

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





.

• -

Die

# Wichtigsten Weltbegebenheiten.

II.

### Die wichtigsten

# 28 eltbegebenheiten

mou

Ende des lombardischen Friegs bis sum Infang des deutschen Kriegs

(1860—1866).

Dargeftellt

von

Wolfgang Menzel.

In zwei Banben.

Bweiter Band.

Das Recht ber leberfepung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.



Herlag von Abolph Krabbe.
1869.

H778.69

1871, July 1. Winot Fund.

Sonellpreffenbrud ber Boerner'fchen Buchbruderei in Stutigart.

## Inhalt des zweiten Bandes.

| •                                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Buch. Auflands innere Reformen                                               | 1     |
| Ruchlic auf Ruglands Politit unter Kaifer Nitolaus I. S. 1.                         |       |
| Alexander II. 2. Deffen großer Blan die Leibeigenschaft aufzuheben 3.               |       |
| Bewegung unter bem ruffischen Abel 6. Große Feuersbrunfte 7.                        |       |
| Reformen in Finnland 9. Abelsversammlung in Mostau 10. Dol=                         |       |
| gorudow über Rufland 12. Sibirien 14. Die beutschen Offsel-                         |       |
| provinzen 15. Bebrangung ber Lutheraner in Livland 16. Riga 17.                     |       |
| Graf Bobrinskis Bericht 19. Erzbischof Platons Bericht 20. Tod                      |       |
| bes Groffürsten Thronfolgers Ricolaus 22.                                           |       |
| Aweites Buch. Die polnische Revolution von 1863                                     | 23    |
| Das Unglud ber Berbindung Polens mit Rugland C. 23.                                 |       |
| Mieroslawskis Umtriebe im Ausland 26. Wohlwollende Absichten                        |       |
| Meranbers II. 26. Fürst Gortschafe 27. Graf Zamoisti 28. Groß-                      |       |
| fürft Confiantin und Wielopoleti 29. Beginn ber Unruhen in                          |       |
|                                                                                     |       |
| Warschau 31. Abelsabressen aus Podolien und Bolhynien 38. Die                       |       |
| Refrutirung in Bolen 41. Die gebeime Stabtregierung in Bar-                         |       |
| icau 41. Berzweifelte Ginzeltampfe im Lande, Treffen bei Ben-                       |       |
| gerow 43. General Langiewicz 43. Mieroslawstis eifersüchtige                        |       |
| Einmischung 44. Preußens Convention mit Rugland 45. Bielo-                          |       |
| polotis Memoire 46. Englands Unthätigfeit 49. Frankreichs                           |       |
| Unthätigkeit 50. Langiewicz' Rieberlage 53. Fürst Gortschakofs                      |       |
| beruhigendes Umlaufschreiben 53. Russisches Amnestiedekret 54.                      |       |
| General Berg 59. Fürst Czartoryski 61. Die Studenten von                            |       |
| Kiew 64 und Kasan 65. Murawiews Tyrannei in Litthauen 65.                           |       |
| Allocution des Papstes für Polen 75. Dombrowskis Flucht 77.                         |       |
| Reue Brandlegungen in Polen u. Rufland 78. Gen. Kaufmann 78.                        |       |
| Drittes Budy. Auflands Eroberungen in Afien                                         | 80    |
| Enbe bes tautafifden Krieges S. 81. Perfien unter vorwiegenb                        |       |
| ruffifchem Ginfluß 84. Borgeben ber Ruffen in ber Turkomannen-                      |       |
| fleppe, Krieg mit Bochara 90. Schilberung ber Turkomannen-                          |       |
| in the to a man and any and any and any and any |       |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| staaten 91. Wirren in Afghanistan 95. Die Gefahr Britisch=Oftin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| biens burch bie Ruffen 98. Ruffische Eroberung bes Amurlandes 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the all the second of the |
| Hinfälligkeit ber Türkei S. 106. Sultan Abbul Aziz 109. Berzeinigung Rumaniens unter bem Fürsten Couza 111. Dessen Kampf mit ber Bojarenpartei 113. Couzas Absehung und Erwählung bes Fürsten Karl von Hohenzollern-Sigmaringen 115. Serbien 120. Montenegro 123. Bosnien 129. Bulgarien 129. Katholische Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wegung baselbst 131. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Kleinasien 139. Sprien 141. Griechenlanb 143. Sturz bes König Otto 145. Wahl bes Prinzen Wilhelm von Dänemark unter bem Namen Georgios zum König von Griechenlanb 148. Englanb tritt bie jonischen Inseln an Griechenlanb ab 150. Aegypten unb ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suezkanal 151. Ismael Bascha 153. Tunis 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| William Obert Musical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fünftes Buch. England Der alte Palmerston S. 155. Tob bes Prinzen Albert 156. Sein eheliches Glück mit der Königin Viktoria 157. Der Prinz von Wales 159. Verlegenheiten Palmerstons wegen Dänemark 163. Garibalbi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück von Shefsielb 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negerprozes auf Jamaika 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sechstes Buch. Indien, China und Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das inbobrittische Reich S. 189. Krieg mit Bhutan 198. Die englische Armee 194. Afghanistan 201. Cochinchina 202. Fortsetzung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Pesting 208. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missonswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siebentes Buch. Die Vorgange in Abeffinien, Afrika und Menholland 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zustände Wesseniens unter König Theobor S. 229. Die Missenäre 235. Bürgerkrieg und Wätherei Theobors 238. Madagascar. König Rabama und die Missionäre 242. Königin Rabodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entbeckungen der Brüder Livingstone 246. Der Berg Kilmandscharo 250. Neuholland 251. Goldgräbereien und Chinesen daselbst 252. Rasche Entsaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

englischen Colonie auf Reuseeland 245. Raber Untergang ber einheimischen Maoris 251.

### Achtes Buch. Der Burgerkrieg in Nordamerika . . . . . . . 261

Bachsthum ber Bereinigten Staaten 261. Die Regerfrage, Abolitionisten 263. Politisches Nebergewicht ber Gubstaaten 265. Norbstaatliche Opposition 269. Benbepunkt in ber Machtstellung ber Parteien. Bahl Lincolns jum Prafibenten ber Union 269. Convent au Charleston 270. Union und Unabhängigkeitserklarung ber Subftaaten uner bem Brafibenten Jefferson Davis 271. Lincoln erklart bie Union für untheilbar und ruftet jum Rrieg 274. Erfte Niederlage ber Unionisten bei Bull Run 278. General Fremont in St. Louis 279. Majon und Slybell 280. Die Bangerschiffe Merrimac u. Monitor 282. Mac Clellan gegen Richmond 284. Butler u. Ferragut blokiren die Oftfufte ber Subftaaten und Butler nimmt New-Orleans 285. Burnfibe bei Frebericsburg gefchlagen 286. Erfte Freiertlarung eines Theils ber Reger 287. Ungeheuere Kriegsfoften 287. Hooter bei Chancelloreville geschlagen 290. Meabe fiegt jum erstenmal bei Gettosburg 290. Grant erobert Biksburg und Port hubson und fiegt bei Chatanooga 292. Bobelunfug in New-Port 293. Ueppigkeit und Berichwendung mitten im Rriege 294. Grant wird Obergeneral und entwirft ben Plan, die substaatliche Saupt= ftabt Richmond, welche Lee auf bas geschicktefte vertheibigt, allmälig einzuschließen 298. Schlacht in ber Wilberneß 300. Kampfe im Shenandoathal 302, bei Colb harbor und an ber Welbonbahn 808. Miglungener Angriff Grants auf Betersburg 805. Miklungener Einfall in Canada und bas Capericiff Alabama 307. Sherman große Diversion um Richmond zu isoliren 308, nimmt Atlanta 312, und Sannah 314. Run muß Beauregard Charleston aufgeben 316. Lincoln wird abermals jum Prafibenten gewählt 818. Lette verzweifelte Rampfe um Richmond 322. Lee gibt Richmond und Betersburg breis und versucht zu entflieben . muß aber bei Burtersville kapituliren 384. Dasselbe thun bie übrigen Generale ber Gubftaaten und ber Krieg bat ein Enbe 326.

### Reuntes Buch. Die Anion nach dem Riege . . . .

827

Lincolns Ermordung 827. Präfibent Johnson 328. Davis Berhaftung 830. Wirt hingerichtet 832. Aleinlaute Aeußerungen Lord Palmerstons 835. Aleine Demonstration ber englischen und fransbissichen Flotten, um ben Rudzug ber Kabinette zu verschleiern 839.

Berlegenheit in ber Union, was mit ben Negern anzusangen sey 341. Beginn bes Constitts zwischen Johnson und bem Congreß 342. Wenbell Philipps, 349. Noth im Süben 358. Zunehmenbe Robheit ber Pankees 360. Kirchliche Extravaganzen 360. Spiritualisten 366. Mormonen 378. Die freie Liebe 376.

halten Spaniens 387. Juarez, Präsibent ber Republik Meriko 388. Bertrag von Solebad, Rückzug ber englischen und spanischen Berbünbeten 389. Lorencez vor Puebla 392. General Forey kommt mit französischen Berstärkungen, nimmt Puebla 393, und die Hauptstadt Meriko 395. Erzherzog Maximilian empfängt zu Miramar die Kaiserkrone 398. Maximilian und seine Gemahlin Charlotte landen in Beracruz 399. Ihr seierlicher Einzug in der Hauptstadt Meriko 400. Maximilian wendet sich von der Kerikasen zur liberalen Partei 403. General Bazaine übernimmt statt Forey das Commando der französischen Expedition 406, und besetzt Meriko bis zum Rio Grande an der Nordgrenze 411. Das Dekret vom 5. October 1865 417.

Elftes Budy. Maximilians tragisches Ende . . . . . . . 422

Präsident Johnson broht Napoleon III., wenn er seine Truppen nicht sosort zurückziehe, und Napoleon III. fügt sich S. 424. Mit Bazzaine überworsen und von den Liberalen verlassen, will Maximilian nach Europa zurückkehren, Charlotte reist ihm voran, um noch einmal hilse von Frankreich und vom Papst zu erstehen 426. Ihre Bemühungen scheitern. Sie fällt in Wahnsinn 428. Maximilian solgt dem Ruse der Kerikalen Partei 437. General Castelnau, 441. Maximilian in Queretaro 445. Berrath des Lopez und Gesangennehmung Maximilians 446. Hinrichtung Maximilians und ber Generale Meija und Miramon 451.

3wölftes Buch. Die südamerikanischen Freistaaten und Krasilien . 458 Die Zustände Südamerikas im Allgemeinen S. 458. Centralsamerika 462. Peru 463. Der Guanokrieg 465. Chile 465. Großer Brand in San Jago 467. Brasilien 468. Brutalität der Engländer gegen Brasilien 469. Wirren in Uruguay 469. Parasguay unter Solano Lopez 470. Krieg zwischen ihm und Brasilien 472. Rüchlich auf die Stellung Amerikas zu Europa und Afien 473.

### Erftes Bud.

### Ruflands innere Reformen.

Der energische Kaiser Nicolaus I. hatte Breugen in einer Art Bormunbichaft gehalten. Desterreich im Rabre 1849 gerettet, also ebenfalls fich unterwürfig gemacht, so bag es 1852 ihm in ber Unterbrückung ber beutschen Nationalintereffen in ben Elbherzogthumern behülflich war, und glaubte nunmehr ftart genug ju fenn, bie Eroberung ber Türkei unternehmen zu bürfen. Allein er hatte seine Rrafte boch nicht richtig bemeffen, benn bie Turkei wurde von ben Westmächten fraftig unterstützt und auch Desterreich bebrobte ibn. ba es unmöglich, indem es Rufland noch mächtiger machte, sein eigenes Tobesurtheil unterschreiben konnte. Also war ber stolze Ruffe gezwungen, seine Beere über ben Pruth gurudguziehen, unterlag auch in bem langen Rampfe in ber Krim und mußte im Frieden zu Baris 1856 bie Donaumundungen wieber herausgeben. Gine schreckliche Demuthigung bes Czaaren, nachbem bie Petersburger Regierungsblätter bem ganzen übrigen Europa vorher eine unfägliche Berachtung Mengel, Beltbegebenheiten von 1860-66. IL.

ins Gesicht geschleubert hatten. Nicolaus ertrug ben Schlag bes Schicksals nicht, er starb und überließ seinem Nachfolger, ben schimps: lichen Frieden zu schließen.

An seinem Unglud war großentheils bie lieberliche Staatshaushaltung, bie tolossale Beruntreuung bes Staatsvermögens burch betrügerische Beamte, namentlich auch ber höheren Militärbeamten, schulb, hier wie in Desterreich.

Sein Sohn und Nachfolger Alexander II. erkannte mit Recht, daß er vor allem die dem Reich durch innere wie durch äußere Feinde geschlagenen Bunden heilen, das russische Reich reorganisiren und Krieg mit den ebendürtigen Mächten des Westens vermeiden müsse, das letztere um so mehr, als Preußen sich allmälig von der russischen Bormundschaft losgewickelt und selbst der sanste König Friedrich Wilbelm IV. den abscheulichen Undank der russischen Politik in den Warsschauer und Olmützer Tagen nicht ganz hatte verschmerzen können. Nie ist ein Bundesgenosse schafte, bern als Preußen, das alles geopfert, sein eigenes Interesse hingegeben hatte, durch Rußland zu Olmütz verrathen wurde. Indes blieb der nie ruhenden Eroberungslust der Kussen noch immer ein weites Feld in Assen übrig, wo es im Stillen wie bisher eine Völkerschaft nach der andern untersochte, ohne daß die zu sehr mit sich selbst beschäften europäischen Mächte es beachteten.

Aus bem eben Gesagten erklärt sich, warum Rußland während bes Dänenkriegs im Jahr 1864 sich passiv verhielt. Preußen und Desterreich versolgten hier einig eine selbständige Politik. Auch die Annäherungsversuche Rußlands an Frankreich blieben erfolglos, weil ber polnische Ausstand im Jahr 1863 dazwischen geworsen ward. Rußland konnte damals froh sehn, daß die Westmächte diesen Ausstand nicht unterstützten. Es gereichte ihm zum großen Bortheil, daß, wenn auch für den Augenblick Preußen und Desterreich einig hans

belten, boch ber Gegensat zwischen ben beutschen und ben Westmächten fortbestanb.

Die erste große Maßregel in ber innern Politik von Seiten bes russischen Kaisers war die Aufhebung der Leibeigenschaft, die, schon 1857 eingeleitet, doch erst vier Jahre später zum Abschluß kommen konnte, weil sie mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpst war. Sie hatte zweierlei Zwecke, einmal das russische Landvolk, das dieher unmittelbar den güterbesitenden Bojaren unterthan gewesen war, dem mächtigen Einsluß dieses Abels zu entziehen und unmittelbar dem Kaiser zur Versügung zu stellen, und zweitens das russische Bolk allsmälig auf die Hohe der übrigen europäischen Nationen zu erheben, den Makel der Skabe der übrigen europäischen Nationen zu erheben, den Makel der Skaberei von ihm zu tilgen, wie es gleichzeitig auch in der neuen Welt durch die Emancipation der Neger geschah. Die kaiserliche Politik hat dabei wohl auch die große astatische Eroberung im Auge gehabt. Es durste hoffen, mit einem verhältnißmäßig freien Bolke den Asiaten mehr zu imponiren.

Die Hauptgegner ber Bauernemancipation waren natürlicherweise bie russischen Bojaren, ber güterbesitzende Abel. Bor Peter dem Großen hatten die Bojaren und die aus ihnen hervorgegangenen Stresitzen oder Prätorianer in der Hauptstadt Moskau die Czaaren in Bormundschaft gehalten und als ihr Werkzeug gebraucht. Peter zuerst überwältigte sie, zog gebildete Deutsche, Hollander, Franzosen und Engländer an sich und unternahm, das barbarische Bolt der Russen wenigstens so weit zu civilisiren, daß sie militärisch gehörig gedrillt und in schlagsertige taltische Körper vereinigt, auch als Handelanger der Industrie und technischen Unternehmungen gedraucht werden konnten und nicht mehr blos in struppigen Haaren und unreinlichen Belzen den setten Acker für den reichen Abel pflügten. Noch immer blieben sie Stlaven; nur die im Kriege gedient, wurden frei. Zest erst, unter Alexander II., sollten die Bauern allmälig ihrer Leibe

eigenschaftspflichten enthoben werben und Grund und Boben eigen besten, mit möglichster Schonung bes Abels, ber sich lange, aber ohnmächtig bagegen sträubte.

Erft am 3. Mars 1861 murbe bie Aufbebung ber Leibeigens ichaft in einem großen taiferlichen Manifest von allen Rangeln perfundet. "Nachdem wir ben göttlichen Beiftand angerufen, baben wir uns entschlossen, biefes Wert zur Ausführung zu bringen. Rraft ber neuen Dispositionen werben bie an bie Scholle gebundenen Bauern in einer gesetlich bestimmten Frist alle Rechte freier Ackerbauer erhalten. Die Grundbefiger, welche ihre Gigenthumsrechte auf alles Land, bas ihnen gehört, behalten, bewilligen ben Bauern gegen reglementsmäßige Wgaben bie Nutniegung ihrer Gehöfte und außerbem, um ihre Eriftenz zu fichern und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen bie Regierung zu gewährleiften, fo viel bestellbares Land, als burch bie erwähnten Dispositionen bestimmt ift, sowie andere Land= vertinentien. Die Bauern find, nachbem fie in ben Genuf biefer Landbewilligungen gesetzt worben, ihrerseits verpflichtet, die burch biefelben Bestimmungen festgesetzten Gegenleiftungen abzutragen. In biefer Stellung, bie nur vorübergebend ift, werben bie Bauern als zeitweilig Verpflichtete bezeichnet. Zugleich ift benfelben bas Recht bewilligt, ihre Gehöfte abzulöfen, und mit Austimmung ber Grundbesitzer können sie auch als freies Eigenthum Aderlanbereien und anbere Liegenschaften, die ihnen zu fortwährender Nutnieftung bewilligt wurden, erwerben. Durch Erwerbung bes gangen Bestandes bes festgesetzten Landes zu freiem Gigenthum find bie Bauern von ihren Berpflichtungen gegen ben Sutsberrn für bas fo erworbene Land befreit und treten enbgultig in die Stellung ber Bauern ein, welche freie Eigenthümer sind. Durch besondere Anordnung ift ben leib: eigenen Dienstleuten ein ihren Beschäftigungen und ben Erforberniffen ihrer Lage angemeffener Uebergangszustand anberaumt worben. Nach Ablauf von zwei Jahren erhalten fie ihre volltommene Freilaffung und eine zeitweilige Befreiung von Lasten."

Es banbelte fich bei ber Befreiung ber Leibeigenen in Rufland nicht blos um eine Aenberung bes Berbaltniffes, in welchem bisber bie Gehorchenden zu ihren herren, ben Bojaren, gestanden hatten, sonbern um eine burchgreifenbe Menberung ber nationalen Gewohnheit, Sitte und Reigung. Der Ruffe bat nie Brivateigenthum beseffen. Kamilien, die fich zu horben erweiterten, behielten immer nur ein gemeinschaftliches Gigenthum. Als Aderbauern an bie Scholle gebunben, vertheilten fie ben Boben unter fich, um ihn zu bearbeiten, aber weber ber Ader, ben er bebaute, noch bas haus, bas er bewohnte, blieb in ber Familie bes Bauern. Nach seinem Tobe fiel es ber Semeinde wieder anbeim; seine Kinder wurden, icon mabrend er noch lebte, von ber Gemeinbe mit anbern Gutern und Hutten versorgt. Dieses uralte Berhältniß erklärt und entschulbigt zugleich bie geringe Achtung bes Mein und Dein bei ben Russen. Gewohnt, alles als Gemeingut zu betrachten, nehmen fie unbebenklich zu ihrem Gebrauch, was fie finben, und find fich teineswegs immer bewuft, baf man bas anbermarts ftehlen nennt und für eine Sunbe balt. Das neue Befet verlangte nun auf einmal, bie ruffischen Bauern follten ihre ftlavischen Gewohnheiten ablegen und fich, gleich ben beutschen Bauern, an ben Beste eines Erb und Gigen gewöhnen und fich ein Familienvermögen sammeln. Bisber batten fie forglos in ben Tag binein gelebt, fehr geringe Bedürfniffe gehabt, bie ihnen ber Gutsherr befriedigen mußte, alles aber, was sie etwa mehr erwarben, gleich wieder vertrunken. Jest follten biefe leichtfinnigen Naturkinder auf einmal solib werben, sparen, fich anstrengen, sammeln. Man bürbete ihnen eine Sorge auf, bie fie fruber nicht gekannt hatten.

Die beutsche Partei am russischen Hofe war es vorzüglich, von ber bie Magregel betrieben wurbe. Die altrussische (eigentlich fran-

zösische) Partei war bagegen und legte ungleich mehr Werth barauf, Rußland eine Constitution und parlamentarisches Leben auszunöthigen. Das charakteristrt in merkwürdiger Weise die verschiedenartigen Einswirkungen des Germanismus und Romanismus auf die Slaven. Die Bojaren hatten gewiß nicht Unrecht, wenn sie besorgten, die emancipirten Bauern würden sich nicht so leicht in die germanische Weise sinden, sondern, wenigstens in der ersten Zeit, nicht mehr arbeiten wollen und die neue Freiheit misverstehen.

Dies geschah nun auch. Im Sommer 1861 erhielt man Nachsticht von einer Menge von Bauernaufständen in 22 russischen Gousvernements, besonders in denen von Kasan und Pensa. In den letteren zogen 10,000 Bauern mit dem Geschrei "Freiheit, Freiheit!" umber, behaupteten, der Kaiser habe ihnen völlige Freiheit bewilligt, aber man wolle sie darum betrügen, erschlugen Edelleute und Beamte und selbst Geistliche und konnten erst durch Militär überwältigt werden.

In bemselben Jahr zeigte sich eine auffallende Bewegung unter bem jungen russischen Abel in den höheren Lehranstalten. Man ents bedte eine geheime Druckerei in Moskau, in welcher die "Slocke", eine auf die Revolutionirung Außlands berechnete, von dem Flüchtling Herzen in London herausgegebene Zeitung, in einer großen Menge von Exemplaren nachgebruckt wurde. Wie schon früher, wurde auch jeht wieder der junge russische Abel durch den Nimbus versührt, in dem man ihm Freiheit, Versassung, parlamentarischen Ruhm 2c. zeigte, womit sich auch wohl panslavistische Ideen verbanden. Alle russischen Universitäten waren von der Versührung ergriffen worden, und die hitzigen jungen Leute hatten blindlings loszeschlagen. In Kasan des molirten sie das Haus des Rectors, in Moskau konnten die tumulstuirenden Studenten nur durch Militär überwunden werden. Ebenso in St. Petersburg selbst. Das alles trug sich im November 1861 zu.

Nun regten sich auch bie Bater. 3m Marg 1862 forberte bie Abelsversammlung von Twer für Rukland eine Constitution. Gine Abresse, bon 112 Cbelleuten unterzeichnet, erklärte bem Raifer, sie wollen auf alle ibre Brivilegien gegenüber bem gemeinen Bolt gerne verzichten, auch ihrer Steuerfreiheit entsagen, nur verlangen fie ein ruffiiches Barlament, berufen aus allen Stanben. Das mar ungefabr ber Standpunkt, auf welchen fich Lafavette und feine Bartei im Jahr 1789 stellte. In Rukland mar es aber gemik nicht sowohl weltburgerliche Sentimentalität, bie ben Abel von Emer fo grofmuthig ftimmte, fonbern vielmehr bas Bebürfnik, nachbem ihm burch bie Bauernemancipation ber Grund und Boben, ber bisber ibm gehörte, unter ben Rufen weggezogen war, fich einen neuen Rechtsboben in einer Berfaffung zu ichaffen, in welcher er bie erfte Stimme zu fubren und sowohl bem Czaaren nach oben, als bem gemeinen Bolt nach unten überlegen zu fenn hoffen burfte. Dreizehn vom Abel Twers wurden verhaftet, boch balb wieber freigelaffen.

Man ersuhr nichts Bestimmtes über die Lenker und die näheren Umstände dieser Abelsagitation. Im Juni aber hörte man von zahlereichen Verhaftungen in der Armee. Fast täglich wurden Offiziere in Untersuchung gezogen als Theilnehmer eines weitverzweigten Complotts. Sogar unter der Garde in St. Petersburg und in der nächsten Umgebung des Kaisers wurden Offiziere vom angesehensten Abel, zwei Abjutanten des Kaisers, Grafen Rostovzow, verhaftet. Zugleich brachen in allen größeren Städten des Reiches große Feuersbrünste aus, alle während der Pfingstzeit. In Petersburg selbst brannte es vom 3. die 10. Juni und an 10,000 Menschen wurden obdachlos. Das Bolt war in ungeheurem Schreden und warf sich dem Kaiser zu Füßen, ihn um Hülfe bittend. Diese scheußlichen Brände, die sich durch das ganze Reich hinzogen, waren von dem s. g. jungen Rußland oder von der russtschen Emigration in London und deren Häuptern, Derzen und

Bakunin, veranlaßt und hatten ben Zwed, bas gemeine Bolk in Buth an bringen. Der Brand ber Stabte follte ben politischen Brand bervorrufen, in welchem der Thron selbst verbrennen sollte. Man borte, in ben Betersburger Sonntagsschulen seb Communismus geprebiat worben, weshalb fie geschloffen wurden. Ploplich aber hörten bie Keuersbrünfte wieber auf, ohne bag irgend eine revolutionare Demonftration gegen ben Thron gewagt murbe. Diefes barbarische Borgeben und wieber Zurudhalten erklart fich wohl am einfachsten aus ben Un= bulationen im großen europäischen Revolutionscomité, in welchem Bergen und Batunin für bie ruffifche, Mieroslawsti für bie polnifche, Roffuth und Rlapta für bie ungarische, Mazzini für bie italienische Revolution wirften, ber spiritus familiaris Lord Balmerstons aber und die Rudfichten, die man auf Paris und Turin nehmen mußte, bie wilben Rosse balb losließen, balb aber wieber bart in bie Rügel nahmen. Wir baben erkannt, wie die Repolution in Italien unvolls enbet blieb, die in Ungarn und an der untern Donau gehemmt wurde. Auch bie Revolution in Rukland burfte noch nicht zum Ausbruch kommen, weil die Umstände noch nicht gunstig genug waren.

Kaiser Alexander II. suchte inzwischen, wie die Bauern, so auch ben Abel durch Concessionen zu besriedigen, überall seinen guten Willen, seine Gerechtigkeitsliebe, seine väterliche Fürsorge für das Bolk kundzugeben und dadurch die Mehrheit des Bolks in lohaler Treue zu erhalten, wenn die revolutionäre Minderheit auch unversähnlich blieb. In dieser Gesinnung nun gab der Kaiser am 29. September eine Menge wichtiger Gesehe, wodurch die bisherige Verwaltung und Gesehgebung umfassend resormirt wurde. Er versügte nämlich Propinzials, Kreise und Gemeindevertretungen, Trennung der Justiz von der Berwaltung, Geschwornengerichte, Mündlichkeit und Dessentlichkeit. Doch zweiselte man mit Recht, ob Rußland dafür reif sey. Das Wichtigste blieb immer die Bauernfrage. Die Bauern verstanden

unter ihrer neuen Freiheit viel mehr, als ihnen gewährt wurde. Sie begriffen nicht, warum sie, die ohnehin kein Gelb hatten, den Grund und Boden, auf dem sie geboren waren und auf dem ihr Leibherr sie bisher ernähren mußte, erst kaufen sollten. Der Kaiser sah sich genöthigt, 4/s der Ablösungssumme auf den Staat zu übernehmen. Dennoch fürchtete man, die Bauern würden den Gutsherren nicht mehr arbeiten wollen und somit die Bewirthschaftung größerer Güter unmöglich werden. Ebenso wurde besorgt, sie würden unter der Aufshebung der Leibeigenschaft auch die der Rekrutirung verstehen wollen.

Kaiser Alexander II. behnte sein Resormspstem auch auf Finnland aus und gab diesem Lande am 10. April 1861 eine neue Versassung nach dem Muster der schwedischen. Es sollte nämlich ein Ausschuß aus den vier sinnischen Ständen, Abel, Geistlichkeit, Bürger und Bauern am 20. Januar 1862 zu Helsingsors zusammentreten. Man ersuhr aber, die Finnen hätten dagegen protestirt, daß dem ständischen Ausschuß zu viel Rechte eingeräumt seven, wodurch die Landesvertretung illusorisch werde. Am 2. März 1862 reclamirte auch eine Abelseversammlung zu Grodno die alte litthauische Gesetzgebung und die Wiederherstellung der Universität Wilna.

Bur Feier bes tausenbjährigen Bestandes bes russtschen Czaarenreichs ließ ber Kaiser am 20. August 1862 zu Nowgorob ein großartiges Denkmal errichten.

Am 21. Juli 1864 stürzte zu St. Petersburg bie Ruppel ber neugebauten Berklärungskirche ein und begrub Hunderte von Neugierigen, die herbeigeströmt waren.

In bemselben Sommer wieberholten sich bie Brandstiftungen. Gine Menge russischer Städte wurden in Asche gelegt, schon im April Ochanst, bann Serapul, Serbobsk, Wologba, Nischni-Nowgorob, Patorof, Baku, Simbirsk, Jaroslawj, Orenburg, wo 600 Häuser versbrannten. Auch die Pulvermagazine in Kasan und Ochta wurden in

bie Luft gesprengt. Im August brannte ein großer Theil ber Stadt Jekaterinostaw ab. Diesmal wurden die gesangenen Polen beschulbigt, bas Feuer angelegt zu haben.

Im Januar 1865 nahm ber Abel noch einmal einen Anlauf, fich Erfat für seine Berlufte aus Anlag ber Bauernemancipation mittelft einer Berfaffung zu verschaffen. Gine Abelsversammlung in Mostau berieth besfalls eine Eingabe an ben Raifer. Besobrasow verlangte eine Constitution bes Abels allein. Graf Orlof Dawidof verlangte aber eine Bertretung bes gesammten ruffischen Bolfes. Die herren erlieften nun wirklich folgende Abreffe an ben Raifer: "Allergnäbigster herr! Der Mostauer Abel tann Ihnen, jeht wo er hier versammelt ift, nur bie Gefühle tiefer Ergebenheit und Dankbarkeit ausbruden für Ihre weisen Maknahmen, bie ftets bas Wohl unseres Baterlantes im Auge haben. Wir find bereit, Sire, Ihnen mit Wort und That beizustehen auf bem ichwierigen, aber glorreichen Beg, ben Gie eingeschlagen haben. Wir find überzeugt, Sire, bag Sie auf biefem Weg nicht inne halten, sonbern noch weiter geben werben, gestützt auf Ihren treuen Abel und auf bie ganze ruffische Nation. Die Ginigung aller Kräfte ift bie Stärke unseres Baterlanbes. Inbem Sie aus Ihrem Rufland, bas bisber getheilt mar, ein festes Banges machen, alle seine Theile start an einander schließen, und statt ber Ginzelgerechtsame biefer Theile ein bem ganzen Reich gemeinsames Recht einführen, werben Sie für immer Emporung und Burgerfrieg unmöglich machen. Der Grundbesit (romstvo), bem Sie neues Leben geben, muß, wenn er vollkommen befreit sebn wird, die Macht und ben Ruhm Ruglands befestigen. Aronen Sie nun, Sire, bas begonnene Wert baburch, bag Sie eine Generalversammlung von Erwählten Ruflands zur Brufung ber bem gangen Reich gemeinsamen Beburfniffe einberufen! Gebieten Sie Ihrem treuen Abel, biefe Deputation aus feiner Mitte zu mablen! Der Abel ift immerbar bie befte unb sicherste Stute bes russischen Thrones gewesen. Ohne im Staatsbienst zu fteben, ohne bie bamit verknüpften Vorrechte zu genießen. mogen biese Erwählten, bie ohne irgendwelche Belohnung ihre Bflicht gegen bas Baterland erfüllen, berufen febn, bie politischen und fittlichen Rechte zu mabren. welche bem Staatsgebaube zur Grunblage bienen, Rechte, die bem Bolt beilig und einem wohleingerichteten Land nothwendig find. Auf biefem Beg, Sire, werben Sie die Beburfniffe unferes Baterlandes in ihrem mahrhaften Licht tennen lernen. werben bas Bertrauen zur Erecutivgewalt wieber herstellen. werben eine strenge Beobachtung ber Gesetze erzielen und biese Gesetze mit ben Beburfnissen bes Landes in Einklang bringen. Die Bahrbeit wird unbehindert an die Stufen bes Thrones gelangen; Die auswärtigen und inneren Feinde werben schweigen muffen, wenn fie feben, baf bas Bolt in ber Verson seiner Vertreter mit Liebe ben Thron umgibt und fich beeifert, von teiner Seite Berrath auffommen ju laffen. Allergnäbigster herr! Der Mostauer Abel hat Ihnen hiermit fein Berg und feine Buniche eröffnet. Rur ber beiligen Bflicht treuer Unterthanen gehorcht er babei, und hat nichts babei im Auge, als bas Bohl bes Reichs. Wir haben gesprochen, Sire, weil wir überzeugt find, bag unfere Worte Ihrem Berrichergebanken und bem Beist ber von Ihnen unternommenen großen Reformen vollkommen entiprechen."

Zugleich hatte ber russische Abel in Paris eine Flugschrift bruden lassen, worin er auseinandersetzte, daß seine Existenz untergraben sen, wenn sie nicht durch eine Berfassung eine neue und seste Grundlage erhielte. Der Kaiser nahm jedoch diese Vorstellung sehr ungnädig entzgegen und löste die Abelsversammlung sogleich auf. Inzwischen sind die schlimmen Ahnungen des russtschen Abels nicht unbegründet. Früher oder später werden die emancipirten Leibeigenen in Rußland eben solche liberale, auf ihre Rechte eisersüchtige Staatsbürger, active und passive

Wähler werben, wie es die Bevölkerungen im mittlern und westlichen Europa bereits sind, und ihr Druck wird bann nicht mehr blos ber Aristokratie, sondern auch der Monarchie lästig werden.

So weit ift es nun allerbings noch lange nicht gekommen. Man bort im Gegentheil, die Bauern seben seit ihrer Emancipation weber moralisch besser, noch gescheibter geworben. Die Trunksucht soll furchtbar bei ihnen überhand genommen haben, welcher früher bie Gute: berren boch einigermaßen noch Ginhalt thaten, um bie phyfische Rraft ber Race zu erhalten. Auch ift ber rustische Bauer immer noch an bie Scholle gebunden, benn wenn er auch nicht mehr bem Gutsherrn angehört, so boch ber Gemeinbe, beren Berwaltung ihn noch weniger schont, als es früher ber Gutsberr gethan bat. Seine Unwissenheit ift, wie Doctor Marbner ergählt, so groß, bag es einem ehemaligen Gutsberrn gelang, ben Bauern als Felbarbeitern um ben für ein Stud Land von acht Rlafter Lange und vier Rlafter Breite bebungenen Lohn ein Stud von sechs Rlaftern im Quabrat aufzureben; bag bas eine Stud 32, bas andere 36 Quadratklafter habe, war ihnen nicht klar zu machen. Sie erwiberten, 6 und 6 fen 12 und 4 und 8 fen auch 12.

Was Marbner erzählt, wird vollsommen bestätigt durch das Werk "Wahrheit über Rußland," welches Fürst Beter Dolgorukow herausgab und Wachler 1862 ins Deutsche übertrug. Dieser Fürst (Bojar) altrussischen Namens äußert sich so ungünstig über seine Standesgenossen, die Bojaren, daß man ihn keiner Einseitigkeit und Parteilichkeit beschuldigen kann, wenn er auch die russische Bureaukratie, die bekanntlich eine Feindin jenes Landadels ist, scharf tadelt. Er sagt geradezu, der Bauer seh die Beute, um welche sich Abel und Bureaukratie reißen, und die kaiserlichen Beamten bis zu den untersten Dienern herab hätten nur deßhalb die Aushebung der Leibeigenschaft der Bauern freudig begrüßt und unterstützt, um diese Schasbeerben

jetzt noch schärfer zu scheeren, als sie vorher vom Abel geschoren worden sehen. Es handle sich mur darum, wer vom Fleiße der Bauern den Gewinn ziehen solle, ob der Abel oder die Bureaukratie. Exploitirt werde der Bauer so wie so und nach Aushebung der Leibeigenschaft von den Beamten noch mehr, als zur Zeit der Leibeigensschaft vom Abel. Denn der dumme Bauer lebte mit dem abeligen Grunds und Leibherrn wenigstens in einem einsachen und klaren Berhältnisse, welches er verstand und worin er sich zurecht sand. Jeht bekommt er es mit Beamten zu thun, welche schlecht besoldet und an Betrügereien aller Art gewöhnt sind und die mit veratorischen Gesehen und Berordnungen seine Einfalt ausbeuten.

Die Unwissenheit der russischen Bauern erstreckt sich auch auf das religiöse Gebiet. Natürlich, denn der gemeine verheirathete Pope ist ebenso unwissend wie sie selbst und ebenso betrunken. Bischöse werden nur aus den Klöstern genommen. Aber auch die Mönche sind gänzlich unwissend und verstehen keine andere Sprache als die russische. Sepredigt wird ohnehin in der russischen Kirche nie. Bom Worte Gottes hört der Russe nichts, hat daher auch noch viel altheidnischen Werglauben beibehalten. Im Jahresbericht der transbaikalischen Wission für 1866 gesteht die russischen Wission selber ein, daß die gemeinen Russen in Sibirien bei den Schamanen und Lamas, den Heidenpriestern der Tungusen und Buräten, sich Raths erholen, wie die gemeinen Heiden, an ihre Vorhersagungen glauben und den größten Respect vor ihnen haben.

Es ist gewiß auffallend, daß die russische Kirche im Westen Ersoberungen macht und die viel höher gebildeten Katholiken in Polen und Lutheraner in Livland mit eiserner Gewalt dem stupiden Popensthum unterwirft, anstatt vom Westen her religiösen Geist und Bildbung zu empfangen. Allein es ist erklärlich. Rußland würde von der europäischen Civilisation und vom überlegenen Geist der abende

ländischen Kirchen, ober auch vom abendländischen Unglauben und Revolutionsgeist überwältigt werben, wenn es sich nicht durch eine undurchbringliche und immerwährend ked vorgeschobene Mauer ber nichts wissen und nichts hören wollenden Sewalt schützte. Der stupide Gehorsam ist in der That das beste Gegenmittel gegen das Revolutionssieder des Westens. Nur past zu jener wohlberechneten Stupidität die Emancipation der Bauern nicht, denn früher oder später muß die Zeit kommen, wo sie sich für mündig proclamiren werden, wie dumm sie jest auch noch sind.

Der transbaikalische Missionsbericht klagt barüber, bag bas ruffische Gouvernement in Sibirien bie Miffion nicht unterftute, fie nicht einmal Grundeigenthum erwerben laffe, mahrend fie boch bie heibnischen Lamatempel reich botire. Aber auch bas ift erklärlich. Die Raiserin foll fich fur bie Miffion in Sibirien intereffirt haben und fie erfolgte ihr zu Gefallen und um Europa glauben zu machen, ber Glaubenseifer, mit bem Rufland feine Glaubensgenoffen in ber Türkei und Defterreich protegirt, erstrecke fich auch auf einen Befehrungseifer unter ben Beiben im Often. Rufland bentt aber im Ernft nicht baran, bie gabllofen Anhanger Bubbbas an ben dinefischen Grenzen zum Chriftenthum bekehren zu wollen. Es tann bie Lamas, bie beim Bolt fo viel Einfluß haben, burch Schonung und Bestechung viel leichter auf feine Seite bringen, als wenn es fie burch fanatische Missionare bekampfen ließe. Es folgt in bieser Beziehung gang genau ber klugen Politik ber Englander, welche ben Beiben in Oftindien ebenfalls Tempel bauen und ihre eigenen Missionare Schanbe halber amar nicht vertreiben, was bie öffentliche Meinung in England zu fehr aufregen wurde, fle aber boch ftreng im Zaume halten.

Eine andere Maßregel bes russtschen Kaisers setzte nur bas System seines Baters fort, bas System bes nationalen und kirchlichen Nivellements. Wie er in Polen bie polnische Sprache, bas polnische

Recht und bie tatholische Rirche ftufenmäßig befeitigte, so auch in ben beutschen Oftseeprovingen bie beutsche Sprache, bas beutsche Recht und die lutherische Rirche. Man konnte fich eine Zeit lang einbilben. ber Raifer werbe bier von ber Strenge feines Baters nachlaffen und bie guten Dienste, welche bie Deutschen ber Oftseeprovingen ber Reaierung in St. Betersburg icon fo lange geleistet hatten, mit ber Schonung ihrer Nationalität und ihrer Kirche belohnen. Muein aes rabe im Bunkt ber Nationalität und Kirche glaubte Raiser Alexander II. jenes Spftem bes Baters, bas gange große ruffifche Reich möglichft zu uniformiren, wieber aufnehmen zu muffen. Ohne Zweifel bat ibn bie Erfahrung, bie er mit ben Volen machte, barin bestärft. 2018 Bolen und Ratholiten wollten fie Rufland nicht gehorchen, also mußten fie mit Bewalt zu Ruffen und griechischen Chriften gemacht werben. Zugleich fab bie ruffische Regierung, welcher nationale Geift fich in Deutschland regte. Fürft Gortschafof, ber Chef bes Ministeriums, batte lange genug in Deutschland gelebt, um zu wiffen, welchem Ziele bie 1848 wieberaufgenommene Bewegung von 1813 guftrebte. Die Unterbrückung bes beutschen Elementes in ben Oftseeprovinzen war also wohl auch barauf berechnet, noch rechtzeitig biese Elemente zu beseitigen, ebe fich etwa bie nationalen und confessionellen Sympathien für fie in Deutschland regen und aus ihnen minder zuverlässige Wertzeuge ber rufflichen Bolitik machen wurden, als fie es bisher gewesen waren.

Der kaiserlichen Politik war auch ber Umstand günstig, daß seit Friedrich Wilhelm III. eine starke Borliebe für Rußland in den höheren Kreisen und beim Abel in Preußen vorherrschte. Die Verfolgung der beutschen Protestanten in Rußland kam gar nicht zur Kenntniß der Protestanten in Deutschland. Sie wurde gestissentlich vertuscht, die Pressessieg. Das hatte zum Theil seinen Grund aber nicht blos in dem strässlichen Servilismus, mit dem die frommen Protestanten in Verlin, den Vrosessor Stahl an der Spike, damals dem russsischen Interesse

...

bienten, sonbern auch in ber ganglichen Gleichgültigkeit, ja Berachtung, mit welcher bie liberale Presse alle Glaubenssachen zu behandeln pflegte.

Dier ein furger Ueberblick über bie beklagenswerthen Borgange Als bieses beutsche und lutherische Land 1721 pon Schweben an Rufland abgetreten wurde, verburgte fich Rufland im Frieden von Ruftabt Art. 10: "Es foll auch in folchen cebirten Lanbern tein Gewissensawang eingeführt, sondern vielmehr bie Spangelische Religion, auch Kirchen: und Schulwesen und was bem anhängig ift, auf bem Fufi, wie es unter ber letten schwebischen (lutherischen) Regierung gewesen, gelaffen und beibehalten werben." Alle Raiser bielten biefen Bertrag. Derfelbe Bertrag band auch noch ben Raifer Nicolaus, ber gleichwohl zum erstenmal im Rabr 1832 eigenmächtig ber evangelischen Rirche in Livland ihre Selbstänbigfeit nahm, inbem er fie einem neuerrichteten Generalconfistorium in St. Betersburg unterordnete. Dieses Generalconsistorium befam bie protestantischen Angelegenheiten bes ganzen Reichs unter fich, konnte von allen proteftantischen Unterthanen und Beborben bes Reichs gleichen Geborfam forbern, also auch nach Umständen und Belieben in die besonderen Brivilegien ber liplanbischen Kirche eingreifen.

Dieses Generalconsistorium that übrigens Livland nichts zu leide. Der Angriff sollte von einer ganz andern Seite herkommen. Der unveränderliche Gedanke des Kaisers Ricolaus war, sein Reich, wenn auch nur allmälig, doch gänzlich zu unisormiren, daher alle anderen Nationalitäten in die russische, alle anderen Bekenntnisse in das griechische russische aufgehen zu lassen. Dem entsprach eine Aeußerung, welche Uwarof, Minister der s. g. Volksaufklärung in Rußland, im Jahr 1838 that: Zu Uebelständen in Rußland gehören die deutsche Sprache und die lutherische Kirche. \*) Im solgenden Jahr ließ Kaiser Nico-

<sup>\*)</sup> Livlanbifche Beitrage I. 75.

laus burch eine servile Synobe in Poloczt die unirte Kirche der vormals polnischen Provinzen Rußlands vernichten und zwang deren Bischöse, sowie das gemeine Bolt zum "Glauben des Kaisers," zur russtscheischen Staatstirche, deren Patriarch der Czaar selbst ist, überzutreten. Nach einer so schrecklichen Gewaltthat ließ sich voraussiehen, daß es auch den Katholiken in Polen, den Protestanten in den Ostseeprovinzen nicht besser ergehen, daß auch ihnen das Joch des Bopenthums werde über den Nacken geworfen werden, wenn auch nur nach und nach, doch unvermeidlich. Die schlaue Berechnung läßt sich in dem Umstande erkennen, daß anfangs nur Livsand allein angessochen wurde, während man Kurland und Esthland noch in Ruhe ließ. Eine Bedrückung aller Deutschen und Protestanten hätte eine gemeinschaftliche Gegenwehr derselben wahrscheinlich und viel mehr Ausselben gemacht. Man bohrte also zuerst nur Livsand an.

In die Vorstädte der Stadt Riga hatten sich allmälig viele russische Obrog-Leibeigene angesiedelt und trachteten, das Bürgerrecht in der deutschen Stadt zu erringen. Für sie wurde nun ein eigenes russisches Disthum errichtet; da die Zahl der eigentlichen Russen aber noch immer klein war, so wurde alsbald basür gesorgt, dem Bischof eine ansehnlichere Heerde zu werden. Nach einem Fehls jahr und während einer harten Nothzeit verdreiteten sich eine Menge russischen Agenten unter dem Landvolk Livlands und redeten ihm ein, an ihrem Unglikk sehen allein die deutschen Grundherren schuld, dieser aber könnten sie sich leicht entledigen, wenn sie "die Religion ihres Kaisers" annähmen, dann würden sie aller Lasten und Berpslichtungen gegen die deutschen Herren enthoden und vom Kaiser in "ein warmes Land" verseht werden, wo jeder einen reichen eigenen Grundbesitz erhalten werde. \*) Dadurch ließen sich nun wirklich Tausende von

<sup>\*)</sup> Livlanbifche Beitrage I. 77.

armen Bauern bethören und nahmen ben griechischen Glauben an. Das Versprechen wurde ihnen aber nicht gehalten. Die Regierung erkannte die Agenten, die bei den Bauern herumgeschlichen waren, nicht an und hielt sich an deren Zusagen nicht gebunden. Nun entsskand gewaltige Gährung unter den Betrogenen. Sie wollten wieder in die lutherische Kirche zurücktreten, was jedoch die strengen Gesche der griechischen Kirche nicht mehr erlaubten. Mittlerweile war im Jahr 1842 zu Pleskow ein Seminar für junge Popen eröfsnet worden, welche hier die lettische und esthnische Bauernsprache lernen mußeten, um künftige Seelsorger der Bekehrten werden und in den neugegründeten griechischen Kirchen dienen zu können.

Das Jahr 1844 gab wieber eine schlechte Ernte und abermals trat große Roth ein. Da erneuerte fich auch bie Berführung. Diesmal hieß es nicht mehr, ber Kaiser wird euch in bas warme Land schiden, man fagte vielmehr: ihr werbet, wenn ihr euch zur griechischen Kirche bekehrt, ben Grund und Boben, auf bem ihr lebt, qu eigen bekommen, bie großen Guter bes beutschen Abels werben zerschlagen werben und jeber von euch, ber fich bekehrt, wird einen Untheil unter bem Namen bes "Seelenlands" bekommen, weil er ihn mit feiner Seele erkauft hat. \*) Diesmal folgten ben Bauernverführern bereits herumziehende Popen, eine "ambulante Kirche." Da bie bekehrten Bauern von ben nachsten griechischen Rirchen zu weit weg wohnten, muften vorerst bie Bopen zu ihnen tommen, um fie in ben Schook ihrer Rirche aufzunehmen. Es waren frembartige, wenig Bertrauen erwedenbe Gestalten. "In ihrem halbastatischen Sabitus, mit ewig flatternben grunen und braunen Talaren, mit langem Bart und haar konnen fie bem Bolt weber imponiren, noch burch ihr Beispiel voranleuchten. Mit seltenen Ausnahmen zeichnen fie fich burch nichts aus.

<sup>\*)</sup> Livlanbifde Beitrage I. 82,

als burch Unwissenheit, Robheit, Habsucht und Trunkenheit." Da sie nur Ceremonien machen und ein wenig singen, aber nicht predigen bürsen, brauchen sie auch nicht zu studiren. Im solgenden Jahr 1846 wurden die Bauern, die sich hatten bekehren lassen, erstmals von allen Lasten und Zinsen, welche sie als Pächter eines der evangelischen Kirche gehörigen Guts zu entrichten hatten, freigesprochen, diese Kirche also eines bedeutenden Theils ihrer Einkünste beraubt. Das alles geschah, so lange Golowin Gouverneur in Livland war, 1845—48. Ihm solgte der wohlwollende Suworow bis 1861.

Allein bie Hauptsache ließ fich nicht mehr rudgangig machen; es wurde nämlich ben 140,000 Bauern, bie nach und nach zur griedischen Kirche übergetreten waren, ber von ihnen sehnlich gewünschte und erflehte Rudtritt jum Lutherthum unter teiner Bebingung geftattet. Die Rlagen barüber brangen enblich zum Ohr bes Raifers, ber vielleicht auch freunbschaftliche Borftellungen von Deutschland aus erhielt. Benug, er ichicte feinen Flügelabiutanten, Grafen Bobrinsty, im Frühjahr 1864 nach Livland, um fich perfonlich von ber Sachlage ju überzeugen und ihm Bericht zu erstatten. Der menschenfreundliche Graf war von bem, was er fah und borte, tief ergriffen und melbete bem Raifer ohne Kurcht ben mahren Sachverhalt in feinem Bericht vom 18. April 1864, ber gebruckt worben ist. Darin heifit es: "Eine Zusammenfaffung bieser Thatsachen bringt mich zu ber positiven Ueberzeugung, daß von ber Bahl ber 140,000 Rechtaläubigen, welche nach ben officiellen Daten in Livland' gezählt werben, vielleicht taum ein Zehntheil fich wirklich zur Rechtgläubigkeit bekennt. Die übrigen sind nicht nur nie von Herzen Rechtgläubige gewesen, sondern auch hinfichtlich ber Erfüllung ihrer außern religiösen Bflichten behalten fie auch jest noch, nach Maggabe ber Möglichkeit, bie Gebräuche und Ordnungen ber lutherischen Rirche bei. Ueberall baten mich bie Bauern inständigst und unter Thränen, Ew. kaiserliche Majestät ihre Bitte vorzutragen, babin gebenb, bak ihnen felbst, ober boch wenice ftens ihren Rinbern geftattet werben möchte, ben lutherischen Glauben zu bekennen." Ueber bie Mittel, bie man angewendet, um bie Bauern jum Uebertritt zu bewegen, fagt Graf Bobrinety: "Em. Majeftat, es ift mir sowohl als Rechtgläubigen, wie auch als Ruffen peinlich gewefen, mit eigenen Augen bie Erniebrigung ber ruffischen Rechtglaubigfeit burch bie offentunbige Enthullung biefes officiellen Betruges zu seben. Nicht bie freimuthigen Worte biefer unglücklichen Familien, welche sich an Ew. Majestät wenden mit ber zwar bemuthigen, boch feurigen Bitte, ihnen bas Recht zu gewähren, bie Religion zu betennen nach bem Auge ihres Gewissens, nicht biese offenbergigen und rührenben Aeußerungen ihrer Gefühle find es, welche auf mich einen so peinlichen Einbruck gemacht haben, sonbern bies namentlich, bak biefer Gewiffenszwang und biefer Allen bekannte officielle Betrug unzertrennlich verknüpft find mit bem Gebanken an Rufland und an bie Rechtalaubiafeit."

Der wohlwollenbe Bericht bes Grafen scheint kein geneigtes Gehör beim Kaiser gefunden zu haben, benn unmittelbar nach seiner Rücklehr erhielt der griechische Erzbischof Platon den Austrag oder die Erlaubniß, auch seinerseits eine Rundreise durch Livland zu machen und sich die Dinge vom griechischen Standpunkt aus anzusehen. "Die Convertiten, welche ihren Wunsch, zum Lutherthum zurückzukehren, dem Erzbischof eröffnen wollten. wurden entweder durch Drohungen eingeschüchtert, oder, wenn sie sich nicht einschüchtern ließen, sogar in der Kirche mit den rohesten Schmähungen überschüttet. Alles das war jedoch dem Erzbischof Nebensache. Ueber die geistlichen Anliegen der Bauern eilte er schnell hinweg zu der Frage, ob ihre ökonomische und sonstige weltliche Lage nicht manches zu wünschen übrig lasse? und bieses Thema hat er mit so vollendeter Kunst zu variren versstanden, daß auf seinen Spuren eine tiese, wesentlich communistisch

gefärbte Aufregung zuruchlieb. Unmittelbar an bie erzbischöfliche Runbreise knupfte fich eine von Bublern methobisch und monatelang getriebene Aufhetzung bes Landvoll's gegen bie Autorität ber Guts: herren, Bolizeiheamten und Richter, fogar bes Civilgouverneurs, während schablonenmäßig abgefaßte Petitionen von einer nächtlichen Bollsversammlung zur andern colvortirt und bemnächst von willfür: lich besignirten Deputationen nach St. Petersburg gebracht wurben. Der ftereotope Inbalt biefer Bittschriften mar: Schlechtmachung ber Lanbesjuftig, Berbrangung bes beutschen Elements und Vertheilung ber berrschaftlichen Ländereien unter die Bauern." Ru solchen Gewaltthätigkeiten ließ sich bie Regierung nun freilich nicht herbei. Doch mußte man ben Bauern, nachbem man fie einmal aufgeregt hatte, auch materielle Bortheile gewähren. Das geschah im Anfang bes Jahres 1866 burch Bertheilung von Krongutern ausschließlich an folde Bauerntnechte, bie fich jur griechischen Rirche batten bekehren laffen. Zugleich fuhr man fort, bas Ansehen ber beutschen Lanbesbehörben zu erschüttern, Urtheilssprüche bes Lanbesgerichtshofes zu paralpfiren und in ber Breffe bie Deutschen aufs beftigfte anzugreifen und zu verleumben. Man manbte gegen bie beutschen Behörben, ben ftanbischen Abel, bie Stabteverfassungen mitten im bespotischen Rugland die in Deutschland berkommlichen liberalen Phrasen an, schimpfte und spottete über Junkerthum und alten Bopf und suchte bie Deutschen in Rugland mit ihren altverbrieften Rechten und mit ihrer Nationas lität verächtlich und lächerlich zu machen, als seb bas Ruffenthum etwas unenblich viel Befferes als bas Deutschihum. Man konnte gebrudt lefen, ber h. Georg im ruffischen Reichswappen, ber ben Lindwurm mit seiner Lanze burchbohrt, sey bas Russenthum und ber Drache bas Deutschthum. \*)

<sup>\*)</sup> Livlanbische Beiträge Seite 19-25.

Im Jahr 1865 hatte ber Kaiser ben Schmerz, seinen ältesten hoffnungsvollen Sohn, ben Großsürsten Thronfolger Nicolaus, nachebem er sich eben erst mit ber bänischen Brinzessin Dagmar verlobt hatte, erkranken zu sehen. Man brachte ihn nach Nizza, wo er ben 24. April in ben Armen ber Eltern und Braut verschieb. Der Kaiser besuchte bei biesem traurigen Anlaß ben französsischen Kaiser in Paris und empfing auf der Rückreise bessen Gegenbesuch in Lyon.

## 3meites Buch.

Die polnische Revolution von 1863.

Das ungludliche Bolt ber Polen glich einem tapfern Krieger, ber, auf ben Tob verwundet, sich boch immer und immer wieder aufrafft, um, von noch schwereren Schlägen getroffen, wieder hinzussinken.

Die Polen können zum Maaßstabe bienen, in wie weit bas berühmte Nationalitätenprinzip zur Natur ber Dinge paßt ober nicht. Die Panslavisten sagen, die Polen sind ein Zweig des großen slavischen Stammes, deshalb gehören sie zu den Russen. Die Polen aber wollen keine Russen werden, und mit vollem Necht. Wenn es wahr ist, daß die Slaven überhaupt entweder nur Herren oder Sklaven sehn können, so hat die Natur den Polen offendar die Signatur des Herrn, den Russen die Sklaven aufgeprägt. Der Pole, wie der Ungar, wie der Tscherkesse, ist ein geborner Ritter. Er hat nicht Jahrhunderte lang die Peitsche des Mongolen auf seinem Rücken tanzen lassen, um zum mustergültigen Sklaven geprügelt zu werden.

Unter allen staischen Stämmen behielten bie Polen allein ihre eins heimischen Könige noch bis ins vorige Jahrhundert. Zubem empfingen sie mit dem katholischen Glauben und durch den Einfluß des beutschen Ritterthums einen höhern Geist, einen moralischen Schwung, der dem dumpfen Popen- und Bojarenthum der Moskowiter ewig fremd ist.

Seit vielen Jahrhunberten find die Polen eine ben rustischen Nachbarn überlegene Race. Sie herrschen über bie rustischen Stämme bis nach Smolenst und find heute noch bort ber guterbesitzenbe Abel, so lange sie nicht burch Utase ausgerottet werben.

Will man ein anschauliches Bilb von bem Contrast ber Polen und Ruffen erhalten, fo folge man bem trefflichen Blafius auf feiner Reise aus Rugland heraus nach Polen. "Je mehr man fich Smolenst nähert, besto mehr scheinen bie Bewohner europäisirt ober auch polonifirt. Die Frauen schnuren fich nicht mehr über, sonbern unterhalb ber Brust, und man sieht immer häufiger Männer, bie sich stellenweise rafiren. Aber noch immer, wie in ben meisten flawischen Lanbern, kann man aus einiger Entfernung gesehen, bie Weiber in ber gewöhnlichen Tracht fast nur am Kopfput von ben Mannern unterscheiben. Der polnische Ginfluß wird in jeber Richtung fichtbar. Enblich findet man, wonach fich jeber Frembe in Rufland fehnt, eßbare ober sogenannte polnische Butter. Diese polnische Butter wirb, wie in Deutschland, aus ber Sahne burch Umrühren, Schlagen und bergleichen burch Bewegung abgesonbert. Das ift ben Russen zu mubsam; fle seben ben sauer geworbenen Rahm in einen beißen Ofen und schmelzen bie Butter heraus. So finbet man fast in gang Rußland unter ben Russen nur sogenannte russische ober geschmolzene Butter, bie für einen Westeuropäer hochst ungenießbar ift. Die Ruffen wiffen im Ganzen aus ihrem Rindvieh nur Tala und Ruchten zu bereiten. So fieht man auch nach Polen hin die ersten Elementar:

4

versuche, Rase zu bereiten, eine Erfindung, bie ben Russen noch fremb ift. Sie nabern fich in ber Benutung ber Mild ben Ralmuden. bie bochftens ibre Milch in Kumis umwandeln. Die mannigfachen frembartigen Ginfluffe ber Bolenherrichaft find ben hiefigen eingeborenen Ruffen bis auf biesen Augenblid unvergeklich geblieben. Sie halten bie eigentlichen Ruffen ober Mostowiter für Menschen, bie in Bilbung und Sitten tief unter ihnen fteben. Ihnen ift bas Land uraltes Bolenland, und fie nehmen es nicht für ehrenhaft, wenn fie Ruffen ober Mostowiter genannt werben. Kaum ift ein altes Weib bier zu finden, bie fich nicht auf gut Ruffifch für eine Polin erklärte, und jeber gebraucht die polnischen Ausbrucke, die fich bier in die ruffifche Sprache eingeburgert haben, lieber als bie ber Muttersprache. Die Bolenherrschaft, beren Anbenten fich bier nur als Sage im Bolte erhalten haben tann, bat in ben Bewohnern einen romantischen Sinn gurudgelaffen, ber fich jett feinblich gegen ben eigenen, naber verwandten Boltsftamm fehrt. Es scheint leichter gewesen zu febn, por zwei Jahrhunderten bie Russen zu polonisiren, als es jest ift, bie Bolen zu ruffificiren, obwohl bie Ibee einer gemeinsamen Abftammung, die allen flawischen Boltern fast fanatisch eingeprägt wirb, ein ftarter Bunbesgenoffe für bie Ruffen febn tonnte. Bolen muß, aufer ber feines fpatern Unglude, noch anbere Sympathien für fich gehabt haben, als jest Rugland. Und wenn auch ber romantische Beiligenschein einer blühenben, freien Kunftentwidlung in Polen an und für fich wenig auf ben an ber Scholle klebenben Bauer einwirken konnte, so scheint boch bas bamit verbundene allgemeine Bolls= gefühl im Gegensat zu bem ber ruftischen Barbarei und Despotenberrschaft fich bauernd ber Gemuther bemachtigt zu haben."

Daß feingebilbete Bolen, bie zugleich gute Katholiken find, bas auf ihnen lastenbe Joch ber russischen Beamtenpresse, Beamtenwilkur und bas immer wie ein Ungeheuer mit offenem

Raden binter ihnen stebenbe Popenthum unerträglich finben, ift ihnen nicht zu verbenken. Geht es boch ben Deutschen in ben Officeprovinzen nicht bester, seitbem auch ihnen die Bernichtung ihrer Nationalität und ihres Glaubens bevorfteht. Aber bie Ungebulb bes Schmerzes und ber Scham rif bie armen Bolen fort, zur unrechten Reit und ohne binreichenbe Rraft und aukere Bulfe ihre Befreiung zu versuchen. Biele Schulb baran trugen die Hiptopfe ber f. g. polnischen Emigration, die sich ber europäischen Revolutionspropaganda in London unter bem geheimen Schut bes Lord Balmerfton angeschlossen batte. Mieroslamsti ging an ber Spite ber polnischen Demofraten Sand in Sand mit Mazzini und Koffuth. Auker biefer bemokratischen Emigration gab es noch eine aristokratische, bie ihren Sit in Baris hatte und beren Chef, ber alte Rurft Caartorieth, bamals eben gestorben war. Diese Berren waren viel gemäßigter und würben, wenn nur Rufland bie Nationalität und Rirche Bolens hätte schonen wollen, fich ihm gern unterworfen baben.

In Polen selbst würde die Ruhe wohl erhalten worden seyn, wenn nicht die Resormen, welche Kaiser Alexander II. in Rußland selbst vornahm, auch die Hossmung polnischer Resormen wieder geweckt hätte. Zugleich hatte das in Genua tagende europäische Revoslutionscomité, wie oben schon erzählt ist, einen Angriss Garibaldi's aus Dalmatien vordereitet, dem die Insurrektion Ungarns und der untern Donauländer solgen sollte. Da mußte denn auch in Polen geheime Borkehr getrossen werden, um auch von dort aus thätig in die allgemeine Revolution einzugreisen. Garibaldis Marsch untersblied aber und so wurde auch die polnische, wie die ungarische Insurrektion sistirt. Das geheime Comité der polnischen Revolution blied aber in Wirksamkeit, sparte seine Kräste auf eine spätere Zeit, und organisstre eine geheime Verbindung durch das ganze Land.

Unabhängig von biefer geheimen Agitation hoffte eine lopale

Abelsvartei wohltbatige Rationalreformen vom Kaiser selbst. einer Versammlung bes landwirthschaftlichen Bereins, ber fast ausfoliefilich aus bem Lanbabel bestand, bielt Graf Bamonsti in Warschau eine burchaus lovale Rede, worin er aber die Hoffnung aussprach, ber Raifer werbe bie munichenswerthen Reformen für Bolen gewähren. Run mischte fich aber bie revolutionare Bartei ein und lenkte das Bolk babin, daß es am 25. Februar 1861 ben Jahrestag ber Schlacht von Grochow zu feiern beschlof. In biefer Schlacht batten 1831 bie Volen über bie Ruffen geflegt. Ginen folden Sieg jest unter ben Augen bes Statthalters und Felbmarichalls Fürften Gortichatof zu feiern, war eine allzu tede herausforberung ber Ruffen, als bag bie gemäßigte Partei biefelbe hatte bulben follen. Die Gemäßigten scheinen aber nicht organifirt gewesen ju febn, während bas ruffische Souvernement in Warschau bamals noch nicht Truppen genug beisammen hatte, um einer ernsten Revolution begegnen zu können, bloke Demonstrationen aber vielleicht gern fab, weil sie baburch berechtigt wurde, strengere Magregeln zu treffen. Genug, die Prozession, die aus Warschau hinauszog, um in bem nahen Grochow bas Siegesfest zu feiern, entfaltete bie Fahne bes weißen Ablers und die polnischen Farben. Fürst Gortschakof batte borber bavon konnen unterrichtet fenn, ließ aber ben Bug zu Stanbe tommen und bann erft Gensbarmerie einschreiten, wobei zwei Berfonen ums Leben tamen. Als biefe nun zwei Tage fpater beerbigt werben sollten, gab es aufs neue Tumult und biesmal wurden sechs Bersonen getöbtet. Auch sollen tatholische Briefter, welche mit einem Sarge aus der Bernhardinerkirche beraustraten, von den Rosaden Beitschenhiebe erhalten baben. Fürst Gortschafof, beschwor bas Bolk in einer autmuthigen und paterlichen Ansprache, fich boch nicht aufbeben zu laffen und Rube zu halten. Am 2. Marz fand nun bie Beerbigung ber Gebliebenen, wenn auch mit großer Feierlichkeit, boch in Ruhe statt.

Die Bürgerschaft von Warschau wandte fich schon am 28. Febr. mit einer Abresse an ben Kaiser. Aus bem Tone bieser Abresse ertennt man, bag bie Aufregung in Warfchau ichon febr groß gewesen fenn muß, wenn felbst lopale und bisher gemäßigte Bolen eine folche Sprache führen konnten. Noch wahrscheinlicher aber ift, bak fie auf bie Geneigtheit bes Kaisers rechneten, ihren Bunschen entgegen gu kommen, und ihm biefelben, burch bie Ereignisse gebrangt, nur befto lebhafter ans Berg legten. Graf Ramonsti und Erzbischof Fijaltowelt unterzeichneten bie Abresse mit noch 40,000 Anbern. Sie sagten barin: "In die Seele eines jeben Bewohners biefes Landes ift tief eingeprägt bas mächtige, beiße Gefühl feiner felbständigen, von ber europäischen Bolterfamilie abgesonberten Nationalität. Dies Gefühl wird weber bie Reit, noch ber Ginfluß ber mannigfachsten Berhaltnisse zu vernichten ober nur zu schwächen vermögen. Go lange es nicht befriedigt ift, kann bas Bertrauen zwischen ben Regierenben und Regierten nicht wieberkehren." Der Raiser ließ ben Grafen Zamoneli nach Betersburg bolen und erlaubte ibm, freimutbig zu ihm zu reben. Ramopski legte ihm bie Sehnsucht ber Bolen ans Herz und erinnerte ihn an die Versprechungen Alexanders I. Der Raiser aber ants wortete ihm, er begriffe bie Unzufriedenheit ber Bolen und beklage ihr Mikgeschick, und bennoch könne man Bolen nicht regieren außer mit bem Schreden. Dann fagte er: Ich halte Sie nicht fest, nicht in Betersburg, nicht in einem Gefängniß. Ich will aus Ihnen keinen Märthrer machen. Sie werben ins Ausland gehen und ich hoffe, Sie werben mich nicht als einen Feind behandeln. Sire, entgegnete ber Graf, ich nehme Ihr Bersprechen mit, bag Sie Gott bitten werben, Sie zu erleuchten. - So bie Erzählung, bie nichts Unglaubwürdiges bat.

Die nächsten Magregeln, welche von rufficher Seite in Bolen getroffen wurben, ichienen verfohnenber Ratur zu fenn. Des Raifers Bruber, Groffürst Conftantin, nahm seine Resibent in Barichau. Der Marquis von Wielopolski, ber ehemalige Freund Zamonskis. trat an bie Spite bes polnischen Staatsraths. Dieser talentvolle Mann batte sich, gewarnt burch bas Miklingen aller früheren Revolutionen, bas Spftem ausgebacht, Polen burch Rufland gludlich zu machen, indem er die Interessen beiber Bolter in einem gemeinsamen panflavistischen Interesse versthnen und verschmelzen wollte. Wenn alle Polen so gebacht batten, wie er, so ware bas für Bahrung unserer beutschen Interessen sehr gefährlich gewesen. Bir burfen baber wohl Act bavon nehmen, daß fich bas polnische Nationalgefühl gegen biefe Berguickung mit ben Ruffen gesträubt bat, und sollen es ihnen Dank wiffen. — Der Kaiser versprach ben Polen wohlthätige Reformen, warnte fie aber por jeber Wibersetlichkeit, ba bas Bertrauen ein gegenseitiges sehn muffe. Der Anfang mit ben Reformen wurde am 19. Februar gemacht und ein biplomatisches Runbschreiben vom 20. Marz 1861 erklärte bie Absicht bes Raifers: "Der burch bas Manifest vom 19. Februar inaugurirte feierliche Act ber Emancipation bezeugt bie bobe Sorgfalt, bie unfer erhabener herr bem Wohl ber Bölfer wibmet, welche bie Borsehung ihm anvertraut bat. Rufland und Europa haben barin einen Beweis gefehen, bag Se. Majestät, weit entfernt ben von bem Fortschritt ber Ibeen und Interessen geforberten Interessen auszuweichen ober fie zu verschieben, bie Initiative berselben ergreift und fie mit Ausbauer verfolgt. Unfer erhabener herr behnt biefelbe Sorgfalt auf feine Unterthanen im Königreich Polen aus und hat nicht gewollt, daß ein schmerzlicher Einbruck ben Lauf seiner wohlwollenben Intentionen hemme. Utas, von bem Sie ein Exemplar empfangen, fest Sie in ben Stanb, bie Tragweite ber Institutionen zu beurtheilen, welche ber Wille bes

Raisers in Bolen einführt. Die erfte ift bie eines Staatsraths, in bem fich bas eingeborene Element reichlich zugelassen finbet, burch bie Hinzufügung von Rotabilitäten, welche felbst außerhalb ber officiellen Hierarchie gestellt ober mit Electivfunctionen bekleibet find. Sie gibt bem Lanbe bie Mittel, bei ber Berwaltung nach Maggabe feiner Intereffen mitzuwirken. Die Schöpfung ber Gouvernementeund Districtsräthe und ber Municipalrathe sichert, auf bas Wahlprincip gegründet, ben localen Intereffen bie Fähigkeit, sich selbst zu verwalten. Endlich find bie kirchlichen Angelegenheiten und ber öffentliche Unterricht einer speciellen Berwaltungscommission anvertraut, bie fortan von ber Commission für bie innern Angelegenheiten getrennt ift. Sie wird in ber Lage fenn, ber Regierung bie für bie Entwidlung bes öffentlichen Unterrichts nothwendigen Makregeln porzuschlagen. Durch biese verschiebenen Inftitutionen empfangen bie materiellen und moralischen Interessen bes Lanbes neue Garantien, ein legaler Ausbruck ift feinen Bunichen und Beburfniffen gefichert, endlich ift ein Plat für bie Berbefferungen gelaffen, welche bie Erfahrung forbern wirb, beren Lehren in ben Grenzen bes Möglichen und Gerechten immer werben gehört werben. Die prattischen Resultate bieser Makregeln bangen fortan von ber Art ab, wie bie Unterthanen Gr. Majestät im Rönigreich bas Bertrauen rechtfertigen werben, bas ihnen Se. Majestät beweist."

Der russische Staatsrath Muchanoss, ber ben Unterricht bisher schlecht geleitet hatte, wurde entlassen und Wielopoloss trat für ihn ein. Dem General Abramowitsch wurden die Fenster eingeworsen. Eine s. Bürgerbelegation, welche die Ruhe in Warschan ohne Einschreiten des Militärs mit Hülfe einer etwa 12,000 Mann starten Bürgerwehr erhalten wollte, wurde einstweilen gebuldet. Nun wurden aber die Polen in ihrem Leichtssun gleich übermüthig, oder ließen sich von dem geheimen Revolutionscomité verleiten, das kaiserliche

Bertrauen zu täuschen. Obgleich bas Begräbniß lange vorüber und von ben russischen Behörben nicht gehindert worden war, sah man boch die Hauptstadt und bald alle andern Städte des Landes voll von Trauernden. Es galt nicht mehr ben paar in Warschau Gefallenen, man trauerte um Polen überhaupt. Die ganze Nation sollte in Trauer erscheinen, dis sie das ihr gebührende Recht unter den Nationen Europas würde wiedergefunden haben.

Man bat behauptet, bie ruffischen Behörben hatten biesem Treiben ausbrücklich eine zeitlang ruhig zugesehen, bis fie hinreichenbe Truppenverstärkungen nach Warschau gezogen hatten, und bas milbe Berfahren fen nur Schein gewesen. Diese gehäsfige Boraussehung ift aber ichon beswegen irrig, weil es unmöglich im Interesse bes mit anbern Sorgen viel beschäftigten Raisers von Ruftland liegen konnte, in Bolen einen neuen Sturm berauf zu beschwören. Dag er aber, sobalb er bie Bolen so einstimmig renitent fand, sein Ansehen als Lanbesherr nicht länger verkannt wiffen wollte, war natürlich. Am 7. April begab fich eine große Menschenmenge in eine Borftabt Barichaus zu bem Rirchhofe, wo bie am 27. Februar Gefallenen begraben lagen. Ein Rreuz war aufgerichtet, vor bem man betete, und alles trug Aweige und Kranze auf bie Graber. Dann zog man vor bas haus bes Grafen Ramopsti, ber eine Rebe vom Balton herab hielt, bas Bolk aber bat, rubig auseinander zu geben. Das geschah nicht. Die Masse zog zu bem Marienbilbe an ber Bernhardinerkirche hin und betete por bemfelben um bie Wieberherstellung Polens. Unterbef fammelten fich bie Truppen am königlichen Schloffe und borthin wallte fich nun auch tropig bas Bolt, laut fingenb: "Bolen ift noch nicht verloren." Der Statthalter, Fürst Gortschakof, ritt vor und bat bas Bolt freundlich, heimzugehen. Aber bas Bolt schrie, querft solle bas Militar fort, und man borte gellenbe Pfeifentone. General Robebue rebete zum Bolt von ben Reformen, befam aber bie schimpflichsten

Gegenreben. Der Polizeiminister stüsterte ihm etwas ins Ohr und hierauf ließ er bie Truppen abziehen. Das geschah unter bem höhnens ben Gelächter ber Menge und man kann sich benken, wie sehr bas burch bas russische Militär erbittert wurde.

Um 8. April wieberholten fich bieselben Scenen. Der ruffische Seneral Chrulef zeigte biesmal Ernft. Die Boltsmenge umbrangte wieber bas Schloft. Gine Procession mit einem Crucifix und Cabuginern an ber Spike kam aus ber Capuzinerkirche und bie Volksmenge kniete nieber. Bergebens befahl man ihr, auseinanber zu geben. Sie blieb und wich auch bann noch nicht, als bie Aufruhracte verlesen war. Enblich feuerten bie Solbaten, boch nur in bie Luft. Da follen Schuffe aus ben Baufern gefallen und mehrere Solbaten verwundet worben sepn. Die Solbaten verloren nun bie Gebulb und ftürmten auf bie Menge ein, so bag 15, nach anbern etliche 60 Tobte blieben. Man bemerkte, bag fich ben Solbaten Briefter im Ornat ober Manner, welche Beiligenbilber ober Rreuze trugen, entgegenbrangten, um fie gurudzuschreden, ober, wenn bie Solbaten fich nicht barum fummerten, über Brofanation bes Beiligen zu klagen. Das Militär bulbete biesmal nicht, bag bas Bolt mit ben Leichen Oftentation trieb. fonbern behielt fich beren Beerbigung vor und machte ber Stabt bafür bie Rechnung. Die Bürgerbelegation und Bürgerwehr murben aufgelöst, die allgemeine Trauertracht verboten. Auch in Krakau wurde ein Trauerfest gehalten und in Kalisch war groke Aufregung.

Der Gebanke, ben Graf Montalembert in Baris so sehr bewunderte, "eine Nation in Trauer," durchzuckte die ganze polnische Nation, wenigstens den Abel und den gebildeten Bürgerstand. Trotz aller Verbote kleidete man sich schwarz, betete für die Todten und sang in den Kirchen patriotische Lieder. Die Scenen von Warschau wiederholten sich in Wilna und Kiew, und auch hier floß Blut.

Trot allem wiederholte ber Raiser und auch sein Bruder in

Barfchau, bie Reformen follten burchgeführt werben. Am 20. Mai wurde in Baricau bas am 16. aus St. Betersburg batirte neue Geset publicirt, welches Ablösung ber Frohnen befahl. Aber weil bie ruffifche Regierung baburch bie polnischen Bauern auf ihre Seite zu ziehen suchte, fand bie Mafregel tein Bertrauen bei bem polnischen Abel. Damit bas Bertrauen ja nicht wieberbergestellt werbe, bielt bas Revolutionscomité bas Bolk beständig in Athem, bak es in seinem passiven Wiberstand verharre. Dieses Comité befand fich in Baridan felbit, aber jebermann unbefannt. Es ertheilte Befehle. benen bas Bolt blind gehorchte, ohne zu wiffen, von wem ber Befehl ausging. Die ruffifchen Beborben verfügten zwar Berbaftungen über Berbaftungen, tamen aber nie hinter bas Geheimnig. Auch im Lanbe bauerte bie Gahrung fort. In Mlawa brangte fich bas Bolt, fonberlich bas andere Geschlecht, täglich in die Kirche, um ein Marienbilb und fang religible, aber auch politische Rlagelieber, bis es am 25. Ruli bon ruffischen Solbaten binausgetrieben wurde. Diese Brutalität ber Ruffen gegen Frauen wurde nun wieder ein weiterer Beschwerbes arunb.

Ende Mai war der wohlwollende alte Fürst Gortschakof gestorben und interimistisch durch General Suchozanet erseht worden. Im August schiede der Kaiser den General Lambert als neuen Statishalter nach Warschau mit einem offenen Schreiben, worin er ihm andesahl, die Polen doch zur Vernunft zu bringen, damit sie einssähen, wie gut er es mit ihnen meine, und wie nur sie selbst Schuld sehen, daß die Resormen noch nicht durchgeführt, das Land noch nicht beruhigt seh. Aber das half alles nichts. Am Napoleonstage (15. August) sammelte sich eine große Bolksmenge vor dem Hotel des französischen Consuls, um dem Staat zu huldigen, "der sich die Stütze und Aegide der unterdrücken Nationen nenne," worauf ihnen der Consul antwortete, er danke zwar, die Herren Arbeiter aber Renzel, Weltbegebenheiten von 1860—66. II.

möchten boch heimgehen und arbeiten, "damit sie ber Hilfe bes Auslands nicht bedürften." Damals sammelten sich auch etwa 30,000 Menschen an beiben Usern bes Niemen und seierten ein Berdrüberungsfest der Polen und Litthauer. Als der Erzbischof von Warschau starb, gab bessen Begräbniß am 10. October schon wieder Gelegenheit zu einer nationalen Demonstration. Lambert benahm sich, wie früher Fürst Gortschakof, mild und nachgiedig und erlaubte, daß die Polizei dem Leichenzug sern bleiben sollte, da die Bürger selbst die Ordnung sichern wollten. Nun wallten aber über allen einzelnen Abtheilungen des großen Zuges Fahnen mit dem weißen Abler Polens und dem geharnischten Reiter Litthauens und obgleich an diesem Tage kein Tumult Statt sand, so wurde die Nachgiedigkeit des Statthalters doch auch diesmal wieder nur ausgebeutet, um auss muthwilligste die Russen zu reizen.

Unter anbern gab ber Abel ben zum Begräbniß gekommenen Bauern und Bäuerinnen ein glänzenbes Festmahl, Abel und Bauern gingen Arm in Arm und sangen nationale Lieber. Dazu kamen geswaltsame Angriffe auf Russenfreunde und beutsche Einwohner.

Am 14. Oct. mußte baher Lambert bas ganze Königreich Polen in Kriegszustand erklären, wovon er die Gründe in einer Proklamation solgendergestalt klar und bündig auseinandersetzte: "Die Feinde der öffentlichen Ordnung schrieben das gemäßigte Versahren der Regierung nicht den guten Absichten, sondern gewiß der Ohnmacht derselben zu, und traten mit jedem Tage verwegener auf. Massen voll drängten sich mit Sewalt in die Wohnungen friedlicher Bürger, zerschlugen und beraubten Läden und Werkstätten, namentlich der hier angesiedelten Ausländer, und in dem Bestreben, unter dem Einstusse des Terrorismus dem Willen von Leuten aller Stände Gewalt anzuthun, trieden sie es dis zur Beleidigung der dei der Nation ges heiligt bastehenden bischöflichen Würde. Die Polizei genießt nicht nur

Meine Achtung, sondern unterliegt alltäglich Beschimpfungen. Go oft bas Militär zur Wieberherstellung ber Orbnung aufgeforbert wirb, erfährt es Beleibigungen. Allüberall begegnet man aufs gröbfte aufreizenben Bekanntmachungen und Aufrufen an bie Nation. bem Bormanbe von religiblen Reierlichkeiten werben politische Manifestationen vollzogen, und so hat man bei Exportation ber Leiche bes verstorbenen Erzbischof von Warschau verschiedene aufreizende und bie Bereinigung Bolens mit Litthauen bezeichnenbe Bilber und Bablspruche in Procession einhergetragen. Durch bie Nachsicht und unter verbrecherischer Mitwirkung mancher Geiftlichen ber romifchetatholischen Confession murben bie tatholischen Gottesbaufer jur Statte feinbs seliger Manifestationen gegen bie Regierung. Briefter verfündigen von ber Ranzel berab Saf und Mifachtung gegen bie allerhöchste Beborbe. In ben Kirchen und auker berselben finat man bie von ber Regierung verbotenen humnen, sammelt man Gelb und anbere Opfer zu revolutionären Zweden, und enblich wurden an manchen Orten bie an ben Galatagen für Se. Majestät ben Raiser und Ronig gebaltenen Gebete burch bas Absingen biefer verbotenen Lieber übertäubt. Alles bas bilbet eine Reihe von Uebertretungen, welche nicht langer gebulbet werben konnten. Die in ber Ausführung begriffenen Wahlen zu ben Rreis- und Stadtrathen jedoch maren bie Beranlassung, bak ich mich noch ber Anwendung verschiedener Mittel entbielt, um die Ausführung ber bem Lande verliebenen Anftitutionen nicht zu verhindern. Der Verlauf ber Wahlen hat meine Erwartungen nicht gerechtfertigt. An vielen Orten wurden bieselben unter bem Einflusse eines moralischen Drudes und unter ben gleichen ber Regierung feinbseligen Manifestationen vollzogen. Die Babler, vergeffenb, baß bie ihnen übertragenen Rechte fich auf bie Wahl von Mitgliebern und Ranbibaten zu ben Rreis: und Stabtrathen beschränken, unterzeichneten Bittschriften und Abreffen, welche burch bas Gefet verhoten

sind. Solche Handlungen, welche ber rechtmäßigen Behörbe ben Umsturz broben, und in Folge bavon im Lande die Anarchie begonnen hat, nöthigen die Regierung zur Anwendung entschiedener Maßregeln, und aus diesem Grunde wird, um den Einwohnern des Landes Ruhe zu sichern und die allgemeine Ordnung wieder herzustellen, das Königreich Polen Kraft allerhöchsten Besehls Sr. Kaiserl. Königl. Majesstät als in Kriegszustand besindlich erklärt.

Man erkennt aus diesen Vorgängen, daß die polnische Emigration, welche in dem geheimen Revolutionscomité in Barschan befahl, eine Bersöhnung mit Rußland im Sinne Wielopoloti's und der taiserslichen Erklärungen um jeden Preis verhindern wollte und daß sie glaubte, die Zeit setz gekommen, um eine Revolution in Polen zu wagen oder um durch den Versuch einer solchen die Revolution auch in Ungarn und an der untern Donau zu entzünden, oder wenigstens Europa wieder an seine alte Schuld zu erinnern, daß es seine dem Königereich Polen 1815 gewährten Bürgschaften wieder in Kraft treten lasse.

Raum war Lamberts Brotlamation erlaffen, fo verboppelte fich ber Trot ber Bolen, benn unter ben ruffischen Kanonen forberten fie burch Anschlagzettel auf, die Tobesfeier ihres Nationalhelben Kosciusto's m begeben. Auch wurben in allen Rirchen Warschaus laut bie Nationallieber gefungen. Da wurden bie Rirchen vom ruffischen Militär besetht und bie Austretenben gefangen. Im Dom aber und in ber Bernharbinerfirche blieben bie Gemeinben, Manner und Weiber, bie ganze Racht bis 5 Uhr Morgens eingesperrt und bann erst wurben fie von ben Solbaten unter Kantschubieben und Rolbenftogen binausgetrieben und alle Mämmer barunter verhaftet und in bie Citabelle geschleppt. Man provocirte also bie russische Barbarei, um fie binterbrein vor gang Guropa anklagen zu konnen. Die Polen hatten kein Mittel, sich ber Uebermacht ber Russen zu erwehren, aber fie rachten sich, indem sie bieselben in die Lage brachten, fich als Unterbrüder eines schulblosen Bolls im hählichsten Lichte zu zeigen. Das muß bas Herz bes wohlwollenden Kaiser Alexanders II. tief gekränkt haben. Allein der Haß der Polen war durch die lange rücksichtslose Thrannei seines Baters gerechtsertigt. Rußland hatte Zeit genug geshabt, sich durch Erfüllung des Tractats von 1815 die Liebe der Polen zu erwerben und hatte es nicht gethan. Der junge Fürst Czartorisky selbst warnte von Paris aus, der russischen Sroßmuth niemals zu vertrauen, weil dieses Vertrauen schon zu oft betrogen worden seh, und wies mit einer Miene voll Schmerz und Verachtung die Tröstungen zurück, die, vom Tuileriencabinet ausgehend, Polen wieder an die Sroßmuth des russischen Kaisers verwiesen.

Da Lamberts friedliche Miffion gescheitert mar, fandte ber Kaiser seinen Abjutanten, General Suchozanet, noch einmal nach Warschau, um wieber mit Strenge zu verfahren. Aber ichon am 2. Nov. wurbe General Lübers Statthalter. Nun berrichte wieber außere Rube. Um 13. Februar 1862 murben bie Kirchen in Warschau, welche wegen ber Profanation im October vom Alerus (um die Aufregung noch zu vermehren) geschloffen worben waren, burch ben neuen Erzbischof Kelinski wieber geöffnet. Dagegen erfuhr man, ber Abel gebe fich viel Muhe, ben Bauernstand burch Bersprechungen aufzureizen. Erft am 27. Runi murbe Bolen wieder alarmirt burch einen Morbversuch. General Lübers wurde am fachfischen Garten in ben Ropf geschoffen, boch war bie Wunde nicht töblich. Nun trat Wielovolski wieber in ben Borbergrund, burch beffen Mund ber Kaifer bie Bolen zu beruhigen fuchte. Aber ber Bortrag besselben, betreffend bie Befriedigung bes katholischen Rlerus, genügte nicht. Der Verkehr mit Rom murbe bemselben zwar wieber geftattet, jeboch nur, sofern bie Correspondenz ber weltlichen Beborbe vorgelegt worben, und wichtige Buntte ausfolieflich bem Bertehr bes Raifers felbft mit Rom porbehalten blieben. Großfürst Constantin erklärte, ber Raiser werbe fich burch alle Bosheiten ber Revolutionspartei nicht abhalten lassen, Polen wohlzuwollen wie bisher. Aber einige Tage nachher, am 3. Juli, empfing er bie Antwort barauf, indem ihn beim Ausgang aus dem Theater ein Bistolenschuß leicht verwundete. Wielopolski beschwor die Polen, dem Wohlwollen des Kaisers zu vertrauen, den Großsürsten, der mit seiner Semahlin voll Liebe nach Polen gekommen sen, zu ehren und sich der Wordanschläge zu enthalten, durch die sie Nation schänden, aber zwei Tage nach seiner Rede, am 7. August, wurde, als er im Wagen durch die Straßen suhr, auch auf ihn geschossen und noch einmal am 15.

3m Anfang bes Octobers richtete ber Abel Boboliens (einer früher zu Bolen gehörigen, aber icon feit 1772 mit Rufland vereinigten Proving) eine Abresse an ben Kaiser, worin er bie Bereinigung aller altvolnischen Brovinzen mit bem Königreich Bolen und Herstellung ihrer nationalen Gerechtsame verlangte. Er appellirte babei an ben laut tunbgegebenen Freifinn bes Raifers. Die Abresse sprach Marer und würdiger als jebe andere die Berechtigung ber polnischen Nationalität aus. "Im Laufe bes letten halben Jahrhunderts hat bie mit bem Geiste ber Gesellschaft in Wiberspruch stehenbe Politik ber Regierung eine unaufhörliche Opposition hervorgerufen, und baburch einen Zuftanb berbeigeführt, ber jeben mahren Burger mit Schreden erfüllt. Der Abel Boboliens bittet Em. Majestat, biefem Rustand burch Abren fürstlichen Willen ein Enbe zu machen. Als einziges Mittel zu biefem 3wed erachten bie Burger Boboliens bie Bieberherstellung ber abministrativen Ginheit für Polen und bie Vereinigung ber westlichen Provinzen mit bemselben ohne Verletung ber Rechte ber in letter Zeit auf bas Felb bürgerlicher Thätigkeit berufenen länblichen Bevölkerung. In ber aufrichtigen Mitwirkung bes polnischen Abels zu befinitiver Regulirung ber bäuerlichen Angelegen= beit — einer Mitwirkung, bie ber Ausfluß bes alten Strebens Polens ift, bie Bürgermurbe und bie burgerlichen Freiheiten auf alle Stänbe auszubehnen, liegt bie Bürgichaft ber Rechtlichkeit bes beutigen Berfahrens bes polnischen Abels. Inbem bie Burger Poboliens jeben Bebanten bes Uebergewichts eines Boltsftammes ober Stanbes perwarfen, blieben fie treu ber prinzipiellen polnischen Ibee ber Gleichberechtigung aller Stanbe, und Classen ber Befellichaft. Die Bereinigung mit Bolen forbern fie aber beshalb, weil fie in ihr bie Grundlage ber freien Entwidelung für alle ben polnischen Staatsforper bilbenben Stamme erbliden. Majestat! Die Lage unseres Landes ift eine überaus traurige: bas Bolt obne Bilbung; die Boltsschulen ber Bahl wie ber Unterrichtsmethobe nach ungureichenb; bie Inbuftrie ohne Kapitalien und rettungslos bem Bucher preisgegeben: ber Getreibebandel wegen mangelnber Bertebreftraken bom Abfat nach bem Austande abgeschnitten, ber ländliche Grundbefit in Folge ber Siftirung ber Darleben aus ben Krebitinstituten bes Staates und ber mangelnben Spothetenorbnung frebitlos; bie Gefete im Biberspruch mit ben Sitten, ber Trabition und ber Entwicklung ber socialen Begriffe; bie Handhabung ber Gesetze burch ein bem Lande frembes Beamtenthum gelähmt; bie Verwaltung außerhalb ber Bedürfniffe und Interessen bes Landes concentrirt; endlich die Gesellschaft ohne aus ihrem Schoofe und burch fie gewählte Organe jur Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten. Gin folder Zuftand, ber bie Folge unserer Trennung vom Königreich Polen ift, erschwert bie Lösung ber bauerlichen Angelegenheit, und bebrobt bie Proving mit ganglichem Ruin, wenn nicht bie Wieberberstellung ber abministrativen Ginheit mit bem Lanbe erfolgt, mit bem wir uns burch bieselben Trabitionen und Bedürfniffe, burch biefelben Begriffe von burgerlicher und religiöfer Freiheit und burch bieselben Wege bes Fortschritts in ber Rufunft vereinigt fühlen." - Im Gouvernement Minst wurde bas pobolische Beispiel vom Abel befolgt und bem Abelsmarschall Lappo, weil er sich bas gegen erklärte, die Fenster eingeworfen.

Bon Bolhpnien gingen ähnliche Bunfche ein. Die Abelsmarschälle beiber Brovingen murben verhaftet.

Inzwischen bauerten bie Morbanfälle in Warschau fort. Am 9. Nov. wurde Falkner, bas Haupt ber russischen Spione, mit abgeschnittenen Ohren und erbolcht gefunden.

Run griff die russische Regierung zu energischen Maßregeln, um die Opposition in Polen, die ihr gerade jett so ungelegen kam, mit Sewalt zu unterbrücken. Es war nämlich gerade damals für das Jahr 1863 in den christlichen Provinzen der europälschen Türkei eine neue Erhebung vorbereitet und aus Rußland wurden eine Menge Wassen in die Moldau und Wallachei und nach Serdien geschafft, während die Herzegowina schon in offenem Ausstand war, Montenegro einen neuen blutigen Kampf wider die Türken begann und auch in Griechenland die Revolution vorbereitet wurde, die den König Otto vom Throne stürzen sollte. Bei allebem hatte Aussland die Hände im Spiel und handelte nur seiner alten Politik gemäß, welche den Tod und die Beerbung des "kranken Mannes" immer im Auge behalten hat.

Um freie Hand zu haben, wenn je die Zerwühlung der untern Donauländer eine russische Intervention begünstigen sollte, durfte die russische Regierung durch keine Revolution in Polen bebroht senn. Daher bie große Nachgiebigkeit des Kaisers, die dieselbe von den Polen bergestalt mißbraucht wurde, daß er zur Gewalt schreiten mußte.

Man glaubt, die altrussische Partei in St. Petersburg sety geneigt gewesen, den Polen Concessionen zu machen, um für sich in Rußland gleiche Concessionen zu erringen, aber die deutschrussische Partei seh hauptsächlich durch Preußen (in Folge einer Sendung des Generals von Alvensleben nach St. Betersburg) in dem Spstem äußerster Strenge gegen Bolen bestärkt worben. Fürst Gortschalof selbst habe mehr ber altruffichen Anschauung zugeneigt und Polen befriedigen wollen, um es ferner als Bormauer gegen ben Westen zu benuten, aber die beutschrufsische Partei habe die Oberhand behalten.

Die Sewaltmaßregel, zu welcher Kaiser Alexander II. schritt, war eine Rekrutirung in Polen, um die waffensähige Jugend in Beschlag zu nehmen, daß sie nicht dem Aufruhr diene, und zwar hob man nur die Söhne des Abels und der Städter aus, die ruhigen und lohalen Bauern blieben verschont.

Die Sache murbe fehr gebeim betrieben und um Mitternacht am 15. Nanuar 1863 bolten ruffische Solbaten überall bie jungen Leute aus ben Betten und ichleppten fie mit brutaler Gewalt fort, boch ein groker Theil fand Gelegenheit zu entkommen und ichaarte fich zusammen, um Wiberstand zu leiften. Dies geschab zuerft in Blozt, wo es icon am 18. Jan. au einem blutigen Rampf tam. Das geheime Revolutionscomité sab fich nun genothigt, am 22. Ran, die allgemeine Erhebung ber polnischen Nation anzubesehlen, ba bie jungen Retruten, wenn sie fich selbst überlaffen geblieben waren, von ben Ruffen unfehlbar alle waren aus bem Lande fortgeschleppt worben. Gleichviel, ob die europäische Constellation ein längeres Zuwarten empfahl ober nicht, die volnische Augend wollte und follte lieber ihr Blut für bas Baterland im Rampfe gegen bie Ruffen vergießen, als fern von Bolen im Dienfte ber Ruffen. Romme, was ba wolle, hieß es, beffer tobt als ruffisch! Von welchem Muth bie polnische Augend beseelt war, erhellt baraus, bag sie auf bem Wege zur Warschauer Citabelle, in bie man fie schleppte, ftolz bas berühmte Lieb fang: "Noch ift Polen nicht verloren."

Dem geheimen Centralcomité in Warschau wurde von Seiten ber Polen blinder Gehorsam geleistet. Ein unbekannter Stadtoberst ertheilte gebruckte Befehle, welche pfinktlich vollzogen wurden, und organistrte eine geheime Bost, alles unter ben Augen ber Russen, ohne

baß es biesen je verrathen wurde. Die Polen burften sich nicht einmal eigenmächtig bewassnen, sondern nur auf Besehl des geheimen Comité. Ohne Zweisel war das geheime Comité in Warschau ursprüngslich nur ein Organ des großen europäischen Revolutionsausschussels in London, sowie es aber zum offenen Kampse kam, machte sich London gegenüber, welches die Polen nur als Mittel für die allgemeine Revolutionirung Europa's brauchen wollte, eine nationalspolnische Partei geltend, die nur den polnischen Zweck allein versolgen wollte. In London hatte man ganz undernünstigerweise denselben Mierosslawsky, der in Polen, wie in Sicilien und in Baden seine Unsähigsteit documentirt, überall nur Unglück gehabt und die Sache, die er vertheidigte, verdorden hatte, gleichwohl wieder den Polen zum Dictator empsohlen, wodurch Zerwürsniß in die geheime Lenkung der Insurrection kam.

Die Insurrection begann auf bem Lanbe und in ben Keinen Stabten mit bem Charafter eines Guerillatrieges. Die jungen Leute. bie fich ber Refrutirung entzogen hatten, sammelten fich unter ber Führung vormaliger Offiziere in ben Wälbern, hoben kleine Befatungen ber Ruffen auf, bemächtigten fich ber Raffen, gerftorten Telegraphen und Gifenbahnen und lieferten ben Ruffen, bie gegen fie entsenbet wurden, gludliche Gefechte, ober liegen fich von ber Uebermacht nur zersprengen, um fich balb wieber anberswo zu sammeln. In ber Hauptstadt, die von der Citadelle beberricht und von 40.000 Ruffen bewacht war, blieb alles ruhig, boch burfte ber Groffürst Conftantin bie ftarte Befatung ber Stadt nicht ichwächen, konnte baber nicht viele fliegende Corps ins Land hinausschiden und auch nur mubfam Verstärfungen aus Rufland an fich ziehen, weil bie Gifenbahnen zum Theil zerstört waren und auch in ben altvolnischen Provinzen Litthauen, Bolhynien, Bobolien Aufftande versucht und überall Truppen gebraucht wurden, um bie Ordnung in Rufland felbst zu erhalten.

Bom Beginn bes Kebruar an wurben im Königreich Polen faft täglich Gefechte geliefert; barüber aber von polnischer und ruffischer Seite gewöhnlich im entgegengesehten Sinne berichtet. Aus ber Menge biefer Rusammenftofe machen fich nur einige besonbere bemerklich, am 6. Februar ein Treffen bei Wengrow, wo fich 200 junge Bolen von Abel mit Tobesverachtung auf die russischen Kanonen stürzten und alle umtamen, baburch aber bem polnischen Hauptcorps einen ficheren Rudzug ermöglichten, am 9. Februar ein Treffen bei Sandomirz, wo ber polnische führer Frankowski verwundet und gefangen wurde, ein Treffen bei Miechow, wo bie Volen unter Kurowski geschlagen wurden und die Ruffen unerhorte Greuel an ben wehrlosen Ginwohnern begingen. Ueberhaupt erfuhr man, daß die Ruffen, besonders die Rosaden ganz barbarisch verfuhren. Um zu beweisen, baß sie nicht bazu com= manbirt seben, erließ ber Grokfürst mehrmals ausbrückliche Armeebefehle, worin er zulett bei Tobesstrafe bas Rieberbrennen ber Dörfer, bas Rauben und bie graufame Difthanblung ber Wehrlofen, Töbtung ber Verwundeten und Gefangenen, Brutalifirung ber Weiber, Morb von Kindern 2c. verbot. Aber biese Berbote bewiesen gerade, bag alle folde Schanblichkeiten wirklich vorgetommen waren. Anbererfeits muß man bebenten, bag ber ruffische Solbat 25 Jahre lang unter ber Fahne gehalten, wie ein Sklave behandelt, unmenschlich geprügelt, burch bie Habgier seiner Borgesetten um ben targen Lohn noch verkürzt wird und Hunger leiben muß. Wie sollte er nun inmitten einer großen Insurrection auf tothigen Strafen und in Balbern unter ungeheuren Strapagen täglich vom Tobe umlauert, nicht ein Recht haben, toll zu werben?

Unter ben polnischen Führern begann Marian Langiewicz sich auszuzeichnen, ber schon am 1. Februar ein Gesecht bei Wonchow leitete. Er hatte früher mit Auszeichnung unter Garibalbi gebient, boch war er es, ber ben Londoner Plan nicht billigte. Als baber

Mieroslamsti heimlich über Paris burch Deutschland tam, aber am 22. Febr. bei Krzywosonecz geschlagen und über die preußische Grenze zurückgejagt wurde, unterlag auch dessen Partei im polnischen Nationalzcomité und legte dieses Comité seine ganze bisherige Macht in die Hände des zum Dictator ernannten Langiewicz nieder, nachdem es noch vorher, um die Bauern zu gewinnen, deren Erdpacht in freies Sigenthum verwandelt hatte.

Mieroslawski selbst beschwerte sich bitter über seinen Empfang in Polen. In seinem Schreiben an ben bemokratischen Centralaussschuß ber Emigration in Paris vom 31. März sagt er, bas Warschauer Comité habe ihm zwar ben Oberbesehl auf bem linken User ber Wartha übertragen, statt 15,000 Mann habe er aber nur 1500 ansgetrossen, bie ihm nicht einmal zu einem Angriff auf Ralisch hätten solgen wollen, ohne einen Besehl bes Warschauer Comite's. Diese Herren, welche Polen mit Kirchenliebern und Weihwasser befreien und ben Aufstand auf das Königreich beschränken und nicht auch die alten Provinzen, noch Galizien und Posen befreien wollten, hätten sich durch eine nach der Herrschaft strebende Familie (Czartoryski) versühren lassen und Langiewicz zum Dictator gemacht. Er will von dieser monarchischen Partei und von dieser halben Revolution nichts wissen und schließt seinen Brief mit den Worten: "Es lebe die demokratische Republik."

Mittlerweile hatte sich wie natürlich auch die europäische Diplomatie in die polnische Frage eingemischt. Desterreich hatte die wenigste Besorgniß vor den Polen, weil in seinem Galizien nur der Abel und Krakau polnisch gestnnt waren, die große Mehrzahl der ruthenischen Bauern wie früher 1846 der Regierung anhing. Es hatte daher auch keinen Grund, den Russen helsen zu wollen, um so weniger, als Gortschafos Feindschaft gegen das Wiener Cabinet immer noch sortbauerte und der russische Klan, die Christen in der Türkei aufzuregen,

Desterreichs Interessen im Orient bebrohte. Desterreich ließ sich bamals in ber Presse rühmen, baß es milb gegen Bolen gesinnt sep und baß es die polnische Nationalität nie beeinträchtigt habe. Der polnische Dictator Langiewicz hielt sich im Gouvernement Nadom auf, um hier von der nahen österreichischen Grenze her Wassen und Freischaaren aus österreichisch Polen an sich zu ziehen und im schlimmsten Fall borthin slüchten zu können.

Breuken nahm teine fo neutrale Stellung wie Defterreich ein, sondern ruftete sogleich. besette bie Grenzen und schloft icon am 8. Februar mit Rufland eine Convention ab, beren Wortlaut noch nicht vorliegt, von der aber Lord Ruffel im englischen Barlament er-Marte, fie gestatte ben Russen, polnische Insurgenten bis auf bas preußische Bebiet zu verfolgen und bort gefangen zu nehmen. Rurg fie wurde allgemein als eine Ausbehnung bes früheren Cartels von 1857 betrachtet, in welchem beibe Nachbarstaaten fich gegenseitig bie Auslieferung von Berbrechern garantirt hatten, und man folog baraus auf eine förmliche Cooperation ber preußischen mit ben ruffischen Truppen. Man beidulbigte bas Ministerium Bismard, es ergreife bie Belegen: beit nur, um burch eine große Truppenaufftellung, welcher ber polnische Aufstand jum Bormand bienen follte, bie preußische Oppositiones partei zu foreden und bie Nothwendigfeit ber vermehrten Beeresmacht zu beweisen. Die zweite Kammer in Berlin verlangte baber Auf: foluf über bie geheim gehaltene Convention und protestirte bagegen. herr von Bismard machte ihr aber Gegenvorwürfe, fie sympathisire mit ben Polen, die boch so feindlich gegen alle Deutschen gestumt und als Rachbarn Preußen gefährlich genug seben. Vier junge Polen waren in Thorn von ben preußischen Behörben verhaftet und an die ruffischen ausgeliefert worben. Auf eine Anfrage besfalls im Abgeordnetenhause antwortete ber preußische Minister bes Innern, Graf Eulenburg, fie seben nicht ausgeliefert, sonbern ausgewiesen worben.

Im Uebrigen erklärte Herr von Bismard in berselben Sihung vom 26. Februar, die Convention gestatte eine Grenzüberschreitung der Truppen nur nach vorangegangener besonderer Erlaubniß der jensseitigen Regierung. Die polnischen Insurgenten singen einen Brief aus, welchen Tengoborski, Chef der großfürstlichen Kanzlei in Warschau, am Herrn von Dubril, russischen Gesandten in Berlin, geschrieden hatte und worin gesagt wurde, Außland branche gar keine auswärtige Hilse. Man beschuldigte nun das Ministerium Bismard, es habe die preußische Hilse den Aussen ausgedrungen, die nicht einmal damit zusrieden sehen. Das alles waren gehässige Ausstreuungen. Es handelte sich einsach um eine Sicherung der preußischen Vernze, die auch Außland sehr willsommen sehn mußte; die grundlosen Besürchtungen und Verdächtigungen dienten nur der demokratischen Partei in der preußischen Kammer zum Vorwand, das ihr verhäßte Ministerium zu schwächen.

In Bezug auf die Frage, welches Interesse die deutsche Nation an dem polnischen Aufstande zu nehmen hatte, ist die Ansicht Wieslopolskis maßgebend. Derselbe soll 1860 dem Kaiser Mexander II. ein Memoire vorgelegt haben, worin der Grundgedanke ausgesprochen ist, daß Polen und Russen Brudervölker sehen, einander also nicht hassen und bekämpsen, sondern Hand in Hand gehen sollten, um große panslavische Politik zu treiben. Das Memoire fährt sort: "Durch seine geographische Lage und somit durch den Willen Gottes sind Russland und Polen auf eine gewisse Gemeinsamkeit hingewiesen. Beide haben dieselbe historische Ausgade, denselben gemeinsamen wirkslichen Feind, daß wir ihnen nur mit vereinten Krästen Widerstand leisten können. Getrennt und in gegenseitiger Feindschaft müssen wir ihnen unterliegen. Schwächen wir uns gegenseitig, so verlieren nur wir und die Deutschen gewinnen. Die Deutschen sind die ewige und einzige Ursache aller Zwietracht, und ihre Politik gegen uns ist stets

bieselbe und bringt stets ihnen allein Bortheil. Das Resultat bieser Bolitit ift bie fortschreitenbe Eroberung flavischer Lanber. Auch bie Theilung Volens war ihr Werk. Nur burch die Deutschen wurde Rufland bazu aufgestachelt (?), und nur die Deutschen gewannen Sie gewannen babei ein Stud flavischen Lanbes zu ihrer Ansiedlung, und fie vollziehen biefelbe auf fo erschredenbe Beife, bag, wenn die polnischen Provinzen noch 15 bis 20 Jahre unter preußischer Herrschaft verblieben, fie vollständig germanisirt werden wurden. Die polnische Bevölkerung wurde, gleich ber schlefischen, auf bie arbeitenbe Classe reduzirt werben. Dann ware bas Wert ber Ger: manifirung vollbracht, und die Deutschen muffen weiter nach Often vorruden und neue polnische Landestheile in Befit nehmen, um neuen Boben für bie Germanistrung zu gewinnen. Auf biese Beise wurbe auch balb Rufland burch bie beutsche Kolonisirung bebroht sehn und burch fie eine Proving nach ber anderen verlieren. Gine Theilung Bolens war ber gröfte Fehler ber rusifichen Politik. Das bringenbste Interesse Ruglands verlangte vielmehr, sich aufrichtig mit Polen zu verbinden und die Theilung besselben mit allen Mitteln zu verhindern. Rufland hat bei biefer Theilung nichts gewonnen, ber gange Gewinn tam ben Deutschen zu Gute. Den begangenen Rehler unschäblich zu machen, ist beute bie erfte Aufgabe Ruflanbs, fogar eine Lebensfrage für baffelbe, benn nur baburch tann es por bem Schickfale ber beutschen Eroberung und Kolonistrung bewahrt werben. Falle wurden die Deutschen erst uns verschlingen und bann die Ruffen. Wie viele flavische Länder find ber beutschen Habaier schon zum Opfer gefallen und beutsche Provinzen geworben! Daffelbe Schickfal möchten die Deutschen auch uns bereiten, in der vorgeblichen eblen Absicht, Die Civilisation nach Often zu tragen. Diese Civilisation wirkt wie ein wahres Gift auf uns, und beswegen wünsche ich ein treues Bundniß mit Rufland und halte mich überzeugt, bag ber Gelbsterhaltunges

trieb, ben Gott jebem Geschöpfe eingepflanzt hat, Rußland und Polen zu biesem Bündnisse zwingen wird. Die Feindschaft beiber Nationen gereicht beiben zum Berberben."

Man hat widersprochen, daß Wielopolski dieses Memoire versaßt habe. Gleichviel, es enthält eine große Wahrheit, welche besonders wir Deutsche in Acht zu nehmen haben. Desterreich und Preußen sollten dem östlichen Slaventhum unter allen Umständen einen gemeinschaftlichen Widerstand leisten. Es ist nicht gut, daß die Wiener Presse rühmt, Desterreich habe in Volen nie germanistrt. Es ist auch nicht gut, daß im Abgeordnetenhause zu Berlin Sympathien für Polen laut wurden. Beides läuft dem deutschen Nationalinteresse zuwider.

Um bie Stellung Englands zu Polen richtig zu würdigen, barf man nicht vergeffen, bak England nie etwas für Bolen gethan bat. Ms Bolen jum erstenmal getheilt murbe, theilte England ben Safe ber ruffischen Kaiserin gegen bas tatholische Bolen und belog fic. bie Bernichtung Polens seb ein Gewinn für Protestantismus und Aufklarung. Spater fanben bie Englanber im Rampf gegen ben großen Napoleon auf ben Schlachtfelbern von Spanien und Subitalien immer Polen als ihre tapferften Gegner. Auf bem Wiener Congreß begnügte fich England, ben armen Bolen ben Eroft einer Berfaffung zu gewähren, die auf dem Baviere ftand, aber niemals verwirklicht wurde. Als die volnische Revolution im Jahr 1831 ausbrach, schrie man wohl in England gegen Rufland, Lord Durham aber machte in St. Betersburg ein gutes Befchaft, inbem er Bolen ber ruffischen Rache preisgab, wogegen Rukland fich ben englischen Canbibaten in Belgien gefallen ließ. Mio ist Polen von England immer nur mifachtet, verrathen und vertauft worben. Gleichwohl larmte man wieber nirgenbs so laut, als in London, gegen bie neue ruffische Retrutirung in Polen. Lord Palmerston sprach fich im Barlament am 27. Februar möglichst grob gegen Rußland aus, forberte für Polen bie ihm auf dem Wiener Congreß zugesicherte Berfassung und eine allgemeine Amnestie. Auch Lord Russel sagte im Parlament: "Die Rekrutirung in Polen seh die unklügste und ungerechteste Waszegel, welche Rußland jemals getroffen habe, und die preußische Regierung seh durch ihre Theils nahme für die Unterdrückung der polnischen Insurrection thatsächlich mit verantwortlich geworden für jene russische Wasregel." Auch wurden Meetings abgehalten und die Presse gegen Rußland geheht. Dasselbe England, welches mit ehernem Fuße auf den Nacken der ihm unterworfenen Bölker, die armen Irländer, Inder 2c. trat, sog sich in eine Schwärmerei für das Wenschens und Bölkerrecht der unterdrückten Polen hinein.

Das Motiv für Balmerfton lag in seinen engen Beziehungen gu bem europäischen Repolutionscomité in London. Hier wurden alle kunftigen Revolutionen ausgebrütet. Dier bielt Valmerston ben breis. köpfigen Höllenhund an der Kette, um ihn bald gegen Rußland, bald gegen Defterreich, balb gegen Frankreich loszulaffen. Schon lange war es Englands Bolitik, jebe europäische Revolution zu unterftüten, um die continentalen Grofimächte stets in Furcht zu erhalten und ihnen Concessionen abzudringen. Diesmal galt es, ben ruffiden Blan, nach welchem die Dongu- und Balkanländer insurgirt werben follten, burch bie polnische Erhebung zu vereiteln. Falls Ruftland etwa die polnische Revolution nicht bemeistern und die letztere fich über Ungarn ausbehnen und Italien Luft machen follte, befto beffer für England. Wenn bas aber auch nicht gelang, so erreichte England wenigstens, bag Frankreich fich wegen Polen mit Rufland überwerfen mußte, also bie von England so febr gefürchtete ruffisch-framabfifche Allianz wieber weit hinaus geschoben wurde. Weil bas frangofische Boll immer Sympathien für Polen begte, tonnte Napoleon III. Dies selben nicht verleugnen, England suchte ihn also gegen Rugland zu Mengel, Beltbegebenbeiten von 1860-66. II.

heben, wie es überhaupt die ganze Welt gegen Aufland aufhehte, während es Palmerston nicht einsiel, für die polnische Sache das Schwert zu ziehen ober nur einen Tropfen englischen Blutes vergießen zu lassen.

Frantreich war, wie immer, fur Bolen intereffirt, aber auch, wie immer, auker Stanbe, ben Bolen unmittelbar beizusteben, weil Deutschland wie eine Mauer zwischen ihnen lag. Es fiel Rapoleon III. nicht ein, wegen ber Bolen einen Krieg mit Deutschland zu wagen, und noch weniger wollte er fich zum Wertzeuge Valmerftons und ber europäischen Repolutionspropaganda in London bergeben. Bas er gu Gunften Bolens zu erreichen wunfchte, follte im Ginne ber ge mäßigten Abelspartei unter Czartorysti, die fich in Baris unter seinen Schut gestellt batte, geschehen. Auch ließ er fich burch teine Berlodung und Drobung irre machen. Die Presse ließ es nicht an Berbachtigungen ber frangofischen Bolitit fehlen. Man fagte, biefe Bolitit benute bas nationalitätenprincip, um Deutschland mit immer machtiger anschwellenben Insurrectionen zu umringen und im Muden zu fassen, bamit ber zweite Rapoleon es besto bequemer von vorn angreifen tonne. Italien feb icon unabbangig, Bolen folle es ebenfalls werben, bann werbe man auch Ungarn und Rumanien emancipiren. Rugleich werbe ber banifche Uebermuth genahrt und auch Schweben folle eine Mafche bes Repes bilben, in welchem man Deutschland einschließen wolle. Durch bie von Frankreich unterftützte Erbebung Italiens babe Frankreich Saboben und Nigga gewonnen, bet polnischen Erhebung lettes Biel fen, bas linke Rheinufer an Frankreich zu bringen. Preugen fep baburch eben fo bebrobt, wie es 1859 Deftetreich war. Go urtheilte ein Theil ber Breffe. Gin anberer Theil fab in ben Erfolgen ber bas Nationalitätenbrincip zur Schau tragenben Politif nicht vorzugsweise frangofisches, sonbern auch englisches Gie wirken und Anteresse. Es sen bie natürliche Politit ber Wefimachte, bie alte Coalition ber brei norbischen Staaten (Rugland, Defterreich

und Preußen) mittelft bes Nationalitätenprincips burch Insurgirung ber biesen Staaten unterworfenen Nationen zu gersprengen.

Bei fo febr entgegengesetten Intereffen bauerte es lange, bis bie continentalen Großmächte fich barüber einigten, was fie von Rugland in Bezug auf Bolen forbern follten. Unterbek nahm bie Revolution ihren Lauf. Der Dictator Langiewicz wurde geschilbert als eine kleine gebrungene Geftalt mit sonnberbranntem Gesicht und markirten Rugen. Er trug gewöhnliches volnisches Rostum und eine blaue pelzverbrämte polnische Mute. Seine ungertrennliche Begleiterin in Mannertracht war sein weiblicher Abiutant, Fraulein Benriette Bustowojtow, Tochter eines ruffischen Offigiers. Langiewicz erließ am 10. Marz ein Manifest an alle Kinder Polens gegen die mostowitische Frembherrschaft und Barbarei. Nach biefem Manifest konnte wenigstens ihn ber in Mieros laweti's Schreiben enthaltene Borwurf ber halbbeit nicht treffen, benn Langiewicz rief nicht nur bie Boller von Kronpolen, sonbern auch von Litthauen und Rleinrufland in bie Waffen. Man feste große Boffnungen auf ibn und er täuschte auch die gegen ihn entsendeten russtiden Truppen mehrmals burch geniale Manover, führte bier einen gludlichen Schlag aus, entwich ein anbermal ber Uebermacht wie burch Zauber und erschien, nachbem bie Ruffen ihn beute geschlagen ju haben verfündeten, morgen icon wieber flegreich auf einem andern Buntte. So bei Malogocz am 24. Februar. Allein er beging ben fehler, vom Spfteme bes fleinen Krieges abzuweichen und ein größeres Deer zu sammeln, welches er boch weber in gehöriger Bahl, noch mit gehöriger Artillerie zusammenbringen konnte, um ber ruffischen Uebermacht bamit tropen zu konnen, mabrend ber kleine Rrieg, bie Ermübung ber Ruffen burch überall im Lanbe zerstreute Guerillas Die Revolution viel wirksamer unterhielt, die Russen nöthigte, sich zu vertheilen und ihre Krafte zu zersplittern und ihnen baburch ungeheuren Abbruch that. Bubem führte bie Ginfammlung größerer Streits

į

trafte für Langiewiez ben Uebelftand berbei, daß fich unter ben um ihn fich versammelnben Insurgentenführern auch folde von ber Bartei Mieroslawski befanden, bie ihm im Rriegsrath widersprachen und feine Blane burchtreuzten. Ja Mieroslawsti felber tam berbei, ihm au schaben. Der Schweizer von Erlach, ber ben Kelbaug mitgemacht und beschrieben bat, spricht "von einem unendlichen Gefolge von jungen Rratauern und fonftigen polnischen Stutern mit Offiziererang umgeben, welche von ihren Bflichten wenig kannten, als fich golbbesetzte Uniformen bei ben Schneibern frangbfifcher Schule in Rratau zu bestellen, im Hotel de Saxe und bei heurteur herumzuliegen, ihre Photographien in fuhnen Gruppen neben benen ihres Chefs ausbangen zu laffen und etwa im Gefecht tabfer breinzuschlagen und zu Schiefen, boch letteres nicht einmal alle. Gerabe bamals war Mieros= lawski, welcher nach seinen Nieberlagen bisber unthätig geblieben war, aufgebracht über Langiewicz Ernennung zum Dictator in beffen Lager geeilt, unb - fo erzählten mir bie zuverläffigsten Gewährsmanner vor und während bes Vormariches gegen bie Ruffen und während bes Gefechts selbst — burchflog er bie verschiebenen Truppentheile mit bem Ruf: ,Langiewicz ift ein Berrather! Gehorcht nicht bem Berrather!' u. f. w. Die Wirfung blieb nicht aus. So machte bie Reiterei unter Capti (?), ale sie angreifen sollte, Rehrt und loete fich auf. Einzelne Gelbichnabel (wie mir ein folder felbft im Gefangnig vorprahlte) warfen sich an ber Spipe kleiner Trupps, welche gutmuthig genug waren, ihnen zu folgen, zu Generals' auf, bis nach einigen Tagen herumschwarmens ber hunger fie nach Galigien und theilweise in österreichische Gefangenschaft führte. — Langiewicz, um bem alten Vorwurf polnischer Zwietracht so wenig als möglich Nahrung zu geben, beschloß, bem Nebenbubler bas Felb zu raumen."

Langiewicz gerieth zwischen mehrere russische Corps unter ben Generalen Uszakow, Fürft Czachowskoi 2c., die fich gegen ihn ver-

einigen konnten, nachbem er selbst bie gerstreuten Insurgentenbanben an fich gezogen batte. Zwar gelang es ihm am 17. Marz, bie Ruffen bei Ragoca zu burchbrechen und zu schlagen und auch am 18. errang er moch einmal bei Grachowista einen Bortheil. Nun aber fammelten fich in ber Racht ruffische Corps in folder Uebermacht, baf Langies wicz im Lager zu Belce einen großen Kriegsrath bielt, in welchem eine Theilung ber Insurgentenarmee beschloffen wurde. Und zwar nicht blos wegen ber Ruffen, sonbern auch aus Mangel an Lebensmitteln. Man batte von Anfang an bei ber zerstreuten Fechtart bleiben follen. Jest war es zu fpat. Raum batte fich bie polnische Armee, die etwa 12,000 Mann gablen mochte, getheilt, fo wurden bie 6000 Mann, bie bei Langiewicz blieben, von ben Ruffen angegriffen und über bie ofterreichische Grenze getrieben, am 19. Marg. Der andere Theil bes polnischen Beers unter Czachowski erlitt uns mittelbar barauf gleichfalls eine Nieberlage burch bie Ruffen bei Lezaisk und auch von biesem Corps retteten fich viele über bie öfterreichische Grenze. Somit war nun wohl ber erfte Berfuch einer größern Armeebilbung in Bolen gescheitert, allein bie Revolution bamit keineswegs beenbigt, benn man tehrte einfach zum Spftem bes kleinen Rrieges zurud, nachbem bas Revolutionscomité in Warfcau bie Dictatur für erloschen erklärt und bie bochfte Gewalt wieber an fich genommen batte.

Langiewicz wurde auf österreichischem Boben sehr anständig beshandelt und nach Wischnowiz, einem angenehmen Landstädtchen, confinirt, seine junge Begleiterin aber begab sich nach Brag. Wegen eines Fluchts versuchs wurde Langiewicz später nach ber Festung Josephstadt gebracht.

Man ersuhr, daß von russticher Seite in der Mitte bes März Fürst Sortschakof in einer Note ben auswärtigen Mächten erklärt habe: "Die Ersahrungen, welche Rußland in Polen gemacht habe, gestatten ihm nicht die Bersassung, wie sie Kaiser Mexander I. octropirt habe, wieder herzustellen. Es könne die Ausbehnung nicht gutheißen, welche gewöhnlich bem Ausbruck nationale Institution' gegeben werbe, wenn man benselben sich auch auf bie Armee und auf gesonberte Finanzen erstrecken läßt. Uebrigens besteht für Rußland keine Berpssichtung mehr, auf jene Charte zurückzukommen, benn sie ist 1831 von ben Bolen selbst zerrissen worden. Der polnische Abel hat offene revolutionäre Tendenzen bekundet und der podolische Abel die Wiederzvereinigung der altpolnischen Provinzen mit dem Königreich verlangt. Hätte das Königreich nun eine eigene Armee und eigene Finanzen, so würde es sich mit Umtrieden und Abressen nicht begnügen, sondern geradezu mit Rußland Krieg ansangen." Dies ist in der That von Seite Rußlands eine richtige Argumentation und die auswärtigen Mächte dursten entweder nicht zuviel von Rußland verlangen, oder mußten es mit Sewalt durchsehen und anstatt Roten zu schreiben, für Polen Krieg sühren.

Das Amnestiebecret, womit Raiser Alexander II. die auswärtigen Machte beschwichtigen und jeben Vorwurf entwaffnen wollte, mar bom 31. Marg alten, 12. April neuen Styles batirt und befagte: "Wir folgen bem Antrieb unseres Bergens, inbem wir bie polnische Nation nicht für bie Agitation verantwortlich machen wollen, welche vom Ausland ausgegangen ift. Die gegenwärtige Generation muß es fich gur Aufgabe machen, bas Wohlsehn bes Lanbes nicht burch Strome von Blut, sondern auf dem Wege bes ruhigen Fortschritts zu begrunden. In unserer Fürsorge für bie Butunft bes Landes wollen wir alle vergangenen Acte ber Emporung ber Bergeffenheit übergeben und bewilligen allen unfern Unterthanen im Ronigreiche, welche fich bei ben letten Umruben betheiligt haben, vollständige Berzeihung, wenn ihnen für andere Berbrechen ober für in ben Reihen unserer Armee verübte Vergeben teine Verantwortlichkeit zur Laft fällt und wenn fie bis zum 1. (13.) Mai zum Geborfam zurudtehren. Uns liegt bie Berpflichtung ob, bas Land vor ber Wieberkehr jener orbnungswidrigen Agitationen zu bewahren und seinem politischen Leben eine neue Aera zu eröffnen. Diese kann nur durch eine rationelle Organisation ber Autonomie in der Localverwaltung, als Grundstein des ganzen Serbäudes, eingeführt werden. Wir haben in den, dem Königreiche durch und verliehenen Institutionen die Grundsagen dazu gegeben und des halten und vor, mit deren weiterer Entwicklung nach den Bedürsnissen der Zeit und des Landes vorzugehen. Nur allein durch das Vertrauen, welches das Land in unsere Absichten sehen wird, lassen sied Sepuren des gegenwärtigen Unglücks verwischen."

Damit tam bie ruffische Regierung ben am 17. April an fie gerichteten Roten von Frankreich, England und Defterreich juvor. benn mehr konnten fie von Rufland nicht verlangen, wenn fie bem letteren nicht überhaupt jebes Recht an Polen absprechen wollten. Im Wiener Congrest mar in Bezug auf Bolen beschloffen worben: "Das Bergogibum Warschau ift mit Ausnahme ber Brovingen und Bezirte, über welche in ben folgenben Artiteln anbers verfügt worben ist, mit bem Raiserthum Rufland vereinigt. Es soll mit ibm burch seine Verfassung unwiderruflich verbunden und für alle Zukunft ein Befittbum Gr. Majeftat bes Raifers aller Reuffen, feiner Erben und Nachfolger fenn. Die Bolen, als respective Unterthanen von Rugland, Desterreich und Breufen, werben eine Repräsentation (Bertretung) und nationale Einrichtungen erhalten, angemeffen berjenigen Beife polis tischer Existenz, welche ihnen jebe Regierung, welcher fie als Unterthanen angehören, als zuträglich und zwedmäßig zu ertheilen für nublich finden wird." Die volnische Verfassung vom 27. Nov. 1815 garantirte ben Polen § 11 volle Religionsfreiheit; § 16 Preffreiheit; § 17 Gleichheit vor bem Gefet; § 24 freies Auswanderungsrecht; S 25 bas Recht jebes verurtheilten Bolen, feine Strafe nur im Königreich selbst erbulben zu burfen (und nicht nach Sibirien geschickt ju werben); S 28 ben ausschlieklichen Webrauch ber polnischen Sprache

in allen bffentlichen Geschäften; § 29 bie Besehung ber kffentlichen burgerlichen und militärischen Aemter ausschließlich durch Polen; § 31 eine Nationalrepräsentation in zwei Kammern. Durch die Revolution von 1831 gingen indeß alle diese Bürgschaften wieder versloren und es frug sich nur, ob daran mehr die Nichterfällung der rufslichen Bersprechungen oder der unversöhnliche Haß der Polen schuld war.

Die Appellation ber Mächte an die Grofmuth bes ruffischen Raifers wurde mit Recht in einem Schreiben bes garften Czartoryeff an bas Journal bes Debats icon im Rebruar als unzureichend und als eine Tauschung Europas bezeichnet. Er fagt barin: "Die jett ausgebrochene Bewegung ging aus ber unerträglichen Lage berbor, in bie man uns versetzt bat, namentlich zuletzt burch bie Refrutirung. Man fucht unfere einfache Berzweiflung für Intrique und Berbrechen auszngeben. Wir bitten bie, bie uns boch nicht helfen werben, wenigstens um Wahrheit und bag man bie Rollen nicht so weit umtebre, Die Migbenbelten und Sterbenben als Rubeftorer und Berbrecher, bie Mikhandelnden aber als eble und bochbergige Menschen zu bezeichnen. Bir bitten, bak man uns nicht unaufborlich auf bie Seelenarike und Liberalität Ruflands verweise. Die Grofmuth Ruflands, wir kennen fie feit 30 Rabren. Uns an fie zu weisen, ist bittere Fronie." Sofern bie brei Machte in ihren Staaten nur bie Barantien bon 1815 verlangt hatten, antwortete ihnen Fürst Gortschakof im Ramen bes rufflichen Raifers am 26. April höflich und zuvorkommenb, Rufland stimme gang mit ihnen überein und hege in Bezug auf Bolen bie wohlwollenbsten und liberalften Absichten, welche leiber nur - bies wurde vorzüglich in ber Antwort an Frankreich betont burch bie Umtriebe bes europäischen Revolutionscomité burchtreugt und vereitelt würden. Darin lag die Aufforberung an die Westmuchte, jene Umtriebe, bie überall auf Paris und London gurudführten, zu verhaten. In ber Antwort an Desterreich fagte Furft Gortschatof,

4

bie Rücklehr eines bauerhaften Friedens hänge nicht blaß von den innern Maßregeln ab, welche die russische Regierung in Polen treffe; die Hauptquelle der Beunruhigung liege in der permanenten Verschwörung, die von der europäischen Revolutionspartei im Auslande organisirt werde.

Am 27. Juni vereinigten fich Frankreich, England und Defterreich abermals zur Ueberreichung von wenn auch nicht gleichlautenben. boch in ber Hauptsache übereinstimmenben Roten an Rukland, worin fie auf Grund ber Bertrage von 1815 ihre Forberungen für bie Rutunft Bolens wiederholten und in feche Buntten formulirten. Fürst Gortschatof antwortete am 13. Juli wieberholt, bag fein Raifer langft mit Concessionen vorangegangen seb und bak es nur an ben Bolen felbft liege, wenn fie, anftatt babon Gebrauch zu machen, zugleich mit Berachtung ber ihnen angebotenen Amnestie ben blutigen Rampf fortsetten: von einem Baffenflikstand, ben bie Noten verlangten. tonne unter biefen Umftanben nicht bie Rebe febn. Auch tonnte Gurft Gorticatof nicht umbin, in feiner vortrefflich geschriebenen Devesche an England bervorzuheben, daß ber Aufftand in Polen felbst keineswegs fo populär fet. als man porgebe, am wenigsten bei ben Bauern, und bak er nur vom Austande ber burch bie wohlbefannte Revolutionspropaganda genährt und burch einen beispiellosen Terrorismus aufrecht erhalten werbe. "Das Actionsvrincip ber leitenben Comités von außerhalb ift. bie Agitation um ieben Breis aufrecht zu erhalten, um ber Breffe fortwährend Stoff zu Berichten zu liefern, bie öffentliche Meinung zu täuschen und jur Plage ber Regierung eine Belegenheit ober einen Bormand zu einer biplomatischen Intervention zu geben, welche zur militärischen Action führen foll." Auch Frantreich wurde in ber ruffe fchen Antwortsnote barauf hingewiesen, bag bie eigentlichen Urheber ber polnischen Insurrection außerhalb Bolens und im Bereiche ber felben beiben Westmächte zu suchen seben, welche jett bie Schulb allein auf Aufland schieben möchten. In ber ruffischen Antworte:

note an Desterreich wurde besonders hervorgehoben, daß die von den brei Mächten vorgeschlagene Conferenz aller fünf Großmächte eine Lösung nicht herbeiführen würde, es dagegen viel angemessener seh, daß Desterreich mit Preußen und Außland allein, als den brei bei der polnischen Theilung allein betheiligten Mächten, mit Ausschluß der beiden Westmächte, conferirte.

Diese nach Sebanken und Form meisterhaften Antwortsnoten Gortschakofs bewiesen, wie klar Rußland seiner Stellung sich bewußt war, während die andern Mächte noch schwankten oder ihren letten Gesbanken verhüllten. Lord Napier, der englische, und der Herzog von Montebello, der französische Sesandte in St. Petersburg, sprachen sogleich gegen den Fürsten Gortschakof die Besünchtung aus, seine Autworten würden zu ernsten Consticten sühren. Desterreich aber ließ in Paris und London erklären, seine Stellung dieibe die nämliche und es werde sich durch Rußlands Lockungen von seiner Berbindung mit den Westmächten in Bezug auf die polnische Sache nicht abs bringen lassen.

Am 3. August wieberholten England, Frankreich und Desterreich nochmals ihre Mahnungen an Rufland, ba nun aber bas alles nur leere Worte waren, die durch keine Waffen unterstätzt wurden, antewortete Rufland am 7. September, es erkläre die Diskussion für geschlosen und nehme jede Verantwortung auf sich.

Da ber biplomatische Notenwechsel zu keiner Entscheidung führte und das geheime Nationalcomité schon deshalb den Widerstand gegen Rußland sortsehen mußte, um den Westmächten sortwährend den Borwand zu einer energischeren Interdention zu leihen, dauerte der blutige Krieg den ganzen Sommer hindurch fort. Man bemerkte von Seiten der Russen nicht die erforderliche Kraft und Machtentssaltung, um den polnischen Ausstald niederzuschlagen. Das war nun freilich auch schwer, weil die Insurgenten sich zerstreuten und überall

und nirgends zu finden waren. Um fie aufzusuchen, mukten fich bie ruffischen Truppen ebenfalls gerftreuen, wurden oft in bie Irre geführt, abgebest und geschlagen, ober konnten, auch wenn fie flegten. nur fcwache Erfolge erringen. Durch bie Grausamteit, mit ber fie bie Gefangenen und Behrlofen morbeten und bie Dorfer in Brand ftedten, machten fich bie Ruffen immer mehr verbakt. Die Infurgenten ließen es ihrerseits an Represfalien nicht fehlen und bas arme Land litt barunter unfäglich. Der Statthalter Groffurft Conftantin machte fich in Barichau wenig bemerklich, weniger als man von feiner bekannten Energie batte erwarten follen. Großen Rachbruck leate man eine Reit lang barauf, bak ber Raifer ben Befehl über bas heer in bie Sanbe bes General Berg gelegt habe, ber für einen rechten Gisenfresser galt; inbek geschab von biesem nichts Aukerorbentliches. Dan fprach von einem großen Zwiespalt ber ruffischen Militars und Civilverwaltung. Bielopoleti hielt noch immer feine Ibee einer friedlichen Berschmelzung polnischer und ruffischer Intereffen im panflavistischen Sinne fest, und Erzbischof Felineti borte nicht auf, die Rechte ber tatholischen Kirche und ber poinischen Nation zu vertreten, wollte beshalb, ale er fein Bemüben vereitelt fab. aus bem Staaterath austreten und protestirte, ale bie ruffischen Solbaten einen Rapuziner Ramens Knarsti gehängt hatten, gegen biefes Berfahren, worauf er nach St. Betersburg citirt wurde (14. Juni). Man erfuhr, er fen nach einem langeren Gespräche mit bem Raifer nach Karoslaw abgeführt worben. Die polnische Geistlichkeit orbnete für ihn allgemeine Kirchentrauer an.

Das geheime Revolutionscomité in Warschau nahm am 10. Mai ben Namen ber polnischen Nationalregierung an, proclamirte bie Emancipation ber Bauern, um bas Landvolt zu gewinnen, um welches sich auch ber russische Kaiser bamals so viele Mühe gab, und versstügte zugleich bie Wiebervereinigung Litthauens und Rothrußlands mit Polen. Die neue Regierung protestiebe feierlich gegen bie ruffliche Amnestie, Polen forbere sein Recht und verlange keine Gnade. Die geheime Regierung besahl, an Rußland keine Steuern mehr zu entrichten, schrieb bagegen selbst Steuern aus und forberte und erhielt unbedingten Gehorsam. Der Nationalkrieg gegen Rußland sollte energisch, wenn auch nur als Guerillakrieg fortgeführt werden und man spottete über das russische Amnestiedekret, weil es den Polen strussich erlaubte, ihre Insurrektion wenigstens die zum 1. Mai umgestraft sortzuseten, denn erst nach diesem Termine sollte die Strafe eintreten.

Das geheime Nationalcomité war in Warschau selbst verstedt und regierte von bier aus die volnische Nation mit unumschränkter Gewalt, obaleich Barichau von ruffischen Solbaten wimmelte. Es war ben Ruffen nicht möglich, ben Berfonen ober auch nur Namen ber gebeimen Regierungsmitglieber und ben verborgenen Drudereien auf die Spur zu tommen, in benen nicht nur die Befehle ber Regies rung, sonbern auch mehrere revolutionare Reitungen gebruckt wurben, welche täglich in Barfchau erschienen und über gang Bolen verbreitet wurden. Alle Polen gehorchten ihrer geheimen Regierung blindlings, nicht blos aus Vatriotismus, sonbern auch aus Kurcht, benn fie hatten Ursache, die Rache ber Nationalpartei mehr fürchten zu muffen, als bie ber Ruffen. Die geheime Regierung herrichte burch ben Schreden. Belder Bole es mit ben Ruffen bielt und ihnen biente. war ficher verloren, benn bas Comité schickte ihm bas Tobesurtheil ins Haus und ber Verurtheilte murbe balb barauf ermorbet gefunden. So fand man einen Spion tobt mit abgeschnittenen Ohren. Ein Nournalist murbe in seinem eigenen Saufe erboldt. Gin Bader, ber bas Tobesurtheil empfing und fich ber Bollziehung besselben burch bie Mucht über die preufische Grenze entziehen wollte, wurde balb baranf auf preufischem Boben erbangt gefunden. Worte, bie im

Cabinet bes Grokfürsten unter vier Augen gehrichen waren, erfubr bas Comité. Ein reicher Raufmann in Warschau, ben bas Comité mit 6000 Rubel besteuerte, begab fich jum Groffürsten und frug ihn, was er thun folle. Der Groffürst überließ es ihm, zu thun, was er wolle. Auch bas erfuhr bas Comité und strafte ben Raufmann mit ber boppelten Summe. Batte er fle nicht bezahlt, fo batte es ihn bas Leben getoftet. Der Groffürst ware in ber That nicht im Stande gemefen, ihn ju fcuben. Am 9. Juni murben aus ber haupttaffe in Barichau 5 Millionen Gilberrubel in ruffischen Bantbillets entwenbet. Spater machte bie gebeime Rationalregierung betannt: "Die Fonds bes Lanbes burfen nur bem Lanbe und feiner Befreiung bienen. Aus biefen Beweggrunden haben bie Beamten ber Finanzcommiffion, Stanislaus Janoweti und Stanislaus Bebba, auf Befehl ber Rationalregierung bie Summe von 24,012,992 Gulben und 20 Grofchen polnisch von der hauptkaffe an die Rationalregierungstaffen abgeliefert. Inbem bie Rationalregierung bies zur öffents lichen Renntnig bringt, erklart fie, bag fich bie Beamten Janowell und Hebba um bas Land wohlverbient gemacht haben und auf Befehl ber Nationalregierung mit einer besondern Mission nach bem Ausland betraut worben find."

Man ersuhr, die beiden genannten polnischen Beanten, welche biesen großen Kassendiehltahl begingen, hätten der Partei des Fürsten Czartorpski angehört und die Auslieserung des Geldes an die geheime Nationalregierung Ansangs verweigert, weil die Mehrheit ihrer Mitglieder der demokratischen Partei angehörte. Man habe sich jesdoch, wie nach dem Consticte zwischen Langiewicz und Mieroslawski, wieder verständigt. Der junge Fürst Czartorpski begab sich nach Stockholm, wo er enthusiastisch empfangen wurde. Ein Theil der polnischen Emigration sah ihn schon als den künstigen König von Polen an und die Reise nach Schweden sollte wahrscheinlich dazu

bienen, seinen Namen und seine Ansprüche Polen und Europa in Exinnerung zu bringen. Die Erhebung ber Polen gegen Rußland mußte natürlicherweise auch bei ben Schweben bie Hoffnung erwecken, sich einmal vom russischen Druck befreien zu können und das ihnen so schmählich geraubte Finnland wiederzugewinnen. So lange aber die Westmächte nicht gegen Außland vorschritten, mußte das schwache Schweben an sich halten.

Im Ansang des Juni gelang es der russischen Regierung in Warschau, endlich einwal ein Mitglied der geheimen Nationalregiezung zu entdeden und zu verhaften, den Senator, wirklichen Staatszath und Dekan der juristischen Facultät Wolowski. Doch ersuhr man weiter nichts, als daß er verhaftet seh, und von weitern Entdedungen hörte man nichts. Einmal wurde der russischen Regierung das Zimmer verrathen, in welchem die geheime polnische Regierung ihre Proklamationen brucken lasse. Das Haus wurde überfallen und in dem bezeichneten Zimmer wurden wirklich die Presse und einige frisch gebruckte Proklamationen, aber kein Mensch gefunden, die man einen Kasten ausmachte, in welchem die Leiche des Berräthers lag.

Das Gemälbe bes kleinen Kriegs in Polen zu betailliren, ift unmöglich, weil es an beglaubigten Nachrichten sehlt. Beinahe jeden Tag enthielten die Zeitungen von der polnischen Grenze Nachrichten über einzelne, immer nur unbedeutende Gesechte, in welchen nach polnischen Berichten meist die Polen, nach russischen meist die Russen gesiegt haben sollten. Schon am 31. März wurde ein russischer Armeebesehl veröffentlicht, welcher den russischen Soldaten "das Worden, Rauben, Brandlegen, das Erschlagen Verwundeter und das Mißhandeln von Leichen" dei Todesstrase verbietet. Wan schloß baraus, daß in der That viel unnütze Grausamkeit musse verübt worden sehn. Der polnische Czas melbete, russische Ofsiziere suchen die polnischen Bauern gegen die, meist dem Abel angehörigen Ins

١

furgenten aufzureigen, versprächen benen Belohnungen, welche bie Sbelleute erschlugen, und rebeten ihnen bor, ber Raiser wünsche bie Bertilaung ber Ebelleute. Man barf nicht zweifeln, bag folde Aufreizungen ber Bauern wirklich ftattgefunden baben, ba es febien, fie mußten zu benfelben Ergebniffen führen, wie 1846 in Galigien. Auch erliek bas gebeime Nationalcomité porforglich schon im Februar einen Befehl, wonach ben volnischen Bauern bie Buter, auf benen fie nur bisber in Erbbacht gelebt, jum Gigenthum gegeben werben follen. Daffelbe wurde ben Bauern in Bolhynien, Pobolien und ber Utraine in einem f. g. "golbenen Briefe" zugefichert. Aber bier obne Erfolg, weil bier nur ber Abel polnisch und tatholisch, bie Bauern aber ruthenisch und Anhänger ber griechischen Rirche und bes Raisers waren. Im Königreich Bolen nahmen bie Bauern amar wenig lebhaften Antheil an ber Insurrettion, traten ihr aber auch nicht ent gegen. Man borte zuweilen in ruffischen Berichten, Bauern batten bie und ba Insurgenten gesangen eingebracht und an bie russischen Beborben abgeliefert. Das blieben aber vereinzelte Fälle. An bie Deutschen und Ruben in Bolen erließ bas Rationalcomité besondere Erlaffe, worin es ihnen Sout berfprach, wenn fie fich rubig berbielten und bie Insurrettion nicht störten.

Der kleine Krieg war ben Polen burch die vielen Wälber, in bie sie sie sich immer schnell zurückziehen konnten, und durch die warme Jahreszeit sehr erleichtert. Sie griffen immer nur kleinere russische Truppentheile an, nahmen Kassen weg, singen die Bahnzüge auf und nöthigten baburch die Russen, an die bedrohten Punkte Truppen zu schieden, die sich somit durch ihre Bertheilung schwächten. Waren die Insurgenten stärker, so vernichteten ober zersprengten sie den Feind. Wo nicht, so liesen sie rasch auseinander, um sich in den Wäldern wieder zu vereinigen. Sewarnt durch das Misgeschied des Langiewicz dilbeten sie mie mehr eine große Wasse, sondern zertheilten sich in

kleine Corps, die nur selten mehr als tausend Mann zählten. Unter ihren Führern wurden vorzüglich genannt Taczanowski, Zezioranski, Lelewel, Dzialinski, Niegolewski, Oborski, Dobrowolski, Waligorski, Zappalowicz, Wigniowski, Raczkowski, Ragulski, Zanowski, Krycinski, Miniewski, Chmialienski.

Der Aufftand verbreitete fich zwar über bie Grenzen bes Ronigreich Polen in die altpolnischen Provinzen Ruflands, aber ohne Er-Bas bie altvolnischen Brovingen Defterreichs und Breukens ambelangt, so mußte bie geheime Nationalregietung, wenn auch ihr letter Gebante die Wiebervereinigung und polle Berftellung von Alls polen war, boch auf Defterreich und Preugen Rudficht nehmen. welche Mächte fie gegen fich bewaffnet haben wurde, wenn fie gewaat hatte. auch Galigien, Bofen und Beftbreufen ju infurgiren. Nur unter ber hand liefen viele Polen aus Galizien und Pofen zu ben Infurgenten im Ronigreich binüber ober unterftütten fie mit Gelb und Baffen. Daffolbe geschah auch in ben altvolnischen Brouingen Ruftlands; die förmliche Insurrection aber machte bort keine Fortschritte. weil, wie schon bemerkt, die eigentlichen Bolen bier nur als Abel bie Minbergahl, ber Rest bes Bolts aber eine mehr ben Russen als ben Bolen verwandte und mehr ber griechischen als ber romischen Rivbe angehörige Mehrheit bilbete. Die polnische Preffe verfehlte zwar nicht, icon vom Frühjahr an allwöchentlich bem erwartungsvollen Besten Europas Aufftanbe in Litthauen, Bolbpnien und Bobolien au vertunden, allein es wurde nie bamit Ernft. Erft im Mai zogen etwa 1000 Stubenten von Riew aus und bilbeten ben Kern eines Anfurgentenheeres, welches fich um fie fammeln follte, aber fie wurden von überlegenen ruffischen Streitfraften balb überwältigt und ger-Daffelbe Loos erlitt ein Insurgentenhaufen unter bem fprenat. Grafen Dunin in Bolhpnien. Aus ben Gouvernements Mobilew und Witebet erfuhr man, bier batten Stubenten von Mostau, alle Rationalrussen, ein Insurgentenheer gebildet, um ben polnischen Aussestand zu unterstützen, es seh aber den Regierungsbeamten leicht ges worden, sie zu überwältigen, indem man die Bauern überredet habe, die polnischen Insurgenten wollten die vom Kaiser von Aussland bes reits ausgehobene Leibeigenschaft wieder einsühren. Nun sehen die Bauern über die Insurgenten und über den Abel hergefallen und hätten sie zum Theil auss grausamste ermordet und mishandelt, zum Theil gefangen eingeliesert.

Auch auf ber Universität Kasan entspann sich eine Verschwörung russischer Studenten und Offiziere, die auch in andern russischen Städten Verbindungen hatte. Sie soll von dort internirten Polen ausgegangen sehn. Man verbrettete ein falsches kaiserliches Manisest, worin den Bauern volle Freiheit und Grundeigenthum, und allen russischen Soldaten Rücktehr in die Heimath und Grundeigenthum und allen insgemein Befreiung von fernerem Soldatendienst ober neuer Rekrutirung versprochen war. Die Verschwörung wurde jedoch 1862 entdocht und vereitelt.

In Litthauen, welches früher in ber engsten Verbindung mit Polen (ber litthauische Reiter mit dem polnischen Abler im Wappen des Reichs) vereinigt gewesen war, bildete sich schon sehr frühe eine geheime Nationalregierung, wie in Polen, und erklärte schon am 31. März von Wilna aus die Wiedervereinigung Litthauens mit Polen. Zu einer großen bewassneten Volkserhebung kam es aber hier nicht, und man schien nur auf eine Landung eines Hüssecorps und auf eine große Wassenstennung aus England zu warten, die von der Ostseeküste aus nach Litthauen kommen sollten. Rußland tras hier seine Gegenmaßregeln. Am 15. Mai wurde statt des disherigen General Naczimow der energische General Murawiew zum Gouverneur in Wilna ernannt und derselbe griff mit eiserner Consequenz durch, emancipirte die Bauern, vertheilte unter sie einen Theil der Güter,

bie er bem rebellischen Abel entrift, bette bie Bauern gegen ibre Sbelleute und ließ eine Menge Berbachtige verhaften und fortichleppen, jeben ericbiefen, ber mit ben Baffen in ber Sand gefangen wurbe, Spione bangen. Aufs bartefte verfuhr er auch mit bem Rlerus, bem er, wie bem Abel, alle Schulb ber Revolution beimag. Da er nun bie Sammlung bewaffneter Banben in Litthauen verhinderte, konnte auch die in London ausgerüftete Expedition an ber Oftseetlifte nicht landen. Es war eine Freischaar ebler Polen, geführt von Lapinsti, bie in Schweben anlegen mußten unb, ale fie bie Unmöglichkeit eines Erfolges in Bolen erkannten, wieber umkehrten. - Schweben hatte gerne ben Polen geholfen, um Rufland ju ichmachen, bas wie ein Alp auf ihm brudt. Aber Raiser Alexander II. bedte sich auf bieser Seite, indem er ben Finnen ichmeichelte, ihren Landtag ju Belfingfore am 18. September in eigener Berfon eröffnete und ihnen Berbefferungen und liberale Reformen versprach, jugleich aber auch in Finnland große Rüftungen vornahm.

Sine zweite Expedition sollte von ber Ballachei aus ben Polen zu Hulfe kommen, wofür General Türr eifrige Umtriebe machte. Fürst Couza änderte jedoch seine Politik zu Gunsten der Großmächte und ließ die polnische Freischaar an der Grenze entwaffnen.

Das Beispiel, bas Murawiew in Wilna gegeben, wurde bald in Warschau nachgeahmt. Am 7. Juli sah sich Wielopoleti, der Russen und Polen immer noch hatte versöhnen wollen, veranlaßt, Polen zu verlassen, und am 25. August solgte ihm auch Großsürst Constantin. Statt ihrer blieb nur General Berg mit dictatorischer Gewalt und einer russischen Armee zurück, welche von Woche zu Woche mehr Berstärkungen erhielt. Die geheime Regierung verdoppelte diesem General gegenüber ihre Kühnheit und übte einen schrecklichen Terrorismus aus. Welcher Pole ihr nicht blind gehorchte, ihr die Steuern nicht zahlte oder verdächtig war, den Kussen irgendwie zu dienen, wurde durch

bie gebeime Gensbarmerie iconungslos umgebracht. Am 21. Juni verbot die geheime Regierung die Benutung ber Gisenbahnen auf ben beiben Sauptbahnstreden, um mit ihrer Macht über bie Bevöllerung zu imponiren. Doch verrieth fie ihre Ohnmacht, indem fie in ber Hauptstadt felbst teine Boltserhebung magte. Am 10. September ließ General Berg Baricau bermetisch abschließen und jebes Saus vom Reller bis zum Boben burchluchen, um bas Archiv und bie Druckereien ber gebeimen Regierung, gebeime Waffenvorrathe 2c. ju entbeden, aber er fand nichts. Er follte bafür mit bem Leben bufen. Am 19. September murbe aus bem Palaft Zamopeti auf ihn geschoffen, allein er entging bem Attentat, ließ ben Balaft plunbern, alle Bewohner beffelben verhaften und in Warfchau zur Strafe ftarte Contributionen ausschreiben. Am 18. October ging bas Rathhaus in Warschau ploklich in Mammen auf, weil bie Bolen bie barin verwahrten Bolizeiacten verbrennen wollten. Am Enbe beffelben Monats entbecten bie Ruffen endlich bie erfte gebeime Druderei ber polnischen Nationalregierung, aber bie anbern nicht, und fortwährend wurden bie Erlaffe ber Regierung und geheime Zeitungen gebrudt.

Die geheime Nationalregierung in Warschau hatte im Frühjahr und Sommer keine einheitliche Spihe, sondern wurde von einem geheimen Comité geleitet. Dasselbe gab seine Besehle an Sekretäre, die stäglich undemerkt in einem Hörsaal der Universität, welchen ihnen Prosessor Dydovski eingeräumt hatte, einsanden. Durch die Sekretäre wurden die Besehle und Mittheilungen aller Art den Comités überwiesen, die in den einzelnen Woiwobschaften das Centralorgan der Revolution waren und welche wieder in jedem Kreise und jeder Gemeinde ihre Unterbeamten hatten. Die Regierung hatte sechs Abtheilungen: des Innern, der Finanzen, des Kriegs, des Auswärtigen, der Presse und der Polizei. Sie correspondirte mit dem Ausland, sorgte für Wassen, schrieb Steuern aus, hatte eine wohlorganistre geheime Post

und übte mittelft ber f. g. Bangegensbarmen eine ftrenge Bolizei. Wer ihren Befehlen nicht gehorchte ober ihr sonft gefährlich fcbien, wurde von unbekannten Mörbern erhängt ober erbolcht gefunden. Sebeime Drudereien brudten Befehle, Manifeste, Zeitungen. am 10. October 1863 erhielt bie geheime Regierung einen unumidrankten Chef in ber Verson bes polnischen Gutsbesitzers Romualb Traugutt, gewesenen Oberst-Lieutenant, nachber Anführer eines Insurgentencorps in Litthauen. Derselbe wohnte zu Barichau bei einer gewissen Helene Kirter in ber Smolnaftrage, wohin bie Setretare gu tommen pflegten. Allein gerabe von biefer Beit an gelang es ben Ruffen, etwas mehr Spuren ber geheimen Berbinbung zu entbeden. In fieberhafter Gier, hinter bas Geheimniß zu kommen, erlaubten fich bie Ruffen jebe Brutalität, padten und untersuchten auf offener Strafe jebe mannliche und weibliche Person, die ihnen irgend Berbacht einflokte, wobei fich namentlich ber Gensbarmerieoffizier Robieleti einen schlimmen Ruf erwarb. Doch gelang es ihm, burch schamlose Ents blögung junger Damen bie s. g. Krinolinencouriere zu entbeden, Damen zum Theil aus ben besten polnischen Familien, welche Briefe, Zeitungen und Pakete für bie geheime Regierung unter ihre Krinolinen verstedten und von Strake zu Strake forberten. Diese patriotischen Damen wurden sogleich alle ohne Onabe nach Sibirien geschickt. Am 28. Januar 1864 erfuhr man, ber geheime Stabtchef, aber nicht Traugutt, sondern ein gewisser Dawski, sep von den Ruffen ergriffen und auch viele Acten ber geheimen Regierung seyen aufgefunden worben; 134 Personen wurden verhaftet. Im Ansang Februar soll ein junger Mensch, Boguslawsti, nachbem ihn bie Ruffen gefangen hatten, große Enthüllungen gemacht haben, in beren Folge an tausenb Berfonen verhaftet wurben.

Den Winter über stockte ber kleine Krieg. Man hörte nur noch selten von Ueberfällen und Gesechten. Im Februar wurde ber In-

surgentenches Jankowski gehenkt, nachbem er breimal verurtheilt, die Bollziehung des Urtheils aber zweimal verschoben worden war. Am 21. Februar bestand eine Insurgentenschaar unter Koroffski ein Gessecht bei Opatow.

Den meisten Zuzug hatten die Insurgenten bisher aus bem österreichischen Galizien erhalten. Hier hatte sich eine geheime polnische Regierung gebilbet, wie in Warschau. Man rüstete, junge Polen gingen über die Grenze, um gegen die Aussen zu sechten. Man schrieb geheime Steuern aus, man erließ geheime Todesurtheile. So wurde am 18. October 1863 der k. k. Landesgerichtsrath von Ruczynski, den der Kaiser zum Untersuchungsrichter bestellt hatte, in Lemberg erdolcht. Der polnische Abel migbrauchte die bisherige Nachssicht Oesterreichs, welches sich eine polnische Nebenregierung in seiner Provinz Galizien nicht länger gefallen lassen durfte. Doch wurde erst am 29. Februar 1864 der Belagerungszustand über Galizien vershängt und dem revolutionären Treiben dasselbst ein Ende gemacht.

Auch von der preußischen Provinz Posen aus erhielten die Polen Geld, Wassen und Freischaaren, doch wurde die Grenze von den preußischen Truppen strenger gehütet. Es kamen einige kleinere Grenze überschreitungen vor und zwar von beiden Seiten, die mehr Aussehen machten, als sie es verdienten. In den ersten Tagen des Mai 1864 gerieth ein preußischer Offizier mit seiner Abtheilung, ohne es zu wollen, aus Irrihum auf russisches Gediet und wurde von den Russen sestrauch und trots der Russelgung Preußens zu Rusland, als ein echter altrussischer Barbar den preußischen Offizier und seine Leute töblich mißhandelte. Der preußische Kriegsherr ließ sich jedoch eine solche Brutalität nicht gefallen und der Kaiser von Rusland beeilte sich, den Oberst Relidoff in die preußische Grenzgarnison zu schieden,

wo er ben Preußen Abbitte leiften mußte, und ihn bann gum Gemeinen zu begrabiren.

Sobald ber Schnee in ben polnischen Balbern fcmola, zeigten fich wieber Insurgentenbanben unter Rubowsti, Sierto, Malinowsti, aber fie wurden alle gersprenat und bie Kraft bes Aufftandes war fichtlich erlahmt. Am 23. Marz entbedte man in Krakau bei einer Grafin Oftrowsta bie Ranglei ber geheimen Regierung und bas führte zu einer abnlichen Entbedung in Warichau, wo man am 30. Marz in ber Wohnung ber brei Fraulein Ausowsta Archive und Siegel ber Nationalregierung auffanb. Am 25. April erfolgte burch ben Kaifer von Rukland bie Freierklärung ber Bauern in Bolen, um biefen Stand gegen ben Abel aufzureigen. Obgleich hier nicht ruthe nische Bauern einem polnischen Abel gegenüber ftanben, sonbern Bauern und Abel ber gleichen polnischen Nationalität angehörten, lag es boch im Interesse ber Bauern, fich auf Rosten bes Abels nicht nur frei gu machen, sonbern auch zu bereichern. "Bom 2. März 1864 an werben bie Bauern Eigenthumer aller Lanbereien, bie fie jest inne haben, und find von allen bisberigen Leiftungen an bie Butsbesiter entbunben. Mit bem Eigenthum an Boben erhalten fie auch bas an Gebauben, Bieh, Werkzeugen, Aussaat 2c. Sie haben auch bas Eigenthum an ben unterirbischen Probutten. Jagb und Fischerei geboren ben Gemeinben, ebenso bie Schankgerechtigkeit. Un bie Stelle aller Abgaben ber Bauern an ben Sbelmann tritt eine Abgabe an ben Staat, bie nur zwei Drittel ber bisherigen Laften betragen barf. Die Guts: besitzer werben in ber Art entschäbigt, bag ihre bisherigen Einnahmen aus Frohnbienst und Abgaben geschätzt werben. Bon ben erstern wirb ein Drittel, von ben anbern ein Funftel abgestrichen, bann bas Gange mit 163/s multiplicirt in Berschreibungen, die ihnen übergeben, aber nur mit vier Procent verginst und mit ein Procent amortistrt werben." Man nannte biefes kaiferliche Ebict, woburch ber Abel geplündert und feiner alten Rechte beraubt murbe, bas mabre finis Poloniae, weil ber Abel bisber allein bie Nation gewesen war. Der polnische Abel verlor überdies, sofern er fich bei bem Aufstande betheiligt hatte, getöbtet, gefangen ober gefloben mar, alle feine Guter. Die Confiscationen nahm General Murawiem in Litthauen im foloffalften Magftabe vor. hier befanden fich noch gange Diftritte angefüllt mit einem gablreichen Abel, ber aber nur kleine Guter hatte und nach bauerlicher Art lebte, aber mit bem reicheren Abel ben Nationalstolz und ben haf gegen bie Ruffen theilte. Diesen Abel ließ Murawiem maffenweise verhaften und ins Innere Ruglands ichleppen, fo bag gange Dorfer entleert murben, bie nunmehr mit Ruffen bevälfert werben sollten. Nachbem ber polnische Abel icon so oft gegen bie russische Berrichaft Aufruhr erhoben batte, ichien es bie Absicht Ruglands zu febn, ibn soviel als möglich auszurotten ober aus bem Lande wegzuführen und ben Rest, ber im Lande gurudblieb, burch bie Emancipation ber Bauern in Armuth und Unbebeutenheit herabzubruden. 25 polnische Bauern im Nationalkoftum murben als angeblich freiwillige Deputation bes gesammten polnischen Bauernftanbes nach St. Betersburg geschickt, um bem Raifer für feine Onabe gu banten, und fie empfingen bort viele Liebkofungen. Inbessen fragt es fich immer noch, ob bie ruffische Politit fich nicht bennoch täuscht und ob nicht ber energische Nationalgeist bes polnischen Bolksstammes aus ber perblutenben Leiche bes Abels in ben noch gesunden Körper bes burch bie Emancipation zum Wohlstand und burch ben Wohls ftanb zur Bilbung berufenen Bauernstandes übergeben wirb.

Rußland hoffte immer noch, alle flavischen Elemente verschmelzen zu können. Charakteristisch sind in dieser Beziehung die Erlasse des General Berg in Warschau und des General Murawiew in Wilna, beide vom Juli 1864. Berg schreibt, die polnische Nationalität habe keinen andern Schuk, als in Rußland. Wenn Rußland nicht gewesen

ware, wurde Polen jest schon germanisirt sehn. Russen und Polen sehen Brüber, welche zusammenhalten sollten gegen die Deutschen. Murawiew erklärte ganz einsach jeden Litthauer oder Polen, der nicht ganz und gar Russe wurde, für einen Fremdling und Eindringling, den man ausstoßen müsse.

Der polnische Aufftand batte feine letten Krafte erschöpft. Bom Ausland war ibm teine Bulfe zu Theil geworben. Der Terrorismus ber bemofratischen Bartei hatte viele Freunde ber polnischen Sache verscheucht und erbittert. Fürst Czartorpeti trat aus bem Bariser Polencomité aus und Kürst Savieba, ber eben aus Desterreich ents floben war, in baffelbe ein. Sie tonnten nichts mehr ausrichten. Ebenso wenig bie Revolutionspropaganda in London, obgleich Garibalbi ben Englanbern zurief: Berlagt Bolen nicht! In Galizien wurde bie polnische Erhebung ernftlich unterbrudt, wenn auch gegen Einzelne Nachficht geübt. In Posen wurden 250 Bolen wegen Betheiligung am Aufstand im Laufe bes Sommers vor preußische Ge= richte gestellt. In Warschau selbst murbe vom General Berg am 5. August bas Blutgericht über bie geheime Nationalregierung gefällt, beren lette Mitglieber mit ihrem Chef entbedt und in bie Banbe ber Ruffen gefallen waren. Der geheime Dictator, Oberft-Lieutenant Traugutt, ber Baumeister Krajefeli, ber Buchhalter Tochati, ber Brofeffor Zulynsti und ber Revifor Jegioransti murben gehangt, 16 anbere, barunter 4 Frauenzimmer, zu schwerer Arbeit in ben Bergwerten von Sibirien verurtbeilt.

Schon im Juli 1864 berechneten russische und polnische Blätter ben Verlust ber Polen seit bem Beginn bes Aufstandes zu 30,000 Insurgenten, die im offenen Kampfe stelen, zu 85,000, die ins Innere Rußlands ober nach Sibirien geschleppt wurden, zu 361 Personen, die auf russischen Besehl hingerichtet, und zu 945 Personen, die als Russensebarmen ermordet wurden.

War auch alles mißlungen, so gaben boch wenigstens die Polinnen die Höffnung nicht auf. Der oben erwähnte Schweizer v. Erlach sagt: "Die Frauen sind die wahre Seele des Ausstandes. Jeder Stand und jede Farbe unter den Männern haben ihre Gegner. Bor den Frauen beugt sich alles! "Wir sind von unsern Müttern aus den dreißiger Jahren zehnmal entschiedener erzogen worden, als sie waren. Sie waren zehnmal entschiedener als ihre Mütter in den neunziger Jahren, und wir werden unsere Töchter zehnmal entschiedener erziehen, als wir selbst sind hoe Moskowiten mögen uns nach Sidirien sühren, uns an Fremde verheirathen, — mit der Muttermilch werden wir unsern Kindern die Liebe zum Mutterlande Polen, den Haß gegen seine Bedrücker einslößen. Um vor stets erneuerten Kämpfen sicher zu sehn, bleibt ihnen nichts, als uns alle zu tödten."

Unmittelbar nach bem Ausbruch ber polnischen Insurrettion ließ ber ruffifche Raifer burch ben Grafen Saden in Rom ben Papft ersuchen, bie Bolen im Namen ber Kirche zur Rube zu ermahnen, inbem er ihm bemertte, jene Insurrettion sew von berselben revolutios nären Bropaganda angeschürt, die auch ben papstlichen Thron umfturzen wolle. Der h. Bater nahm indeß biese Auffaffung nicht an. In feiner Antwort lag, wenn man zwischen ben Beilen las, eine Hindeutung barauf, baf Rufland bas neue Ronigreich Italien, ein Bert jener Bropaganda, selbst anerkannt babe. Der Sinn ber Ants wort war, die katholische Kirche sep burch die sarbinische und mazziniftische Bolitit in Italien nicht schwerer bebrobt, als burch bie ruffische in Bolen. Solle ber weltliche Gehorfam in Bolen bergeftellt werben, so muffe vor allem ber Kirche ihr Recht werben. Nur wenn ber Raifer bie tatholische Kirche ichute, wurden Treue und Gehorsam gurudtehren. Genug, ber b. Bater in Rom wollte fich nicht gu ber Rolle erniebrigen, bie einst auch Raiser Nikolaus seinem Vorganger, Gregor XVI., zugemuthet batte.

Murawiew war es nun, ber in feiner rudfichtelofen Art bem tatholischen Rlerus bieselbe Schuld beimag, wie bem polnischen Abel. beibe als Tobfeinde bes ruffischen Czarenthums angesehen wiffen wollte und baber unablässig barauf brang, ibn wenn nicht zu vertilgen, boch gang unschädlich zu machen. In ber That betheiligte fich ber tatholifche Klerus bei ber Insurrektion. Schon am 12. Juni 1863 mar beshalb ein Kapuziner, Konacsti, in Warlchau gebenkt worden, und binnen einem Jahre wurden nicht weniger als 183 polnische Geiftliche, als welche bie Insurrektion beförbert hatten, ober wenigstens verbächtig maren, verhaftet. Es mare auch zu verwundern gewesen, wenn fich bie polnischen Rleriter gang paffiv batten verhalten follen, ba fie oft genug erfahren batten, wie feinblich bie russische Bolitik nicht nur gegen ihre polnische Nationalität, sonbern auch gegen ihre beilige Kirche gesinnt feb. Weil nun biefer polnische Klerus großen Einfluß auf bas Bolt batte, batte bie ruffifche Bolitit, jest wieber, wie icon früher, ben Papit gern zum Wertzeug auserseben, bem polnischen Klerus bie geistigen Waffen zu entwinden, benen physische Gemalt allein nicht gewachsen war.

Beil nun ein Theil bes polnischen Klerus auch bei bieser letzten Insurrektion compromittirt war, ober man ihm wenigstens eine zu große Borliebe für die polnische Sache zuschrieb, wurde der gesammte polnische Klerus in Bolen und Litthauen mit schweren Contributionen belastet, durch Berhaftungen becimirt und auf alle Art drangsalirt. Am grausamsten wüthete Murawiew gegen den Klerus, indem er zur Gewaltthat noch Hohn fügte. Unter andern verbot derselbe, neue katholische Kirchen zu banen, ja auch nur neue Capellen oder Altäre zu errichten oder zu restauriren. Am 24. April erließ der gesangene Felinski aus Rußland einen Besehl an den Klerus in Warschau, wonach die bisherige Kirchentrauer um ihn aushören sollte. Der von seiner Heerde entsernte Hirt wollte auch jeht noch versöhnen.

Bius IX. in Rom konnte fich aber nicht enthalten, in einer Allocution am 24. April 1864 alle Gläubigen aufzuforbern, für bas unglude liche Bolen zu beten: "Das Blut ber Schwachen und Unschulbigen fcreit um Rache jum Throne bes Ewigen gegen iene, bie es vergieken. Ich fürchte, wenn ich schweigen wurde, auf mich bie Strafe bes himmels herabzurufen. Das Gewiffen zwingt mich, meine Stimme gegen jenen mächtigen Fürsten zu erheben, beffen Staaten fich bis zum Bol erftreden. Dieser Monarch verfolgt bie polnische Nation mit wilber Grausamkeit und bat bas ruchlose Wert unternommen, bie katholische Religion in Bolen auszurotten. Die Briefter werben gewaltsam ihrer Beerbe entriffen, ober zu entehrenben Strafen verurtheilt. Jener Potentat bat fich eine Gewalt angemagt, bie ber Statthalter Christi selbst nicht befitt, indem er ben Erzbischof von Warschau nicht nur gefangen nahm, sonbern auch bes Amts entsette. Inbem wir gegen folde Acte unfern Tabel fcbleubern, wollen wir bamit bie europäische Revolution nicht ermuthigen, benn wir unterscheiben zwischen bem socialen Umfturz und bem legitimen Recht ber Nationen, welche für ihre Unabhängigkeit und ihre Religion kampfen. Wir erklären baber, baf wir allen benen, welche am beutigen Tage für Bolen beten, unfern abostolischen Segen geben. Beten wir!" In bemfelben Augenblicke fanten alle Anwesenben auf bie Knie. Die Stimme bes Papftes, fagt bie "Gazette bu Mibi," flang wie Donner und seine Stirn war vom beiligen Born geröthet. Man suchte biesen ungewöhnlichen Born baburch zu erklären, baf ber Papft Grund batte, in biesem Kalle auf die Austimmung des Raisers ber Franzosen zu gablen. Allein ber b. Bater bedurfte von biefer Seite ber teine Aufmunterung. Er hatte Muth genug gehabt, fich auch bem Raifer ber Franzosen zu wiberseten. In einer neuen Encyclica vom 30. Juli wurden bie Rlagen gegen Rufland aufs neue laut erhoben.

Der Papft kunbigte an, er werbe ben Josuphat Runcowicz, unirten

Erzbischof von Boloege, ber 1623 von ben Ruffen erschlagen worben war, canonisiren. Dagegen enthielt ber Petersburger "Invalibe" im Dezember einen wuthschnaubenden Artitel.

Bur Antwort biente bie Aufbebung von allen tatbolischen Rloftern in Bolen bis auf 39, bie man besteben liek. Auch versprach General Murawiew bem Raifer, wenn er ihn machen laffen wolle, in turger Beit gang Litthauen zu bekatholisiren und fur bie ruffische Rirche zu gewinnen. Der Raifer ging zwar nicht barauf ein, aber ber General that boch alles, um feinen Blan burchzuseben. Er entvöllerte Litthauen, schidte ganze Dorfgemeinben ins Innere Ruflands und ersette fie burch Ruffen. Er rottete ben Abel aus ober verjagte ibn und confiseirte feine Guter. Er terterte alle verbachtigen tatholischen Priefter ein. Indem er aber die Bauern emancipirte, konnte ber Abel bie tatholische Rirche nicht mehr unterhalten und wollten bie Bauern bie Berpflichtung bazu nicht übernehmen, so bag fich viele Pfarrer in ber größten Roth saben. Was bie Drobung mit ber Knute und Sibirien bazu gethan, mag man fich benten. 3m Marz 1865 erfuhr man, bereits 24 tatholische Bfarrer in Litthauen batten bem eisernen General ihren Uebertritt zur ruffischen Rirche angezeigt.

Der Bevölkerungswechsel, ben Murawiew beliebte, erinnerte an bie großartigen Proceduren des Nebukadnezar, der ganze Bölker ihre Sitze vertauschen ließ. Man berechnete schon im Mai 1864, daß er das mals bereits 250,000 Litthauer heerdenweise habe wegtreiben lassen nach den weiten Steppen des Gouvernement Orendurg. Zwar wurde Muramiew Ansang Mai 1865 entlassen und durch den General Kausmann ersetzt, allein Briefe aus Bilna, die im September in die öffentlichen Blätter kamen, melbeten eine neue russische Brabarei. Aus dem historischen Plätter kamen, melbeten eine neue russische Brabarei. Aus dem historischen Grähe und ehrenvollen Denkmäler der Litthauer und Polen wegsgenommen und vernichtet worden, unter anderem das Fernrohr Kossenommen und vernichtet worden, unter anderem das Fernrohr Kossen

ciusztos, bie Guitarre bes Dichters Karpinsti, bas Kleib Starpos' und vieles andere, woran bie Litthauer und Polen mit Pietät hingen.

Im September 1864 sah sich bie sächsische Regierung in Folge einer russischen Beschwerbe veranlaßt, die in Dresben sich anhäusenben polnischen Flüchtlinge auszuweisen. Auch in Bapern konnten sie nicht gebulbet werden. Viele von ihnen kamen in der Schweiz in großer Noth an.\*) In bieselbe Schweiz wurde im März 1865 Langiewicz aus Desterreich frei entlassen.

Im October 1864 war bem Prinzen Napoleon in seinem Organ Opinion nationale gestattet, bem Mitleib ber Franzosen mit ben graussam unterbrückten Polen folgenben sarfastischen Ausbruck zu geben: "Kaiser Alexander ist in der ganzen Welt wegen seiner Herzensgute und Sanstmuth bekannt. Der Herrscher, der so viele Frauen zu Witwen gemacht und ihnen verboten hat, für ihre auf seinen Besehl gehenkten oder deportirten Satten Trauer zu tragen, ist der zärtlichste Spemann. Der Herrscher, der so viele Kinder zu Waisen gemacht, ist ein guter Familienwater. Der Staatsmann, unter bessen Regierung vor den Augen des entsehten Europa mehr Verbrechen als seit dreißig Jahren in den fünf Welttheilen begangen worden sind, der solche ersinnt und volldringt, ist ein vollendeter Sentleman, dem das herz bluten muß, wenn politische Gründe ihm gedieten, das blutdürstige Ungeheuer Murawiew mit dem Andreaskreuz zu bekoriren."

<sup>\*)</sup> Unter ben 1862 in Warschau verhasteten Polen besand sich auch ber Generalstadscapitan Jaroslaw Dombrowski, welcher zwei Jahre später zu schwerer Arbeit nach Sibirien verurtheilt wurde, aber auf dem Transport entsprang und in Frauenkleidern allen Berfolgungen der Polizei entging und über St. Betersburg und Finnland nach Stockholm entkam. Seine junge Frau, mit der er sich im Gesängniß zu Warschau hatte trauen lassen, war in der Stadt Ordatof internirt worden, war aber gleichfalls entslohen und hatte sich unterwegs mit ihrem Gatten vereinigt. Sehr lesenswerth ist auch d. Kalken, aus dem Tagebuch eines nach Sibirien Berbannten, 1969.

Inzwischen bauerten bie Hinrichtungen in Polen fort, ba immer noch verstedte Theilnehmer an ber Revolution entbedt wurden. Am 17. Februar starb ber vormalige geheime Stadtches Wasztowest und mit ihm Szasarczys am Galgen. Um bas ohnehin burch Morb, Fortschleppung und Flucht becimirte Polen vollends mannerlos zu machen, hob Rußland in Polen wieder Rekruten aus, 6% pro mille. Auch wurden alle polnischen Beamten, die nicht russisch verstanden, entslassen, die russische Sprache in der Verwaltung und in der Schule eingeführt.

Die unterbrückte Partei rächte sich burch zahlreiche Branblegungen, bie im Frühjahr und Sommer 1865 fortbauerten. Sie begannen im Mai in ben altpolnischen Provinzen, wo die Städte Kolomna, Horozbenka, Bels, Kulikow, Rosatyn, Tarnopol in Asche gelegt wurden. Die Brände wiederholten sich in Moskau selbst; in Simbirsk (mehrmals), Kozlow. Im Juli im Königreich Polen. Kowno, Rossin, Bilica gingen in Rauch auf. Wan zählte im Juni und Juli 120 große Brände in Alt= und Reupolen.

Daraus, daß am 17. Mai 1865 für Murawiem General Kaufsmann als Gouverneur in Litthauen eintrat, folgte nicht, daß er das System gemildert hätte. Am 22. Dez. wurde allen Polen in den westlichen Gouvernements des russischen Reichs verdoten, Güter zu kaufen. In Litthauen und Bolhynien, hieß es in den Zeitungen, würden die Kinder der Armen gewaltsam von russischen Popen getaust und werde dagegen die katholische Tause besteuert, der Knade mit 10, das Mädchen mit 5 Rubel; wenn die Eltern die Kinder griechisch tausen lassen wollen, bekommen sie Eltern die Kinder griechisch tausen solnische Sprache verdannt, aus den Kirchen sind es die alten religiösen Gesänge. In Bolhynien wird nur eine katholische Kirche in jedem Kreise geduldet. Wenn ein Katholis stürdt, drängt sich der Pope an sein Bette und ertbeilt ihm wider Willen das Sakrament. Fortan

gehört seine ganze Familie ber griechischen Kirche an. Während bie katholischen Kirchen zersallen ober verschlossen sinch werben griechische gebaut. Rubel und Schnaps loden zur griechischen, Bajonnette und Knute schreden von ber katholischen Kirche zurück.

Auch im Königreich Bolen wurden die Bauern zur griechischen Kirche hinüber gelockt. Bon rober Natur und gegen alles geistige Leben gleichgültig, ließen sie sich burch materielle Bortheile leicht bewegen, bas religiöse Ceremoniell zu ändern, so daß am Ende des Jahres 1865 schon in einer großen Anzahl von polnischen Gemeinden die Mehrheit zur griechischen Kirche übergetreten war.\*)

Rachbem am 27. September ber Verweser bes Erzbisthums, Erzewuski, nebst zwei Bischöfen verhaftet und nach Rußland abgeführt worden war, wurde zwar vom Kaiser an seine Stelle Zwolinski zum Abministrator ernannt, aber die katholische Kirche in Polen immer härter bedrängt, alles katholische Kirchengut consiscirt und der Klerus auf rufsischen Sold gesett. In den Schulen und allen öffentlichen Stadlissements wurde nur noch die russische Sprache geduldet. Auch wurde den Polen in Polen selbst nicht mehr erlaubt, Grund und Boden zu erwerben, außer durch Erbschaft.

General Kaufmann, obgleich selbst ein Deutscher, gerieth in ben heftigsten Zorn, als ihn die Deutschen in Wilna mit einer Inschrift in beutscher Sprache "Willsommen" hießen, und besahl aufs schärsste, ihn nur in russischer Sprache anzureben.

<sup>\*)</sup> Augsb. Allg. Zeitung 1866, Nr. 9.

## Drittes Bud.

## Ruflands Eroberungen in Afien.

Während Außland seit dem Krimkrieg nach der europäischen Seite hin Frieden hielt, die Türkei nicht mehr beunruhigte, sich auch in den dänischen Krieg nicht thätig einmischte und nur die Revolution in Polen mit eiserner Sewalt unterdrückte, setzte es, wie hinter einem Borhang und von den europäischen Mächten wenig beachtet, seine Eroberungen in Asien fort.

Das geschah ohne Zweifel nach einem großartigen Plane, ohne alle Uebereilung und mit verhältnißmäßig kleinen Mitteln, benn es bedurfte keiner großen Armeen, um mit ben ewig uneinigen tatarischen Horben, mit ben kleinen muhamedanischen Höfen, welche sittlich verzkommen und gleichfalls immer uneinig waren, und mit den feigen Chinesen sertig zu werden. Man darf nicht zweiseln, daß es im Plane der russischen Politik lag, alle Länder im Norden von Persten und Indien und im Westen Chinas dem russischen Reich einzuberzleiben, soweit dies nicht schon geschehen war. Weiter bezweckte Ruß-

land die Unterwerfung auch bes ganzen muhamedanischen und engzlischen Sübens von Asien, sowie ein immer weiteres Borrücken ins chinesische Reich, mit einem Wort die Eroberung von ganz Asien. Es handelt sich hier um ein Welteroberungsspstem wie in den alten Weltmonarchien von Babylon, Assprien, Persien, Makedonien und Rom. Wie nach der europäischen Seite hin Rußland unaufhörlich erobert, die deutschen Ostseküsten, Hinnland, Litthauen und Polen, die Ukraine, Bessardien, die Arim sich einverleibt hat, so hat es auch seine Eroberungen auf der assatischen Seite nach allen Richtungen ausgebehnt, den ganzen Kaukasus und das dahinter liegende Transtaukasien den Türken, Armenien den Persern, Chiwa und Kolhand den freien Turkomannen und das große Amurland den Chinesen enterissen, nachdem der ganze ungeheure Norden Asiens unter dem Namen Sibirien schon längst in seine Sewalt gekommen ist.

Nach der Gefangennehmung Schampls im J. 1859 ging das Trauerspiel im Raukasus rasch zu Ende. Die tapfern, aber zu sehr durch ihre Thäler isolirten und oft sogar einander seindlichen Gebirgsstämme fanden keinen Führer mehr, der sie wieder vereinigt und neu begeistert hätte. Biele der kleinern Häuptlinge ließen sich durch russisches Gold verführen, von der Sache des Baterlands abzusallen. Die Uedrigen wurden immer mehr durch die Russen besdrängt. Die Russen bahnten sich Wege in die bisher unzugänglichsten Gebirgsthäler, schlugen ganze Wälder nieder und schoben ihre Blockbäuser und Besestigungen immer weiter vor, wie einst die alten Kömer in den Alpen. Den Eingeborenen blieb nur die Wahl, sich unbedingt zu unterwerfen, bis auf den Tod zu kämpfen oder zu stüchten. Als Kaiser Alexander II. im J. 1862 den Kaukasus besuchte, empfing er eine Deputation der Ubykhs, eines besonders energischen Tscherkessenstammes. Dieses Bolk bat ihn, er möge sie in ihren uralten Sien

belassen, wogegen sie gelobten, bie russische Grenze nicht beumruhigen zu wollen. Der Kaiser aber schlug es ihnen ab und verlangte unsbedingte Unterwerfung, angeblich weil er ihnen wegen ihrer Raubssucht nicht trauen konnte, in Wahrheit, weil es gegen Rußlands System wäre, innerhalb bes Czarenreichs ein freies Bolt zu bulden. Der Kaiser ließ ihnen, sosern sie nicht seine Unterthanen werden wollten, keine andere Wahl, als Krieg auf Leben und Tod, oder Auswanderung nach der Türkei. Sie wählten den Krieg, allein sie unterlagen der russischen kebermacht und als sie erkannten, sie könnten nicht länger widerstehen, brachen sie im Frühjahr 1864 plöhlich alle auf und slohen nach der türkischen Grenze. So berichtete Lord Rapier in einer Depesche vom 23. Mai 1864 an Lord Russel.

Aus Conftantinopel erfuhr man, es seben plotlic 60-70,000 Uhnkhe in Trapezunt und 110-120,000 in Samsum an ber Gubtufte bes ichwarzen Meeres angetommen, aber in grenzenlosem Elenb. Sie waren mit Beibern und Rinbern auf ben wenigen Schiffen, bie ihnen an ber Westäfte von ben Ruffen bewilligt worben waren, so zusammengebrängt, baf auf ber Ueberfahrt 134 Menichen erftidten. Die Uebrigen tamen fast verhungert an und ertrantten, ba von turtifcher Seite teine Bulfe fur fie vorausgesehen mar. Man mußte erft in Conftantinopel für fie fammeln und Befehle ertheilen, um fie irgendwie unterzubringen. Bei allebem murbe in ruffischen Zeitungen gerühmt, Groffürst Michael sen perfonlich an bie Oftfufte bes ichwarzen Meeres geeilt, um bie von ben Bergen berabsteigenben Auswanderer großmüthig mit Schiffen und Proviant zu versehen. In ber Mitte bes Juni hielt ber Grokfürst als Bacificator bes Rautasus einen Triumpheinzug in Tiflis und in St. Betersburg feierte man ein großes Dankfest. Schon Tacitus hat einmal gesagt: ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

Im Frühjahr 1864 wanberten abermals 300,000 Ticherteffen

ben andern nach und verließen ihre geliebte Heimath, um nicht ben Russen unterthan zu werden. Es bezeichnet die moralische Herabsgekommenheit der muhamedanischen Welt, daß diese fromme, tapsere und schöne Menschenrace bei ihren Glaubensgenossen im türkischen Kleinasien nur eine schlechte Aufnahme sand. Die Tscherkessen größtentheils in Hunger und Elend zu Grunde. Ein Theil siedelte in die europäische Türkei über und suchte vergebens über die Donau ins russische Reich zurückzusehren.

Die europäischen Mächte werben es einst schwer bereuen, baß sie im Jahr 1854, in welchem Schampl mit bem Helbenvolt ber Tschertessen noch ungeschwächt bastanb, ben Kautasus nicht burch Hülfsetruppen, die vom schwarzen Meere her leicht landen konnten, geschütt haben.

Freiherr von Warsberg lernte bie geflüchteten Tscherkessen in Conftantinopel tennen und ichilbert fie in seinem Buch "ein Sommer im Drient" als bas schönste Bolt ber Welt. "Es find große stolze Manner, Die bort hinter ihren Bafferpfeifen auf ben Strohichemeln fiten, ausgestredt auf bem Boben liegen, ober mit gefreuzten Armen an ber Gartenmauer lebnen. So ruhig ihre Blide, keiner ift geiftlos; Alle, ber armlichft wie ber reich Gekleibete, haben, wie fie schmächtig und in die Höhe gezogen find, auch etwas Aufrechtes und Gerabes in ihrer Haltung und in ihrem Gange, wie bas bei uns nur ben Männern eigenthumlich ift, welche gewohnt finb, auf ben Höhen bes Lebens zu fteben. Reinen fah ich, ber ben Kopf mit bem abelig langen Oval bes Gesichtes anbers als hoch erhoben mit frei in bie Welt hinausschauenbem Blide auf bem langlichen Halfe getragen batte. Die Schultern fallen ftart abwarts, gang bas, was man in Frankreich une belle chute d'épaule nennt. Stierkopfig und breitschulterig habe ich teinen Tscherkessen gesehen. Es wird ihre Rörperbilbung überhaupt von einem bas Colossale Liebenden getabelt werben. Svolts ist das einzige Wort, das ihre Erscheinung und ihre Bewegung wiederzibt; ihre Knöchel sind es und ihr Sang ist es. Es ist ein Bolt, als ob es von Göttern abstamme." Diese Tscherztessen gereichen der europäischen Staatsweisheit zu tieser Beschämung. Wie leicht wäre es gewesen, die edlen Bölker des Kaukasus vor der russischen Berknechtung, Berknutung, Berschapsung sammt allen andern russischen Corruptionen, die man dort Civilisation nennt, zu retten, wenn die Mächte des mittlern und westlichen Europa es mit vereinter Kraft hätten durchsehen wollen. Das heldenmüthigste und schönste Bolt der Erde muß jeht in der Fremde elend verkommen, als ob die heutige Menschheit eine edle Race gar nicht mehr vertragen könnte und sie lieber zu Grunde gehen ließe, als sich vor ihr schämen zu müssen.

In Persien waltete schon längst russischer Einfluß vor und zwar hauptsächlich wegen bes tiesen Hasses, ber zwischen Persern und Türken besteht. Wenn biese beiben Bölker zusammenhielten, hätten sie die Eroberung des Kaukasus durch die Russen und das weitere Umsichsgreisen der letztern im mittlern Asten verhindern können. Aber sie sind einander spinneseind. Obgleich beide Muhamedaner, gehören doch die Perser der schiitischen, die Türken der sunnitischen Sekte an, die gegen einander noch viel seindseliger gestimmt sind, als irgend Katholiken und Protestanten unter den Christen. Die Perser sind ein altes Culturvolk, daher gebildeter, aber auch verweichlichter und verdorbener als die Türken. Sie umgehen die strengen Gesehe des Islam.

Der gegenwärtige Schah Nafr-eb-in (gewöhnlich Nasurebbin genannt) wird von Brugsch, welcher 1860 bie erste preußische Sesandtschaft begleitete, beren Chef Herr v. Minutoli war, folgenbermaßen geschilbert: "Wir befanden uns vor dem Schah. Gin schoner Mann, ansangender Dreißiger, mit klugen durchbringenden Zügen und großem schwarzem Schnurrbart. Er trug einen bellseuchtenden goldbrokatenen Raftan, ben auf ber Brust eine Agrasse von echten Perlen und blauen Sbelsteinen zusammenhielt. Sein Haupt bebeckte die persische hohe schwarze Pelzmütze, welche ein Büschel von Glassebern und eine kostbare Diamantagrasse zierte. Im Uebrigen war der Schah europäisch gekleibet, in weißen Strümpsen dor seinem von Diamanten und Steinen blitzenden Thron stehend." Er empfing das Bild Sr. Majestät des Königs von Preußen, die Insignien des schwarzen Adler-Ordens und andere Geschenke, und äußerte seine Freude über die Ankunft einer preußischen Sesandtschaft in Persien, wohin noch nie eine gekommen war.

Der Charakter ber Perser wird von Brugsch nicht gerühmt. Mit dem bardarischen Elemente roher Grausankeit verdindet sich bei ihnen eine erstaunliche Verschmittheit, wovon uns eine Menge Beispiele erzählt werden. Damit verdinden sie eine ganz außerordentsliche Hösslichkeit mit devoten und blumenreichen Redensarten. Von den persischen Frauen, obgleich sie ihm nicht zugänglich waren, hat doch Brugsch erkundet, daß man unter ihnen weit mehr eble und seingebildete, mit Literatur und Poesie sich beschäftigende Damen sindet, als unter den Türkinnen. Gleichwohl ist das Familienleben in Persien häusig gar sehr zerrüttet und wird namentlich geklagt, daß die Kinder schon von früher Jugend an verdorden werden. Es geschieht etwas für Kunst in Persien. Der gegenwärtige Schah ist ein großer Freund der Malerei und insbesondere der Photographie, die er viel benutt. Auch hat der Schah einen persischen Künstler nach Rom geschiecht, um sich in der Malerei auszubilden.

Die berühmte persische Stadt Schiraz sand ber nämliche Autor sehr reizend liegen, auch das Boll war hier auffallend schön. Doch sehlt es auch hier nicht an schlimmen Seiten. Der berühmte Wein ist für eine europäische Zunge viel zu seurig und scharf, als ob er gepfessert wäre. Die berühmten Rosen von Schiraz eristiren gar

nicht, bas bier beliebte Rosenöl kommt aus Inbien. Den Charafter ber Einwohner bezeichnet Berr Brugsch als Treulofigkeit. Doppelzüngigkeit und Unverschämtheit. Schiraz war bie Heimath bes berühmten Dichtere Safis, welchen Hammer überfett. Gothe und Bobenftebt nachgeahmt haben und beffen Ruhm baber auch bei uns fehr verbreitet ift. Auch herr Brugich preist ihn und fagt von ihm: "hafis war ein frohlicher Derwisch, ber in seine Belt mit lauter Stimme hineinsang, mas bas glübenbe Berg empfand, und ber bei ber aufrichtigsten Verehrung bes Göttlichen bem rein Menschlichen seine Hulbigung nicht versagt." Das ift unwahr, obgleich beinabe alle Literargeschichten bem verfischen Dichter ein ahnliches Lob frenben. Hafis war ber frechste Religionsspotter, in bem nicht ein Funten von Gottesfurcht wieberzuerkennen ift. Biffentlich und mit außerfter Recheit trat er ben Geboten Allahs und seines Propheten entgegen und rubmte fich mitten unter Muhamebanern, benen ber Bein verboten ift, einer ewigen Truntenheit. Im driftlichen Guropa wirb freilich niemand etwas gegen seine Weinlieber einwenden und man am Enbe auch feine üppiaften Liebeslieber paffiren laffen. Das aber ist nicht wohl zu verantworten, daß beutsche Literarhistoriter bie Hauptsache verschweigen, nämlich bie tiefe Versunkenheit bes Safis in bas griechische Lafter. Bei weitem bie meiften feiner Liebeslieber find an Knaben und nicht an Mädchen gerichtet. Er forbert in feinen unberschämten Liebern jebermann gur Knabenschänberei auf. Das seh bas bochfte Sut auf Erben. Man lebe nur einmal und fet ein Thor, wenn man nicht genieße. Bas man von Gott, von ber Bergeltung, überhaupt von ber anbern Welt nach bem Tobe sage, fen alles Lüge. Frech fagt er, er beburfe bes Parabiefes nicht, benn erftens gebe es teines und zweitens feb ibm bie Schenke ichon Barabies genug. Einmal fagt er, bie Mitte bes Leibes fen bas Centrum ber Welt. Bur tolossalsten Frechbeit aber steigert er fich, indem er einmal ben Frommen zuruft, wenn es wirklich einen Himmel gebe, so wolle er, Hafis, machen, baß in bemselben Anachib (Anaitis), bie alte heibnische Liebesgöttin, die Zither zu seinem Liebe spiele und Hastebdi Issa (Jesus) dazu tanzen solle. Jedoch hat man, um die in den Liedern des Hasis liegende Lehre des Lasters zu maskiren, schon zu seiner Zeit eine Fiction angenommen und verbreitet, wonach in seinen gemeinsten Schelmenliedern ein tieser mystischer Sinn ders borgen liegen soll. Sogar Männer des Gesehes haben diese Borausssehung gutgeheißen, um den Mächtigen zu schweicheln, welche sich an den Frechheiten des Dichters labten, und um den Widerspruch der Strenggläubigen zu beschwichtigen. Es ist nun der Wahrheitsliede, der wissenschaftlichen Treue und des stitlichen Gesühls unseres ers Leuchteten Jahrhunderts in keiner Weise würdig, auch jeht noch immer einen so lasterhaften Dichter zu entschuldigen und dem deutschen Publikum anzupreisen.

Auch Bambery bemerkt in seinen "Wanderungen," nichts charakteristre die neuen Perser besser, als das Doppelgesicht, welches sie dem Hasis zukehren. "Denn während Einige seine Lieder dei fröht lichen Zechgelagen singen, pflegen Andere wieder das Buch als eine heilige Schrift zu betrachten, um aus demselben gleich einem Orakel ihre Zukunst zu ersahren. Nach dem Koran kennen Letztere das Buch Hasis als das größte, man öffnet es auss Gerathewohl und will aus dem aufgeschlagenen Blatte sein Glück oder Unglück erzsahren." Schon in frühern Jahrhunderten wurde diese Zweideutigskeit in ein Spstem gedracht. Muhamedanische Selehrte gaben sich dazu her, mystische Commentare zu den Gedichten des Hasis zu schreiben, worin sie seine grobsinnliche Liede als geheimnisvollen Zug der Seele zu Gott auffaßten, wie auch christliche Schwärmer die Seele als Braut Christi halb im Sinne des Hohenliedes, halb nach dem Roman des Apulejus wie Psyche und Amor auffaßten. Jene

muhamebanischen Mystiter waren aber keine Schwärmer, sonbern standen nur im Dienst jener üppigen Herrscher und Bornehmen, welche ihre Vorliebe für Hasis vor dem Boll entschuldigt wissen wollten. Es war die gottloseste Heuchelei und läßt sich mit nichts besserem vergleichen, als mit den Drehorgeln in London, die man an Sonntagen hinter sestverschlossenen Fenstern geistliche Welodien spielen läßt, damit die Vorübergehenden auf der Straße glauben sollen, man seh im Innern des Hauses mit frommer Andacht beschäftigt, während man die unstitlichsten Orgien seiert.

Die lange Gewohnbeit ber aukern religiösen Beuchelei und gebeimen Freigeisterei bat Erscheinungen in Berfien hervorgebracht, bie ben Fremben als toloffaler Wiberfpruch überrafchen. Auf ber einen Seite nämlich sind die Berfer fanatische Schitten, b. h. Anhanger bes Mi, ber als Schwiegersohn bes Bropheten Muhamed burch Morb vom Kalifat verbrängt wurde, und als solche Tobfeinde ber Sunniten, b. h. ber Anbanger ber bamals flegreichen, zwar gleichfalls mit bem Propheten verwandten, boch nicht fo nahe verwandten Ralifenpartei. Da fich nun zu ber lettern auch bie Turten bekennen, fo befteht zwischen Bersern und Türken eine glühende Keindschaft, noch genährt burch bie große Berschiebenheit ber beiben Racen. Da Bambert als Sunnite reiste, batte er Gelegenheit, oft genug bie Abneigung ber Berfer zu erproben. Diefelbe wird auch von ber Regierung auf alle Weise genährt, ba ber Turke ber alte Nationalfeind ber Berser ift. Die lettern führen f. g. Tagies auf, ungefähr baffelbe, was bie autos sacramentales ber Spanier find, geiftliche Schauspiele, halb allegorisch, halb hiftorisch. Man konnte fogar fragen, ob bie Spanier, bie so vieles von ben Muhamebanern gelernt haben, nicht vielleicht auch bie Ibee zu ihren autos von ihnen übertommen haben. Bambern beschreibt ein solches Schauspiel, welches er in ber besonbers für heilig gehaltenen Stadt Benbichans aufführen fab. "Bevor bas

eigentliche Stud beginnen follte, ftellte fich ein Derwifch von verwirrtem Aussehen, welches wahrscheinlich bem unmäßigen Genuffe von Opium auguschreiben ift, auf bie Bubne mit einem gewaltigen Rufe: Ja Mu menin! (ob, ibr Rechtgläubigen) und es war augenblidlich ftille. Er fing ein langes Gebet zu recitiren an, in welchem er bie Tugenben, Belbenthaten ber ichitischen Grofen bervorhob und in eben fold byperbolischen Ausbruden bie Lafter und bie Bosbeit ber sunnitischen Welt schifberte. Als er zu ben hervorragenbsten Mannern ber lettern Secte tam, rief er: Brüber, biefen wolltet ihr nicht fluchen, biese nicht verbammen? Ich sage Fluch ben brei Hunben, ben Usurpatoren Abu Betr, Omar und Osman!' Er blieb fteben und bie ganze Versammlung bob an einstimmig mit bischbab, bischbab (noch mehr fen es, noch mehr fen es) feine Fluche und Bermunschungen zu betbeuern. Er ging weiter, er fluchte Aieschab, ber Frau bes Bropheten, er fluchte Moavie, beffen Rachfolger Jegib, Schamr und allen notorifden Feinben bes Schismus. Bei jebem Ramen blieb er steben und bei jebem Namen bonnerte von ber Menge ein gewaltiges bischbab entgegen." Das Stud felbst hatte ben jammervollen Untergang bes Sohnes und ber Entel Alis jum Gegenstanbe und wurde auf das ergreifenbste und rührendste bargestellt, so bak alles weinen mußte. Am hofe zu Teheran sollen biese Stude noch fooner aufgeführt werben.

Wenn man nun bieses Perservoll betrachtet mit biesem öffentslichen Fanatismus und mit der oben geschilderten Lüberlichkeit, so muß man billig fragen, was vermögen englische und nordamerikanische Missionäre hier auszurichten? Hier eine Anekote. "Ein ameriskanischer Missionär hatte nicht so sehr durch die Kraft seiner Uebers redung, als durch 25 Dukaten Spende einen Issahaner in die Zahl seiner Bekehrten ausgenommen. Der Perser seine Kappe aus, trug europäische Kleider und war ein ganzer Frengi, natürlich so

lange ber gute Missionär in Issahan war. Dieser reiste nach Schiraz und als er nach einigen Wochen wieder hieher zurücktam, fand er seinen Christen wieder als wilden Berser und Schitten. Er war höchst ausgebracht, citirte ihn vors Gericht und wollte wenigstens seine 25 Dukaten zurück haben. Die Richter waren schon verlegen in hinsicht des Urtheils, als der Perser ganz naiv bemerkte: "Mein lieber Sahib (Herr), du hast mir 25 Dukaten gegeben, ich war dassür brei Wochen lange Christ. Ich gebe dir nun wieder 25 Dukaten, seh du brei Wochen lang Muhamedaner."

Genug, um die heutigen Perser einigermaßen zu charakteristren. Der Schah ist schwach, die Armee, die Berwaltung, die Finanzen sind im dissolutesten Zustande. Richt einmal der barbarischen Turzkommnen können die Perser Meister werden, die ungestraft an ihren Grenzen plündern und die friedlichen Einwohner als Sklaven wegsschleppen. Bei dem sanatischen Türkenhaß dieser Perser, der jedes energische Zusammenstehen der Muhamedaner hindert, begreift man leicht, welches bequeme Feld von Intrigue hier der russischen Diplosmatie geöffnet ist, und die englische Diplomatie ist zu träge geworden, um ihr kräftig genug entgegenzuwirken.

Also konnte Rußland, unbekummert um Persien, im Rüden bieses Landes vorgehen und seinen Keil zwischen die zahlreichen und tapfern, aber immer uneinigen und unter sich im Krieg besindlichen Turkomannen und Usbeken hineintreiben, auf dem kurzesten Wege nach Britisch-Indien. Unter dem Borwand, das russische Gebiet gegen die turkomannischen Käuber schützen zu müssen, wie Fürst Gortschakof die europäischen Großmächte tröstend und beruhigend verssicherte, wurde russischen Erosmächte tröstend und beruhigend verssichet, wurde russische General Tschernazies einen Sieg über die Turkomannen von Kokhand unter ihrem Chan Sadik Kenissarim unsern von der Hauptstadt Taschund und eroberte diese Stadt. Run brach

zwar Mozaffar, ber Chan von Bochara, mit 40,000 Mann gegen bie Russen auf, wurde aber am 20. Mai 1866 bei Irbschar burch beren Artillerieseuer in wilbe Flucht gesagt. Die Russen haben hierauf auch bie berühmte alte Hauptstadt Samarkand besetzt und Persien ben Besitz von Herat abkausen wollen. Somit stehen sie ben Grenzen von Englisch-Oftindien schon ganz nahe.

Die kleinen Turkomannenstaaten am Jaxartes, jeber einzelne stolz auf seine Unabhängigkeit und von Gifersucht und Reib gegen einander verzehrt, verhalten sich ganz so, wie sich bisher unsere deutssichen Mittelstaaten verhalten haben. Die Bergleichung ist für uns nicht schmeichelhaft, trifft aber zu. Der Schwäbische Merkur vom 22. August 1867 sagte sehr richtig: "Ein Czaar könnte einmal seine ungeheuern Mittel benutzen, um den czechischen Keil gegen Deutschland anzutreiben. Solchen Massenbildungen gegenüber ist es äußerste Psiicht sur Deutschland, auch seine Kraft durch Einigung zu stärken, um nicht zwischen den Großmächten zerrieben zu werden, wie die s. g. unabhängigen Staatlein am Jaxartes."

Die Russen halten ihre Eroberungen in Centralassen geheim. Nur selten gelangen vereinzelte Nachrichten bavon nach Europa. Daß sie niemand beunruhigen dürsen, hat Fürst Gortschakof in einem Umslaufschreiben an die Großmächte ausbrücklich erklärt. Rußland, beshauptet er, habe eine rein besenstwe Stellung in jenen sernen Regionen, es wolle nur seinen Handel gegen die Räubereien der Lurkomannen beschülten und Laschund seh die letzte Station, deren es zu diesem Behuse bedürse. Nun verhält es sich aber, wie sich von der unabslässigen Eroberungslust Rußlands erwarten läßt, in der Wirklichkeit ganz anders, als in den beschönigenden Umlausschreiben der russischen Diplomatie. Ausschlich barüber verdanken wir dem bekannten Reissenden Vambery, der, wie er in seinen Stizzen aus Mittelasien 1865 erzählt, als Derwisch verkleibet von Persten aus die ganze turkomans

nische Steppe burchwanderte. Im Jahr 1862 fand er die Bevölkerung baselbst, wie ste in folgender Stizze geschilbert ist.

"Die unabhängigen Turkomannen find gleich ben arabischen Bebuinen, von benen fie ihre feurigen Pferbe entlehnt haben, nur rauberische Romaben. Bflege ihrer Rosse und Raub find ihr einziges Tagewerk. Jeber wurde fich entehrt achten, wenn er irgend eine andere Arbeit verrichtete. Die Arbeit überlassen fie ihren Weibern und Sklaven. Sie rauben Sklaven von allen ihren Nachbarn und brauchen fie entweber zur Arbeit, ober geben fie gegen ein bebeutenbes Lösegelb wieber frei, ober vertaufen fie nach China. Die meiften Staben bolen fie aus Verfien. Die Verfer find feig." Bambert erzählt ein Beispiel, wie ein einziger Turkomanne fünf bewaffnete Berfer gefangen nabm. ohne bak fie fich nur wehrten. Sie baten nur um einen Strid und banben fich felber bie Banbe. Go unge heuer ift bas moralische Uebergewicht bes hervischen Barbaren über bie Memmen ber Civilisation. Alle Borguge ber Tapferkeit, Ehrlichteit und Gaftlichkeit ber Barbaren find aber leiber mit Unbarmberzigkeit gepaart. Der Berfaffer fab baarftraubenbe Scenen, wie per: fifche Gefangene mighanbelt murben, wie gange Sade voll abgeschnittener Röpfe als Trophäen eingebracht wurden. Am grausamsten benehmen fte fich in ihren Stammfehben. Sie find nämlich in viele unabs bangige Stamme getheilt, unter benen bie Blutrache gilt, wie in eine zelnen Familien.

Nach einer sehr mühevollen Wanderung durch eine übrigens mas jestätische Wüste kam Bambern nach Chiwa, dessen grausamer Chan besonders gegen Fremde argwöhnisch war. Ein boshafter Afghane, ber mit der Karawane gereist war und bessen Scharsblick in unserem Reisenden den Europäer erkannt hatte, wollte ihn jeht denunciren, aber der Anschlag ging sehl, da ein ehemaliger Gesandter des Chans in Constantinopel, der Bambern dort kennen gelernt hatte, sich

für seinen Derwischstand und seine Absicht, heilige Gräber zu besuchen, werbürgte. Der Chan selbst ließ sich von bem reisenden Derwisch segnen und wollte ihm Reisegeld geben, was jener aber nicht annahm, um nicht aus seiner geistlichen Bettlerrolle zu fallen. Die Bewohner Chiwas gehören bem Stamme der Usbeken an, die Bambery immer Desbegen nennt. Er erklärt sie für das ehrlichste und tüchtigste Volk, das er in Mittelasien kennen gelernt habe.

Dennoch sah er in Chiwa 300 Kriegsgefangene vom Stamm ber Tschaubors niedermeteln. "Während man mehrere zum Galgen oder Blod sortführte, sah ich ganz dicht neben mir, wie acht Greise auf einen Wint des Henters sich mit dem Rücken auf die Erde niederelegten. Man band ihnen Hände und Füße, und der Henter stach ihnen der Reihe nach beide Augen aus, indem er, auf die Brust eines jeden niederknieend, nach jeder Operation das von Blut triesende Wesser an dem weißen Barte des geblendeten Greises abwischte. Grauenvoll war die Scene, als nach dem schrecklichen Acte die Opfer, von ihren Stricken befreit, mit den Händen herumtappend ausstehen wollten! Manche schlugen mit den Köpfen an einander, viele sanken krastlos zu Boden und stießen ein dumpses Gestöhn aus; die Erins nerung daran wird, so lange ich lebe, mich zittern machen."

Die Reise wurde in der Richtung von Bochara fortgesett. Am Drus tras man zum erstenmal auf Kirgisen, mit denen ein lebhafter Austausch von Waaren stattsand, wobei Käuser und Verkäuser zu Pferde sasen, ein berittener Jahrmarkt. Als unser Ungar ein Kirzgisenweib frug, wie sie es aushalten könne, ihr Leben lang ohne Deimath umherzureiten, gab sie ihm zur Antwort: Sonne, Mond, Sterne, Wasser, Wolken und Wind und alle Thiere bewegen sich, nur die Erde und die Todten bleiben liegen! Der Orus ist sehr sandig, daher schwer zu beschiffen, und die Rectissierung seines Bettes bürste den Russen, wenn sie einmal dort Herren würden, große Milhe

machen. Chiwa ift eine Dase in ber Buste, die Bambern baber auch auf seiner Beiterreise abermals burchmeffen mußte. Gin beißer Sanbsturm überfiel bie Karawane und augenblicklich legten fich Rameele und Menschen bicht auf ben Boben nieber. Der Durft war unerträglich und ber Reisenbe ware umgekommen, wenn er nicht in ber Nabe von Bochara ein paar perfische Sklaven gefunden batte, bie ihm mitleibig Baffer gaben. In Bochara batte er wieber vielem Miktrauen zu begegnen, benahm fich aber immer mit Rube und Ruversicht und log sich wieber gludlich burch. Die Stadt ift be beutenb für ben handel und zugleich eine hohe Schule bes Islam, bie Metropole ber Sunniten jenseits von Berfien, baber voll Fanatismus. Der jebige Emir Mozaffar eb-bin Chan wird als gutmutbig geschilbert und als Bolksfreund bei groker Strenge gegen die hoberen Claffen. Da er aber bas Hertommen erhalten will, find teinerlei Reformen von ihm zu erwarten. Er war bamals auf einem fleg: reichen Felbrug in Khokand und Bambery fab ihn erst in Samartanb.

"Der ganze Strich Landes diesseits des Drus die zum hindukusch und Herat war von jeher das Feld sortwährender Zänkereien
und Kriege, sowohl der darauf besindlichen kleinen Raubstaaten, von
denen wir nur Kundus, Chulum, Belch, Attsche, Sexepul, Schiborgan,
Andchup und Maymene anführen wollen, als auch der benachbarten
Emire von Bochara und Kabul, die, um ihre Eroberungspläne zu
fördern, entweder die Flamme der Zwietracht ansachten, oder sich einmischend eine oder die andere Stadt an sich rissen, in ein Abhängigkeitsverhältniß brachten und zu ihren Zwecken brauchten. Die letztgenannten Fürsten waren die Hauptrivalen auf diesem Felde. Bis
zum Ansange dieses Jahrhunderts hatte Bochara mit geringen Ausnahmen überwiegenden Einsluß ausgeübt, in neuerer Zeit wurde es
aber von den Afghanenstämmen der Durani, Saddust und Bareks

verbrängt, und Doft Mohammed Chan gelang es theils burch Ge walt, theils burch Lift, fammtliche tleine Staaten mit Ausnahme Bebachschans und Maymenes unter fein Scepter zu bringen. Er fouf bie Proving Turkestan und ernannte zu beren hauptstadt Beld. welches ber Sit eines Serbars mit 10,000 Mann theils Paltan (regularen Truppen), theils eingeborener Milig und brei Batterien Felbgeschüt wurde. An bem Besit bes gebirgigen Bebachschan mar bem energischen Dost Mohammeb Chan nicht viel gelegen, ber einge borene Kurft erklärte fich zu seinem Bafallen, und ber Afghane war für ben Augenblick befriedigt. Anders verhielt es fich mit Maymene, bas auf ber Balfte bes Weges nach Bochara liegt und sowohl von Jar Mohammed Chan als von Dost Mohammed Chan mehrmals vergebens belagert wurde. 1862, als ber alte Baretfi-Kürst gegen bas ungetreue Berat zum letten Mal fein Schwert zog, zitterte gang Mittelassen, boch Maymene wiberstand auch biesmal, bie Tapferkeit ber bortigen Desbegen murbe fprüchwörtlich, und man kann fich benten, wie ftolz bie Stabt war, als fie beim Tobe Doft Mohammeb Chans ausrufen konnte, bag unter allen Nachbarftabten nur fie allein ben afghanischen Fahnen nicht gehulbigt hatte. Der Tob Dost Mobammeb Chans, eines ber wichtigsten Ereignisse in ber Geschichte Mittelasiens, wurde gleich als Borabend großer Veranberungen und politischer Birren angesehen. Der Emir von Bochara wollte querft bie Gelegenheit benuten; trot feines berlichtigten Beiges ichiatte er bem kleinen Maymene 10,000 Tilla als Unterstützung, und es wurde verabrebet, bag ber Emir balb ben Orus überschreiten follte und man so viribus unitis bie Afghanen, ben gemeinschaftlichen Feinb, angreifen wollte. Doch ist ber jetige Herrscher Maymenes ein 22jahriger feuriger junger Mann, ber, ju ungebulbig, um feinen Allirten ju erwarten, auf eigene Fauft ben Kampf begann, und nachbem er ben Afghanen einige kleine Orte abgenommen hatte, fein Burgthor mit 300 langbehaarten Schäbeln schmückte. Während unseres Aufenthalts in der Stadt wurden gerade Borbereitungen zu andern großartigen Kämpfen getroffen."

Beiter noch handelt Bambery von den Böllern, die er kennen lernte, und nennt alle Namen ihrer Stämme, wie auch der kleineren Clane oder Horden, in die sie zersallen. Ihr Unabhängigkeitsssim ist so groß, daß der Reisende sagen zu müssen glaubt, es sep eigentlich niemand unter ihnen, der befehle, und niemand, der gehorche. Bon der Tapferkeit und Chrlichkeit der ganzen turkomannischen Race, der alten Turanier, war oben schon die Rede. Bambery rühmt die Schärse und Kühnheit ihres Blicks. Es ist gewiß schade, daß diese ritterliche Race, weil sie niemals einig ist, früher oder später das Loos der Kaukasier erleiden muß, nämlich der russischen Herrschaft unterworfen zu werden. Hier stehen sich die beiden Extreme nobler Barbarei und unnobler Beamtencorruption des modernen Polizeistaats in greuster Art gegenüber.

Durch die Habschis, mit benen Bambern reiste, erfuhr er auch viel über die hinesische Tatarei, beren Berwaltung ihm als sehr milbe und befriedigend geschildert wurde.

Am Schluß werben bie großen Plane Rußlands in jenen Regionen besprochen. "Die Frage, ob Rußland sich mit Bochara bes gnügen, ob es ben Drus als Grenze seines Einstusses und seiner Plane bezeichnen wird, ist schwer zu beantworten. Ohne uns in bessonders tiese Combinationen einzulassen, tönnen wir es als sehr wahrsscheinlich aussprechen, daß der Hof von St. Betersburg für seine jahrelang durch die große Wüste mit Wühe und Kosten verfolgte Politik eine reichere Belohnung suchen wird, als die Dasenländer Turkestans. Wenigstens möchte ich den Politiker sehen, der behaupten wird, daß das in den Besitz Turkestans gekommene Rußland wird unterlassen können, in Afghanistan und im nördlichen Indien, wo

politische Mandber immer einen fruchtbaren Boben finben, mittelbar ober unmittelbar aufzutreten."

"Rufland hat Taschtund eingenommen, weil es als ftarte Bafis feiner ferneren Operationen ibm unentbehrlich ichien, nicht aber barum, um hiermit eine Schutmauer gegen bie ichon erlangten Befinungen aufzurichten. Durch Taschtund jeboch batte fich ber Sof von Betersburg auch mit bem Chanat von Bochara in Keinbseligs keiten verwidelt. Wie befannt, batte ber Emir burch feinen Relbaug 1863 bas nominelle Recht ber Suzeranetät über bie westlichen Theile Turtestans sich erworben, und wenngleich nach seinem Abzuge alles wieber ins frühere Geleis tiptschafischer Willfur und Barteitampfe zurudkehrte, so glaubte er bennoch sein Recht über ganz Rhokanb geltenb machen zu konnen. Er ichrieb baber an ben Commanbanten ber neueroberten Stabt einen brobenben Brief, in welchem er ibn gur Raumung ber Reftung aufforberte." Der ruffifche General Tichernajef rudte gegen Bochara, aber zu übereilt und mußte ums tebren. An seine Stelle trat General Romanowsky, welcher alud: licher operirte, bei Irbichar einen Sieg erfocht und bie Stadt Chobs fcenb eroberte. "Die friegerischen, machtigen und einflufreichen Riptschaken haben als alte Feinde ber so oft einbringenben Bochas rioten, bie ihnen ben verhaften Chubajar-Chan aufbringen wollten. fich gleich zu ben Ruffen geschlagen. So viel ist auf ber Hauptoverationslinie im Chanat von Rhofand geschehen. Auch an ben angrenzenden Punkten, öftlich sowohl als westlich, hat man im stillen bas Wert ber Umgestaltungen begonnen. Bon ber dinesischen Tatarei hören wir, bag bort feit 1864 bie dinefischen Befatungen verbrangt und von einer nationalen Regierung erset wurden. Erst waren es bie Wirren ber Tunganis, fpater erfolgte bie Befreiung von Choten, Jarkend, Affu und Kaschgar, und wenngleich biesen Wirren bie trabitionelle Lust ber Freibeuteret ber thotanber Chobschas zu Grunde

Mengel, Beithegebenheiten von 1860-66. II.

liegen mag, so wollen boch viele mit Bestimmtheit wissen, baß ber Hof von Petersburg biese revolutionären Auftritte begünstigt, ja, baß bie Kiptschaks, bie heute im Besitze von Kaschgar sind, mit russischen Waffen bahin gelangten. Das ist bas gewöhnliche Borspiel ber russischen Intervention."

Bochara ift für bie Ruffen zu wichtig, als baf fie fich nicht barin festseben follten. "Dag biefe Rataftrophe, bie lette Stunde ber Selbständigkeit Transoraniens nicht mit folder Leichtigkeit berbeigeführt werben wirb, wie bie bisherigen Waffenthaten in Mittelafien, ift wohl einleuchtenb. Schon febe ich mit bes Beiftes Augen bie mahnsinnige Schaar ber Mollahs, Aidane, bie Taufenbe ber Stubenten, wie fie, um ben Dichihab (Religionstampf) zu predigen, in ben Chanaten unter Afghanen, Turkomannen, Karakalbaks mit beiliger Buth umbermanbern, wie fie. um Gottes Rluch auf ben einbringenben Frembling herabzufleben, Scenen ber tiefsten, anbachtigften Berknirschung aufführen. Der Tobeskampf wird ein gewaltiger, boch nutlofer febn. Soweit ich Chimaer und Afghanen tenne, halte ich bie Ibee einer gemeinschaftlichen Allianz mit Bochara fur ganz un= möglich. Wie bie meift friegerischen Afghanen fich mit einer gut= geordneten Bulfstruppe betheiligen konnten, fo mare es auch bem Chan von Chiwa möglich, mit 20-30.000 Reitern ber Armee bes Emirs fich anzuschließen. Doch werben biefes weber bie einen noch ber andere thun. So find auch bie Hunberttausenbe mobilberittener Turkomannen, bie jenseit bes Drus bis gur perfischen Grenze auf ben großen Steppen wohnen, gur Rettung ber beiligen Stabt von gar teinem Nuten. Ihre Afchane werben wohl, von ihren Orbene: brübern im ebeln Bochara und vom Emir aufgeforbert, alles Migaliche thun, um bie wilben Sohne ber Bufte gum beiligen Rampf gu bewegen; boch tenne ich bie Turkomannen zu fehr, um nicht zu wissen, bag fie am Dichihab sich nur so lange betheiligen werben.

als ihnen ber Emir einen guten Solb und Aussicht auf eine noch beffere Beute gibt, und so wie sie zeitweise in afghanisch-perfischen Diensten gestanden, so ist es höchst wahrscheinlich, daß die russischen Imperials sie balb zu ben besten Waffengefährten ber Kosaden machen werden."

Bambery fährt fort vorauszuverkundigen, daß die russische Ersoberung immer weiter nach Süben vorruden wird. Mit bewaffneter Hand ift es nicht nöthig, es genügt hier an Bestechung und Nährung der innern Zwietracht. "Dasselbe Berhältniß ist auch in Persien zu bezweden. Auch hier hat der Hof von Petersburg in den letten Decennien eine sehr glückliche Karte gespielt."

Die Betrachtung schließt: "Diese weitreichenben Plane sind vielleicht noch nicht das Werk der nächsten Jahrzehnte, besonders nicht
das der Regierung des friedsertigen und gutmüthigen Alexander; doch
wer kann uns versichern, daß nach letterem kein Nicolaus oder ein
noch schärferer Typus als dieser auf dem Throne solzt, der dem Gelüste eines Timur und Nadir, sich als vollkommener asiatischer Welteroberer zu zeigen, widerstehen wird? Man tröstet sich mit der
großen Entsernung, glaubt man aber, daß Rußland das Invasionscorps erst direct von Petersburg, Moskau oder Archangel auf den
Weg dahin schicken würde? Wozu dienen die sübsidirischen Forts,
wozu Taschtund, Chodschend und später gewiß auch Bochara und
Samarkand, wozu die persisch-asschanische Allianz?"

Die Engländer werden sehr getadelt, daß sie nicht rühriger ben Umtrieben Rußlands in Asien entgegenwirken. Aber auch ganz Europa wird gewarnt. "Die napoleonische Prophezeihung in Betreff einer Rosadenherrschaft in Europa will die heutige Diplomatie, die oft mehr der Mode als dem don sons huldigt, sehr lächerlich machen. Doch vergißt man dabei, was eine Macht, die von Kamtschafta dis zur Donau oder vielleicht bis an die User des abriatischen Meeres,

von ben eisigen Zonen ber Norbsee bis zu ben heißen Gestaben bes Jravabbis sich erstreden wirb, bei unsern heutigen Communicationsmitteln vermag."

Seit 1864 hat Rufland am Jaxartes ungeheure Fortschritte ge-Taschkund liegt nicht am Ende ber russischen Truppenbewegungen, sonbern öffnet ihnen im Gegentheil erft ben Beg, ben ihnen bie ruffische Eroberungspolitit vorgezeichnet bat. Schon haben fie bie bisher immer wiberspenftigen Rirgisen überflügelt und jum Behorsam gebracht und fich baburch bie heerstrafe gefichert, bie fie bereits nach Bochara und Samartand geführt hat. Dies ift ber Weg, auf welchem fie gegen bas englische Oftinbien vorbringen follen. Es eilt nicht und lagt fich auch nicht ichnell bewertstelligen, ruffische Truppen bis nach Oftinbien zu führen; allein Rufland bereitet fich barauf vor. Es sichert sich vor allem bie Heerstrafe burch Unterwerfung ber unter fich stets uneinigen tatarischen Romabenstämme, burch Eroberung und ftarte Befestigung ber wichtigften Stationen, burch kleinere Befestigungen auf ber gangen Operationslinie (wie im Rautasus), namentlich in ber Bufte burch Befestigung und Ueberwachung ber Brunnen. Trot tapferer Gegenwehr find bie Romaben überall von ben Russen geschlagen worben, ba fie nicht zusammenhalten, sonbern Rirgisen und Turkomannen einander felbst bekampfen. Die Chane find brutal und rennen felbst in ihr Unglud, ber von Bochara gab ben Ruffen burch seine Anforderungen, indem er sich als Oberherr von Turkeftan geberbete, erwünschten Borwand, ihn anzugreifen und Bochara zu erobern. Go ruckten bie Ruffen immer meiter vor.

Bambery halt es für unmöglich, baß bie Ruffen so tief in Afien vorgebrungen sehn sollten, um wieber zurüdzugehen. Rein, fie werben Samarkand besetzen, bem Chanat von Bochara, wie bem von Chiwa ein Ende machen und bas ganze mittlere Afien nörblich von Persien

und Afghanistan erobern. Dann sind fie nur noch burch Afghanistan vom brittischen Reich in Oftindien getrennt; aber die Afghanen find Feinde ber Englander und zu ftupibe, um zu begreifen, bag ihnen bie Ruffen noch viel gefährlicher werben wurben. Daber bat bie russische Intrique leichtes Spiel in Afghanistan und nicht minber in Berfien. Die russische Regierung versteht ben alten Saf ber muhamebanischen Reiche gegen bie Engländer ebenso listig und rührig auszubeuten, wie bie ewigen Zwistigkeiten unter ben Muhamebanern felbst. Bahrend bie englische Regierung bochmutbig auf bie Affaten herab fieht und fich keinerlei Mühe gibt, fie zu gewinnen, läßt fich ber Ruffe berab, ihnen zu schmeicheln. Ueberall bat Rufland seine Agenten, besticht bie Sauptlinge, reizt bie muhamebanischen Raufleute gegen bie Englander auf, tennt alle Berhaltniffe und Bersonen, bezahlt seine Agenten gut, gewährt ihnen Anstellungen in ben eroberten Länbern und thut bas alles im Stillen, ohne bamit zu prablen. Sute Dienste leiften ibm besonders bie armenischen Raufleute, bie überall in Asien berumtommen. Zu allebem kommt noch, bak ber Ruffe vermöge feiner ftlavischen Natur und geringen Bilbung ben ritterlichen Muhamebanern nicht imponirt und baf feine Gutmuthigteit gefällt, während bie talte Hoffahrt ber Englander ihnen zwar imponirt, fie aber abstoft.

Man hat früher geglaubt, Rußland werbe vom Süben bes kaspischen Weeres aus, auf einem mehr westlichen Wege bem Oxus entlang vorbringen; allein bieser Fluß leibet keine Dampsschiffe und burchsließt zu öbe Wüsten. Deshalb sind die Russen vom Aralsee aus auf einem viel weiter ditlichen Wege am Fluß Jazartes hinaussgezogen in süblicher Richtung, die sie gerade nach Afghanistan und in die Nähe Ostindiens führt, wobei sie Persien im Westen liegen lassen. Sie werden sich nicht übereilen, sondern sich erst an den Grenzen Afghanistans feliseben, bis ihre Operationsbasis start ober sicher genug

ist, um ihnen zu erlauben, mit einer hinlänglichen Streitmacht bas englisch-ostindische Reich zu erschüttern. Bamberd hat daher die säumigen Engländer zu besseren Ausmerken ermahnt und rath ihnen, alle Mittel anzuwenden, um Afghanistan und Persien zu neutralissiren, damit diese Länder es vor der unmittelbaren rufstichen Ansnäherung schützen. Er macht schließlich noch auf die Reigung der Nordamerikaner ausmerksam, mit ihrer Seemacht in den chinesischen und ostindischen Sewässern die Landmacht der Russen zu unterstücken.

Die Eroberung Indiens würde für Rußland nicht blos ein reicher Sewinn und großer Ruhm an sich sehn, sondern ihm auch als Mittel dienen, die Engländer aus der Levante zu vertreiben. Es strebt nach dem Besit aller muhamedanischen Länder, auch der türkisschen, um die ganze Ostseite des Mittelmeers den europäischen Westsmächten zu verschließen. Es schöpft aus seinem unermeßlichen Reiche, nachdem es jeht auch die kriegerischen Völker des Kaukasus, der Turkomannens und Kirgisensteppe unter seine Botmäßigkeit gebracht hat, eine ungeheure Wassenmacht, groß genug, um nach Eroberung der Türkei und bei fortgesetzter schlauer Benutung unserer Unrinigskeit und Berblendung dereinst unter einem kühnen Kaiser auch das ganze germanische und romanische, protestantische und katholische Europa zu überwältigen.

Auch in Hinterasien machte Rußland große Eroberungen. In bemselben Jahr, in welchem die Russen im Krimkriege unterlagen und ihre Position an den Donaumündungen verloren, nahmen sie das große Flußgebiet des Amur in Besth, freilich weit hinten in Asien, so daß man es in Europa kaum merkte. Das Land ist wenig bevölkert, wenig cultivirt, aber eine unschähdere Erwerbung, indem der Fluß dem russtschen Sibirien den bequemsten Weg zum stillen Ocean öffnet. "Im Jahr 1854 ging die erste große militärische Expedition unter Murawiews persönlicher Leitung den Amur hinab.

Damals, als ber prientalifche Krieg ausbrach, tam es barauf an, bie ruffischen Rriegsschiffe im ftillen Ocean schnell mit ben nothigen Lebensmitteln und Schiefbebarf zu verseben. Reine Beit mar zu verlieren, und Murawiem ruberte mit einer kleinen Flotte und Armee in bas Gebiet eines benachbarten Staates, mit bem Rugland im Frieben lebte. Gin Dampfer, funfzig große Barten und gablreiche Floge, belaben mit Gefchut und 1000 Rofaden, gingen ben Amur binab und leaten fich rubig por ber manbidurischen Stabt Nigun por Anter, wo bie ichlecht bewaffneten dinesischen Golbaten aufgestellt waren. Die Ruffen schauten mitleibig auf fie herab und fetten ibre Reise rubig bis jur Amurmunbung fort. Babrend bes orientalischen Krieges begann eine englischefranzöfische Flotte ihre Operationen gegen bie ruffischen Rilften am Ochotofiichen Meere, boch obne große Erfolge. Murawiew, ber bie Schwäche ber Chinesen und bie Trefflichkeit bes Amur als Wafferftrafe tennen gelernt batte, benutte letteren in ben folgenben Sahren gang ungehindert, legte Stationen an und setzte fich auf biese Beise fest. Chinestiche Manbarinen, bie mit Borftellungen fich nahten, wurden ungehört fortgeschickt; man gebrauchte bas Recht bes Stärkeren und kummerte fich wenig um bie "Himmlischen". Bon Petereburg aus, wo man bas rudfichtelose und kubne Borgeben Murawiew's burchaus billigte, erhielt er forts während Unterftützungen, und in ber That war, wenn auch nicht bem Namen nach, im Jahr 1858 alles nörblich vom Amur liegende Land im Besitze Ruglands. Durch ben am 28. Mai 1858 zu Aigun geschlossenen und nach bieser Stadt benannten Vertrag warb Ruflands Eroberung von Seiten Chinas bestätigt. Was bie Lanbschaften awischen bem Aluffe Uffuri und ber manbschurischen Rufte betraf, in benen Rugland auch ichon festen Fuß gefaßt hatte, so wurde bestimmt, baß fle beiben Reichen gemeinschaftlich gehören follten. Dieses Berbaltniß bauerte jeboch nur zwei Jahre, benn bereits am 14. Nov. 1860

trat China, gebrangt burd ben ruffischen Gesanbten Graf Nanatiew. auch biefe Länder an Ruftland ab. beffen Grenze bis nach Korea bin vorgeschoben wurde. Um Amur entwickelte fich nun ein reges Schon am 21. Mai 1858 hatte Murawiew bie neue Stabt Blagowiestschenst gegründet; barauf legte er Chabarowta an ber UffurisMundung an und erbob Sofiemet am untern Amur au einem Hauptorte, ba Mariinet an einem nicht fehr prattischen Blate lag und ber bort vorüberfliefenbe Amurarm nicht bas ganze Sahr binburch schiffbar war. Rolonisten wurden berbeigezogen und langs ber gangen Grenze Rosadenstationen errichtet. Was Rufland früher wiberrechtlich befaß, ist ibm burch bie Verträge von Aigun und Beting nun für alle Zeiten zugesprochen worben. Auf ben erften Blid aber muß es flar werben, bag bie Grenze, wie fie beute befleht, immer noch eine provisorische ift. Rufland besitzt nur eine Uferseite bes Amur und Uffuri, und es wird sicher nicht ruben, bis es auch bie andere erlangt bat. Wenn bann bie Reit kommt, in ber bas ungeheure dinefische Reich in Stude gerfällt, bann wirb auch bie gange Manbichurei und ber berrliche Stromlauf bes Sungari an Rugland fallen, bas jest schon bie Macht besitzt, bie bezopften himmlischen jebe Minute in ben Golf von Betschili zu jagen." Aus Anbrées Buch "bas Amurgebiet" von 1867.

## Biertes Buch.

## Die Türkei.

Am schlimmsten erging es im Verlauf bes Jahrhunberts benjenigen Reichen, die aus vielen und verschiebenen Bölkern unnatürlich zusammengestickt waren. Solche Staatenungeheuer hatten sich früher lange behaupten können, theils durch die eiserne Sewalt des Despotismus, theils durch die Macht der Religion. Seitdem aber dem Despotismus so viel Abbruch geschehen ist durch die liberalen Forberungen und Volksvertretungen und seitdem durch die Schuld der Regierungen selbst die Kirche von der Schule, der fromme Glaube von der Anmaßung und Sitelkeit des Wissens unterdrückt worden ist, sind das Nationalitätenprincip mit unwiderstehlicher Gewalt Bahn gebrochen.

Ein trauriges Beispiel gab Desterreich, welches auseinander zu fallen brobte und burch ein kunftliches Net nur noch sehr loder zussammengehalten wird. Rufland hat zwar auch vielerlei Böller unter

sich gebracht, boch überwiegt in biesem Reich ber mostowitische Kern und trachtet die Regierung unablässig, alle Unterthanen zu russisciren, staatlich und kirchlich zu unisormiren.

Mehr als alle andern Reiche leibet bie Türkei an ber Unvereinbarkeit ber Bolker, bie nominell noch zu ihren Unterthanen geboren. Stud für Stud find ihr bie Grenglanber burch Rufland abgerissen worben, ober haben sich mehr ober weniger emancipirt, wie Egypten, Tripolis, Tunis, Griechenland, Rumanien, Serbien, Montenegro. Der Rest ber noch unmittelbar bem Sultan gehorchenben Bölkerschaften hat teinen rechten innern Zusammenhang. Altturken, immer noch ber tuchtigste, ehrlichste und ritterlichste Bollestamm unter allen, find boch zu wenig zahlreich, um auf bie Dauer bie überwiegenbe Menge ber Slaven, Albanesen, Griechen und ber verschiedenen Bolterschaften und Setten in Sprien im Zaum zu halten. Um so weniger, als auch bie reichen und vornehmen Türken icon vielfach von ber abenblanbischen Dobe. Genukfucht und Glaubenslosigkeit angestedt find. Um nicht zu fehr hinter bem Abendlanbe zurudzubleiben, bat man in ber Turkei Reformen vornehmen muffen, bie sich aber mehr auf Aeußerlichkeiten, Armeewesen, Finangschwinbeleien, einige Berbesserungen in ber Verwaltung und Industrie beschränken, benen aber teine geistige und sittliche Rräftigung ju Sulfe kommt. Die muhamebanische Energie verschwindet und wird burch keine driftliche ersett. Das griechische und flavische Christenthum bat ben Türken niemals imponiren können, und von Wien und Paris, selbst von London brachten ihnen Diplomaten, Glückritter und Handels: leute auch eber alles, als ben Geift, ber einft bie Rreugfahrer zum Drient trieb.

An ben Türken rachen sich jest bie politischen Fehler ihrer früheren Sultane. Diese Sultane wichen nämlich vom Geset bes Propheten ab, und anstatt alles mit Feuer und Schwert auszurotten, was sich

nicht zum Koran bekannte, übten fie Loleranz gegen bie unterworfenen Chriften. Aus einem politischen Ruplichkeitsgrunde auf Roften bes muhamebanischen Brincips, also jebenfalls ein politischer Rebler, weil, was ihnen augenblidlich vortheilhaft war, ihren Nachkommen nothwendig jum Unbeil gereichen mußte. Die Sultane fanben nämlich. bas nieberträchtige Bolt ber Griechen feb ihnen, wenn fie es beim Chriftenthum liefen, nutlicher, als wenn fie es jum Islam befehren wurden. Gerabe ihre feige Niebertrachtigfeit qualificirte fie zu brauchbaren Stlaven. Auch wurden ihnen bie driftlichen Griechen als verschmitte Wertzeuge außerorbentlich mitblich. Der Batriarch ber griechischen Kirche wurde und blieb ber getreueste Sklave bes Sultans, und genoß alle möglichen Brivilegien unter türkischer Herrschaft einzig ju bem Zwed, bag neben ber romifden Rirche noch eine berfelben feindliche griechische Rirche bestehen sollte. Durch biefes Schisma brachte ber Sultan eine Spaltung unter bie Chriften, bie ihm nutlicher war, als wenn er bie griechische Kirche vernichtet hatte und bie ganze Christenbeit unter Rom vereinigt worben ware. Die ihm servil gehorchenbe griechische Rirche biente ihm als Barridre gegen Bapfithum und Raiserthum bes Abenblandes. Ueber biefer Bolitit aber haben bie Sultane verfaumt, bie europäische Türkei mit einer compacten muhamebanischen Bevöllerung anzufüllen. Die Türken sind hier als eine griftofratische Minderheit ifolirt geblieben und bas gereicht ihnen jeht zum Berberben, bem bie driftlichen Boltselemente wachsen ihnen über ben Kopf, und wenn ihnen die Politik bes Schisma's auch fruher von Ruten gewesen ift, so wird fie ihnen jest vollkommen von Rukland abgewonnen und zu ihrem Schaben verwenbet.

Diese Hinfälligkeit ber Türkei mußte Rußland nothwendig reizen, seine Hande raubgierig barnach auszustrecken. Wenn ihm auch bas übrige Suropa die schöne Beute nicht gönnte, so waren die europäischen

Mächte boch immer viel zu uneinig, um mit gesammter Macht ein für allemal ben Ruffen einen Riegel vorzuschieben und für bie Rutunft ber Turtei nach einem vernünftigen Plane zu forgen. Recht spottet Ruffer in seiner Alugschrift über bie Balkaninsel ber Gesanbtschaften in Bera. "Jene europäischen Diplomaten, bie fich, so lange ber Halbmond fich im Bosporus absviegelt, in ihren Ba= laften zu Bujut-bere auf orientalischen Divans wiegen, bort mit einander in ben paradiefischen Strandgarten Blinbetuh spielen und fich ab und zu auf Haiber-Bascha vom Beberricher aller Gläubigen' en masse abfüttern laffen, wollen freilich vom Untergang ber turfischen Beibenwirthschaft nichts wissen und mochten gleich ber eblen Bompabour ,bie Sache nur noch fo lange halten, als ich eben lebe.' Es träumt fich gar ichon im musikalischen, geheimnigvollen Rauschen ber vom Norbostwinde sommerlich beiter burch bas Bosporusthor getriebenen Pontuswelle. Es träumt fich bort gar fein und lieblich von bem großen europäischen Concert, in bem ber Türke als possier= licher Rerl und nur nebenbei Gurgelabschneiber allezeit aus besonderer Gefälligkeit bie Schenellen ober bie Triangel rührt. Ach, es ist gar bubich, ichlau zu senn, wenn man seinen Roof babei nicht anzustrengen braucht. Aber bie Wirklichkeit, ma foi, die bose Wirklichkeit! Schon haben fich bie Türken felbst zweimal mit allem Glanze aufgegeben, und wer fich felbst zweimal als ,tranten Mann' geberbet, barf fich nicht eben wundern, wenn er bann endlich beim brittenmale als völlig .tobter Mann' zum Tempel hinausgetragen wirb. Und baber wird auch ber Tag kommen, wo bie luftigen Lebemanner von Bujukbere im Unisono mit ihren occibentalischen Stanbesgenoffen gleich Rapodiftrias ausrufen werben: , Nous voilà à bout de notre latin!"

England und Frankreich, welche sich in die Herrschaft über bas Mittelmeer getheilt haben, werben niemals zugeben, daß durch Ersoberung Constantinopels Rufland in der Levante Herr werde. Darin

lag die Bebeutung des Krimtriegs. Da unterdeß aber der Berfall ber Türkei und die geheimen Umtriebe Rußlands, durch welche die christlichen Unterthanen des Sultans zur Empörung gereizt werden, immer fortbauern, versucht die Regierung des Sultans nach dem Borgang der egyptischen, durch Reformen im Innern die alttürkische Barbarei und muhamedanische Ausschließlichkeit immer mehr zu beseitigen und den türkischen Staat den christlichen Rachbarstaaten immer ähnlicher zu machen.

Das geschah freilich nur allmälig, und ansangs nur in einer plumpen und oberstächlichen Weise. Man stedte z. B. die türkischen Soldaten in die Unisormen der christlichen Heere, so widernatürlich und geschmacklos, daß sie wie geputzte Affen aussahen und alles Ehrewürdige, wie auch die kriegerische Grazie des Orientalismus dabei verloren ging. Dabei dauerte unter dem gutmüthigen und schwachen Sultan Abdul-Wedschib die echt orientalische Serailwirthschaft fort. Seine Damen verschwendeten ungeheure Summen, die der Staatseverwaltung und der Armee entzogen wurden. Im Jahr 1860 starb im Serail eine alte Sklavin, die nach und nach zur Schahmeisterin ausgestiegen war, den Schönen des Harems alles, was sie nur wünschten, verschafft, sich selbst aber dabei ein Privatvermögen von 150 Millionen Piastern erspart hatte, welches sie doch ehrlich genug war, dem Sultan, ihrem Herrn, zu vermachen.

Der Sultan starb am 25. Juli 1861 an Erschöhfung in noch nicht vorgerücktem Mter. Da im Hause Osman bas Seniorat gesestlich ist, wurde bes Sultans Bruber Abbul Aziz, geb. 1830, sein Nachfolger und ber älteste Sohn bes Sultans, Mehemeb Murab, geb. 1840, übergangen. Eine ber ersten Regierungshanblungen bes neuen Sultan war, die häßliche Unisormirung der Armee wieder abzuschaffen und bafür die bequeme und kleibsame Tracht einzusühren, welche die französsischen Zuaven in Algerien angenommen hatten.

Das schwerste Hinderniß für eine burchgreifende Resorm der Türkei war der muselmännische Fanatismus der alttürkischen Bolkspartei unter dem Einfluß der Ulemas. Die Großen des Reichs hegten diesen Fanatismus nicht mehr, sondern ahmten gern europäische Sitten nach und tranken bei Festlichkeiten mit den Christen um die Wette, wenn gleich der Koran den Wein verbietet. Die christlichen Missionäre genossen Duldung, ohne Fortschritte zu machen, denn der gebildete Türke wollte mit dem Christen lieber trinken, als beten. Am wenigsten paste die evangelische Mission hierher in den Süden, wie sie auch in Italien und Spanien niemals Fortschritte gemacht hatte.

In ben erften Tagen bes August 1864 geriethen bie Atturken in Grimm gegen bie protestantischen Missionare in Constantinopel und einige ber lettern murben in Berhaft genommen, weil fie in ber türkischen hauptstadt gewagt batten, bem Islam allzukubn zu troten. Man hatte ihnen erlaubt, protestantischen Gottesbienft zu halten, Schulen zu errichten, Bibeln und Tractatlein zu bruden, und frug auch nichts barnach, wenn fie unter ber Sand einige Brofelpten machten. 218 aber ein von ihnen bekehrter angesehener Turte öffent: lich und mit Oftentation ben Islam abschwur, ein anderer eine ben Islam ichmabenbe Schrift bruden lieft und viele eine Betition an ben Gultan vorbereiteten, worin fie baten, eine Moichee ber Sauptstadt in eine protestantische Rirche umwandeln zu burfen, schritt ber Sultan zu Gunften bes Jolam ein und zog ben Missionaren eine bestimmte Grenze. Sie follten ferner gebulbet werben, fich aber aller Angriffe auf ben Islam enthalten. Auch in Smyrna zeigte fich bamals große Aufregung unter ben Türken und bie Christen baselbst tamen in Besorgnif. Um bie Missionare zu entschulbigen, verbreitete man die etwas unwahrscheinliche Meinung, die alttürkische Partei selbst habe jene Angriffe auf ben Islam machen laffen, um nicht sowohl bie Missionare selbst, als vielmehr Fuad Pascha zu verbachstigen, ben fie als Reformer und Christenfreund haßten.

Ein erster wichtiger Schritt zur Resormirung bes Islams war am 4. Oct. 1865 ber in einer türkischen Ministerconserenz gesaßte Beschluß, bas Grundeigenthum ber Moscheen, wenn es auch von ben Ulemas fort verwaltet wurde, boch einer Staatssteuer zu unterwersen. Es war durch Schenkungen ungeheuer angewachsen.

Unter ben türfischen Bafallenstaaten, bie icon fast gang unabbangig maren, nimmt zunächst Rumanien ober bie vereinigte Ballachei und Molbau unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Das gemeine Bolk spricht bier noch eine romanische Munbart, weil bas Land zu ben Reiten ber Römer eine romische Proping war. Der Abel ber f. a. Bojaren ift theils flavischer, theils griechischer Abstammung, fofern bie vormaligen Sospodare fich gern verschmitter Griechen bebienten, bie bann im Lanbe bie erfte Rangstufe einnahmen. Diese Bojaren find in noch höherem Grabe als die russischen "Tataren in Glaces hanbschuhen," bie brutale Robeit verstedend in eleganter europäischer Mobetracht. Bisber hatte Rufland lange Zeit hindurch seine schwere Sand auf bie beiben Donaufürstenthumer Wallachei und Molbau gelegt, nach bem Krimfrieg wurden sie burch ben Bariser Frieden von 1856 frei und unter frangofischem Ginfluß fogar in ein Fürstenthum Rumanien geeinigt 1859. Der erste Fürst biefes neuen Reiches mar ber von Frankreich begunftigte Alexander Couza, ber wohl ben guten Willen hatte, bas arme Bolt aus feiner tiefen Barbarei beraus: zureißen, aber zu übereilt mit Reformen vorschritt und bie Achtung baburch einbufte, baf er und seine mitgebrachten Sandlanger fich personlich zu bereichern trachteten. Dit bem gemeinen Bolte selbst verbarb er es, indem er beffen griechische Kirche zu schwächen und zu berauben versuchte. Am 26. August hob er in ganz Rumanien bie Frohnben auf und erlaubte ben Bauern, Grundeigenthum zu befiten,

was vorher nur ben Bojaren zustand. Als er aber am 12. Jan. 1865 ben julianischen Kalender ber griechischen Kirche abschaffte und bafür ben gregorianischen des Abendlandes einführte, als er die griechische Spnobe in Rumanien für selbständig und unabhängig vom Patronat in Constantinopel erklarte und sogar die Civilehe einführte, entstand der Verdacht, er wolle Rumanien überhaupt von der griechischen Kirche abwendig machen.

Wenn die Slaven in der Bulgarei ihre nationale Sprache auch im Cultus gebrauchen wollten und fich von ber griechischen zur lateinischen Kirche binneigten, um wie viel naber lag es noch ben Rumas nen, beren Sprache noch auf lateinischer Grundlage ruft, gleichfalls bie griechische Kirchensprache zu verwerfen. Couza verfuhr fehr summarisch, zog bie griechischen Klostergüter ein, mikbanbelte ben griechi= schen Klerus und setzte ben Metropolitan Milesto gefangen, unter bem Borwand ber Sittlichkeit. In einem Rescript vom 7. Nov. 1860 beifit es: "Was foll man von ben Frauen fagen, bie Morgens geschieben, Abende icon wieber verheirathet find?" Und wird bem Metropolitan vorgeworfen, fo luberliche Ehen gebulbet und eingefegnet au baben. Um Aufklärung ju verbreiten, grunbete Couza ju Saffy eine Universtät, natürlich nur bas Aushängeschilb bavon, benn in einem Lanbe, bas teine Schulen, nicht einmal Strafen hatte, tam eine Universität zu früh. Beil bie Bojaren eine Hauptstute bes ariechischen Kirchenthums, wie auch ber alten Barbarei und Sclaverei im Bolle waren, suchte Couza auch ihre alte Macht zu brechen und feinen neuen Thron auf breitester bemotratischer Grundlage aufzu= bauen. Bu biesem Behuf bereitete er eine Emancipation ber Bauern vor. Die Bojaren waren barüber fehr unzufrieben, aber ihr Bor= fampfer Kartarzi wurde im Sommer 1862 meuchlings erschossen.

Um biese innere Reform von außen zu unterftüten und zugleich womöglich ben insurgirten Polen zu helfen, trat Couza in Berbinbung

mit ber europäischen Revolutionspropaganda in London, welche ben intriganten General Türr abschicke, um die untern Donauländer heimslich zu bewaffnen. Zugleich sollte Klapka von Italien her unterstützt werden, um Ungarn zu insurgiren. Eine bedeutende Waffensendung, 110 französische Kanonen, wurden an der Donaumundung von den türklichen Behörden ausgehalten, aber das französische Schiff weigerte sich sie auszuliesern. Da inzwischen die Westmächte Polen nicht direct zu unterstützen wagten und Rußland die polnische Insurrektion siberwältigte, gerieth auch die Agitation in den untern Donauländern wieder ins Stocken.

Nun erfolgte auch in Rumanien ein Rucklichlag. Die Bartel ber griechischen Kirche und ber Bojaren, b. h. bie russische Partei wurde wieder tropig. Beil Couza im November 1862 die griechische Rirchensprache abschaffte, im 3. 1864 alles Kirchengut einzog und ben vom griechischen Batriarchen in Conftantinopel zum Bischof von Butarest ernannten Bischof polizeilich ausweisen ließ und im April besselben Rahres ber Bojarenversammlung zumuthete, ben Bauern einen Theil ihres Grundbesites abzutreten, erhob sich ber stolze Abel zu lebhaftem Wiberftanbe, richtete aber feine Angriffe gunachft nur gegen ben Minister Cogalnitscheano. Der Kürst aber machte turzen Brocek, ließ am 13. Mai 1864 bie Versammlung burch Bajonnette auseinanberjagen und ben Fürsten Subos, Sohn bes früheren Hospobars, verhaften. Dieser Staatsstreich entsprach so vollkommen bem 2. Dezember, daß auch ein Plebiscit nicht ausblieb. Couza forderte alle Rumänen auf, barüber abzustimmen, ob bas Bolt ihm sein Bertrauen schenke, ihn zum Bollftreder feines Willens erwähle und eine neue Berfaffung, ein Ameikammerspftem mit überwiegenber monarchischer Gewalt, genehmige. Die Volksabstimmung war am 2. Juni vollenbet und ergab 713,000 Ja gegen 57,000 Rein. Die roben Bauern ftimmten naturs licherweise im eigenen Interesse für einen Fürften, ber fie von ber Mengel, Belibegebenheiten von 1860-66. II.

Abelsherrschaft befreite. Die neue Berfassung war ber französischen nachgebildet und legte alle Gewalt in die Hände des Souverans, dem ein gänzlich abhängiger Senat und ein timides Abgeordnetenshaus an die Seite geseht wurde. Dem lettern war jede Initiative, jedes Amendement, jede Interpellation, jede Abresdebatte und überzbies die Deffentlichkeit untersagt. Gründlicher konnte der Fürst mit der Revolutionspartei nicht brechen. Daher wurde er, als er schon am 5. Juni nach Constantinopel abreiste, vom Sultan gnäbig empfangen und bekorirt und erhielt die Bestätigung seiner neuen Versassung.

Gleichwohl ichrieb man bem Rurften Couza groke Blane au, bie mit bem Bestande ber Türkei nicht vereinbar waren. Indem er mit ber Revolutionspartei brach, abmte er nur bas Beispiel Victor Emanuels nach und hoffte, als Werkzeug und Bafall bes klugen und mächtigen Raisers ber Franzosen mehr zu gewinnen, als burch revo-Iutionare Mittel. Er trat in enge Berbinbung mit seinen füblichen und westlichen Nachbarn und verständigte sich mit benselben im Boraus, falls im Laufe ber Dinge bie Herrschaft ber Osmanen in Europa ihr unvermeibliches Enbe erreichen wurbe. Man hat ihm fogar zugeschrieben, er bente an eine Vergrößerung seines rumänischen Reiches, wenn einst bie Türkei auseinanberfalle, und ber Rufall ichien biese Aussichten sogar zu begunftigen, ba weber ber Fürst Michael von Serbien, noch ber Kürst Danilo von Montenegro Kinber hatten, er also bei einer großen Erhebung gegen bie Pforte ihre Länber noch erben konnte. Auch bie Bulgarei, in welcher Frankreich eine großartige Lostrennung von ber griechischen Kirche betreibt, konnte ihm als Nachbarland zufallen.

Was auch an biesen Plänen Wahres gewesen sehn mag, sie wurden vereitelt und Couza durch eine Revolution gestürzt. Hat Ruß-land insgeheim zu diesem Sturze mitgewirft, so muß man doch untersseiben. Rußland sah nur in der Verson Couzas ein Hindernist seiner

eignen Bolitit, nicht aber in ber Bilbung eines rumanischen Reichs. Darüber bemerkt ber bekannte Militarschriftsteller Pz in seinen "kriegerischen Träumereien" 1857, Rufland felbst habe bie Bereinigung ber Wallachei und Moldau bevorwortet und fich barüber mit Frankreich trot ber Abneigung Desterreichs und Englands verständigt. "Was Rufland mit biesem Bereinigungsplane bezweckt, liegt auf ber hand. Es wünscht awischen fich und ber Bforte (und beziehentlich Defterreich) ein neues Rumanenreich zu haben, bas zwar äußerlich ftarter. innerlich aber viel schwächer sehn wurde, als bie bisherigen beiben Fürstenthumer in ihrer getrennten Verfassung, mithin auch viel leichter bearbeitet und nach seinem Willen gelenkt werben kann. Wenn Frankreich benfelben Plan unterftütt, so tann bies nur im hinblic auf ein fünftiges engeres Bunbnif mit Rufland einen prattischen Sinn haben." Nebenfalls mar auch bas vereinigte Rumanien ein Zwerg neben bem ruffischen Riesen und Rukland konnte mit ihm spielen trot bes fernen Frankreich.

Nachbem Couza es mit allen Parteien verborben hatte und auch bem Ausland nicht mehr gerecht war, wurde er in der Nacht auf den 23. Februar 1866 vom Seneral Solesko und bessen Mitverschwornen bei seiner Maitresse, der Frau Obrenowitsch, im Bette übersallen, ohne Widerstand gefangen und zur Abdankung gezwungen, Niemand stand ihm bei. Eine provisorische Regierung wurde sogleich ernannt und die Ruhe blieb ungestört. Alles war vorher besonnen verabredet worden, und um Couzas frühere Gönner zu schonen, ließ man ihn frei und erlaubte ihm, sich mit seinen Schähen nach Paris zurückzuziehen. Dieselbe Gunst widersuhr seinem bisherigen Liebling, dem Postdirector Liebrecht, der sich eine große Menge Geld zusammenzgerafst hatte. Im Pariser Frieden von 1856 waren sämmtliche Großemächte zur Ueberwachung der beiden Donaufürstenthümer ermächtigt worden, nachdem früher Rußland allein sich angemaßt hatte, seinen

Ginfluß bort an bie Stelle bes türkischen zu seten. Schon vor Couzas Sturz hatte Rufland benfelben vorausgesehen und mahricheinlich auch einleiten belfen, benn bereits ftanben 50,000 Ruffen gerüftet am Bruth. Ginseitig vorzugeben burfte jeboch Rufland noch nicht wagen, so lange Desterreich noch nicht mit Preugen und Stalien im Rriege begriffen und so beschäftigt war, bak es seine Aufmerksamkeit vom Orient ablenten mußte. Die provisorische Regierung in Butarest, an beren Spite Golesko und Citawogi stanben, holte sich qunächst bei Frankreich Rath und suchte einen europäischen Brinzen zum regierenden Erbfürsten zu erhalten wie bas Heine Königreich Griechenland. Aber gerabe bas Beispiel Griechenlands war wenig lodenb. Die erfte Bahl ber Rumanen fiel auf ben Grafen Bhilipp von Manbern, Bruber bes Königs ber Belgier, aber er lehnte ab, bie aweite auf ben Bringen Rarl von Sobengollern: Sigmaringen. Unterbeft versuchte eine bemofratische Bartei in Butarest aufzukommen und mußte in Naffy eine Partei, welche bie Molbau von ber Wallachei wieber trennen wollte, burch Militärgewalt unterbrudt merben.

Prinz Karl erschien plöhlich am 22. Mai 1866 in Bukarest, wurde mit lautem Jubel aufgenommen und auch vom Sultan, zu bem er reiste, anerkannt.

Natürlicherweise war in Europa alles überrascht und man suchte sich die Sache auf die verschiedenste Art zu erklären. Ein preußischer Prinz war ohne Zweisel am besten geeignet, Bürgschaft dasür zu leisten, daß Rumänien kein Herd ber europäischen Revolutionspropasganda werbe, noch einer neuen Insurrection in Polen Borschub leiste. Zugleich schien aber auch in der Besestigung eines neuen Reichs an der untern Donau eine Bürgschaft dasür zu liegen, daß Rußland seine Absicht auf Eroberung des untern Donaugediets, wenn nicht aufgegeben, doch auf lange vertagt habe. Rüsser in seiner interessanten Flugschrift über die Balkanhalbinsel behauptet, daß sich Ruß-

land begnügen wurde, nach Bertreibung ber Türken aus Guropa bas bisberige Gebiet ber europäischen Türkei an unabhängige Staaten vertheilt zu feben, ohne fie felbst erobern zu wollen. Das sen auch bie Bedingung ber freundlichen Beziehungen Breufens zu Rufland. "Der alte Frit' foll einmal ben Ausspruch gethan haben, und moglich ift es schon, bag er ihn wirklich gethan: ,Wenn bie Ruffen erft in Conftantinopel fteben, ziehen fie anbern Tages in Ronigsberg und am britten Tage in Wien und Berlin ein.' Sonberbar, im Drient besteht bie größte Freundschaft zwischen Rukland und - Breuken. Das heifit, bies ift eigentlich gar nicht sonberbar, sonbern febr naturlich, benn bie preußische Politit im Oriente ift zwar noch fehr jung, aber mahrhaft genial. Preugen weiß, bag Rufland bie Baltanhalbinsel vom Türken saubern, nicht aber für fich erobern will. Voilà tout! Es war ein meifterhafter Schachzug ber preufifchen Politit, als fie, turg por bem Ausbruch bes Rrieges von 1866 einen Pringen von Hohenzollern auf ben Thron Rumaniens steigen ließ. Das bis bahin ber Balkanhalbinsel so ferne Breuken ftand so auf einmal mit einem Fuße in ber Türkei, Defterreich bebrobend, Rufland fich verbindend und eine Kulle von Garantien für die Zukunft gewinnenb. Occupirung bes molbo-wallachischen Throns burch einen intelligenten preußischen Bringen tam aller Welt so unerwartet, so wie aus ber Biftole geschoffen, bak man für ben erften Augenblick und im Donner ber gleich nachfolgenben Ereignisse bie ganze ungeheure Bebeutung bieses Schrittes gar nicht zu ermessen im Stanbe mar. Die politische Strategie bes Grafen von Bismard ift nicht blos fubn, fie ift mitunter nabezu provibentiell und war bisber immer glüdlich." Die Boraussetung, bag Rufland ben Gubflaven ihre Selbstänbigkeit gonnen werbe, unterftutt Ruffer burch eine Erinnerung an ben Felbzug bes General Diebitsch. Als bieser nämlich über ben Baltan ging und die Bulgaren von ihm verlangten, er moge fie für unabhängig erklären, suhr er sie zornig an und verscherzte baburch so sehr alle Sympathien ber Sübslaven, baß er von ihnen nicht unterstützt wurde und in eine gefährliche Lage kam, aus welcher ihn nur der schnell geschlossene Friede. von Abrianopel rettete. Endlich wird barauf ausmerksam gemacht, daß Außland eine Menge Bulgaren zur Auswanderung nach der Krim veranlaßt habe. "Möchte wohl Kußland, wenn es wirklich das Gelüste verspürte, die Balkanhalbinsel zu erobern, so handeln? Möchte es die dortigen slavischen Bevölkerungen dann absichtlich zu schwächen versuchen?"

Wir trauen ben Bersicherungen nicht, die uns Herr Rüffer gibt. Für ben Augenblick glauben wir gern, wird Rußland sich mäßigen, benn es ist nicht so unklug, eine neue europäische Coalition gegen sich herausbeschwören zu wollen, und leibet auch in seinen Finanzen. Allein der Grundgedanke der russischen Politik bleibt doch immer derselbe, der Gedanke der alten alles erobernden, alles unterwersenzben, alles unisormirenden Weltreiche. Während es Europa in Ruhe läßt und nur innerhalb seines Reichs zum Trot des übrigen Europa und zum Zeichen, wie wenig es die Nachdarn respectirt, an seinen Grenzen die katholischen Polen und die lutherischen Deutschen in den Ostsependen an den Grenzen Indiens und Chinas. Das Wachsthum der russischen Wacht ist kein Gespenst, womit man politische Kinder schreckt, sondern eine Realität, die nicht beachten zu wollen wenig Klugheit und Voraussicht verrathen würde.

Die Boraussetzung, Rußland strebe nicht nach bem Besitz ber Türkei, stimmt nicht mit bem überein, was seit Katharina II. die eingestandene Absicht Rußlands gewesen ist. Und wie sollte auch Rußland ohne jedes Hinderniß die Dardanellen passiren können, was Herr Rüsser selbst verlangt, wenn Byzanz nicht russisch wurde? Auch die Boraussetzung, der Sultan störe die große Mission Rußlands in Asien, ist irrthümlich, benn ber Sultan übt nur Einstuß auf Kleinsasien und ist durch die Eisersucht Bersiens gehemmt. Mit den den Türken stammverwandten Turkomannen jenseits des kaspischen Meeres ist Rußland schon fertig geworden, ohne daß der Sultan es zu hindern vermocht oder auch nur zu wollen die Miene angenommen hätte. Wenn Rußland jetzt wirklich keinen Anspruch mehr auf die künftige Annectirung der Balkanhaldinsel machen sollte, so gibt es dasür keine andere Boraussetzung als die, daß nach Auslösung des kürkischen Reiches in Europa eine lockere Föderation unabhängiger Staaten und heterogener Nationalitäten Rußland ganz erwünscht sehn könnte, um sie trot ihrer Unabhängigkeit factisch zu Vasallen machen zu können, wodurch es sich weniger Verantwortung aussehen und die Sisersucht der europäischen Mächte weniger reizen würde.

Der österreichischen Politik barf man mit Recht Borwürse machen, sofern sie schon lange vor Rußland Zeit gehabt hätte, die Donauvölker zu beeinstussen, die civilisatorische Mission an der untern Donau zu übernehmen und Desterreichs Macht dort so zu besestigen, daß Rußland niemals an die Donaumündungen hätte gelangen können. Im Uebrigen müßte, da es nun einmal versäumt ist, Desterreich daran liegen, die Unabhängigkeit der Rumänen, Sübslaven, Albanesen und Griechen und deren Föderation zu Stande kommen zu lassen, denn es würde als nächster Nachdar, wenn es nur die civilisatorischen Mittel, deren es mehr als Rußland besitzt, mit Energie gebrauchen wollte, sich dieselben mehr besreunden, als Rußland vermöchte.

Was wir hier von Oesterreich sagen, gilt auch speciell von Ungarn. Der Zwist zwischen Rumänien und Ungarn wegen der beiberseitigen Ansprüche auf Siebenbürgen ist rein unvernünstig, denn sowohl Magyaren als Rumänen haben das natürliche Interesse, einsander zu schonen und sich mit einander zu verbinden, um nicht blosse Werkzeuge und Opfer der Wiener und Petersburger Politik zu werden

und um sich als nichtsausiche Inseln mitten in einem Meere von Slaven auf die Dauer behaupten zu können. Der natürliche Rudhalt für beibe ist das sich einigende Deutschland. Ungarn, als nächster Nachbar ber untern Donauländer, hätte viel mehr zu hoffen, wenn es sich dieselben befreundete, sie wie der älteste und stärtste Bruder die jungern und schwächern behandelte, nicht aber seinbselig.

Unter ben sübslavischen Staaten, bie zur europäischen Türkei gehören, nimmt Serbien ben erften Rang ein, obgleich es nicht fo viele Seelen gablt, wie Bulgarien. Es ift nämlich icon seit längerer Beit so gut wie selbstänbig, nur burch ein loderes Band noch an bie Pforte gebunden und bas ferbische Bolt ift überaus energisch. Suftab Rasch (bie Bölker ber untern Donau 1867) zieht fie ben Rumanen und Griechen vor. "Bei ben Gubflaven find bie Fehler ber Griechen und Mallachen nicht zu finden; fie find weit weniger bemoralifirt, wie bie letteren. Bei allen von ben Turten unterjochten fübslavischen Stämmen, fogar bei ben Bosniaten, welche fich jum Islam betehrt haben, bat bas bemofratische Element immer vorgeberricht, fie haben immer in einer freien Gemeinbeverfaffung gelebt. Darin ift auch ber Grund zu fuchen, bag fie fich ihre Nationalität weit treuer bewahrt baben, wie bie Griechen und bie Rumanen. In Bulgarien sowohl wie in Serbien glaubt jeber Bauer fich berechtigt, gleichen Theil an ber Bermaltung ber Gemeinbeangelegenheiten nehmen zu burfen. Dajor Mischa mar nichts anberes als ein Bauer, sowie Milosch ein Bauer war. In allen auf ber rechten Seite ber untern Donau belegenen Länbern eriftirt tein Abel, wie in ben Länbern an ber linken Seite ber Donau. In Bosnien, in Serbien, in Bulgarien ift bas bemotratische Bewuftseyn ber allgemeinen Gleichheit zur anbern Natur geworben. Berleitet burch bie Aufschrift bes mir in Besth mitgegebenen Empfehlungsbriefes, nannte ich ben Oberhofmeifter bes Fürften pon Serbien einmal in ber Anrebe "Berr Baron". - "Sie find im Arribum,' erwiderte er mir, ich bin nicht Baron. Auf bem rechten Ufer ber untern Donau gibt es keinen Abel. Auch ber Fürst von Serbien ift nicht abelig; er beifit wie jeber Serbe "Berr", "Berr Michael Obrenovite.' Er ift ber einzige Mann in Serbien, ber einen Titel führt, indem er so lange er Kürst ift, "Durcklaucht" angerebet wird. Er verliert ibn, sobalb er nicht mehr Fürst ift.' Der reiche Slave lebt in ber europäischen Türkei, wie bie Türken selbst, mit und unter bem Bolle; er tragt seine Nationalkleibung und bat bieselben Sitten. Der reiche Slave in ber Türkei benkt nicht, wie ber wallachische Bojar, bag er icon beshalb Europäer ift, weil er Glacehanbicube trägt, weil er galonirte Bebienten bat und in einer prächtigen Equipage fahrt; er laft fich von biefem Schimmer oberflächlicher Civili= fation nicht blenben, sonbern er sucht fich, wenn er auch noch in seinen Rleibern bem Orientalen gleicht, innerlich beranzubilben unb fich bie Renntniffe zu erwerben, welche ber gebilbete Guropaer fich erworben bat. Ich babe in Belgrad und in Ruftschud weit mehr gebilbete Manner angetroffen, als in Butareft, wenn fie auch in ihrem Neuffern ben Orientalen glichen. Es finben fich auch in Bulgarien und in Serbien weit mehr Boltsschulen, wie in ber Molbau und in ber Wallachei."

Der alte Fürst von Serbien, Milosch Obrenowitsch, starb am 26. Septbr. 1860. Er war burch russischen Einfluß auf seinen Posten gekommen, nachbem sein Borgänger Alexander, Sohn des berühmten Helben Kara Seorg, vertrieben worden war. Sein Sohn Michael hielt noch die Berbindung mit Außland sest, hegte aber auch Pläne der Selbständigkeit und der Hegemonie unter den Südssaven. Er wollte den Montenegrinern, als sie im Sommer 1862 von Omer Pascha gedrängt wurden, Luft machen und hoffte vielleicht, sich durch einen Handstreich in den Besith der wichtigen Grenzsestung Belgrad zu sehen. In dieser Stadt nämlich sielen am 15. Juni 1862 die

bewaffneten Serben, weil ein ferbifcher Rnabe wegen Ungrien an einem Brunnen von einem Türken (mit Recht) geguchtigt worben war, ploplic über bie türkische Besatung ber, belagerten bieselbe in ber Kestung und stürmten sie in ber Nacht auf ben 17., wurden aber abgeschlagen und bie rebellische Stadt ein paar Stunden lang von ber Festung aus bombarbirt, wozu ber englische Consul gerathen haben foll, ber natürlicherweise nicht wünschen konnte, bag ein so wichtiges Bollwert ber Türken ben Ruffen in bie Sanbe gespielt werben follte. Biel Landvolt ftromte in die Stadt, ein türkischer Courier murbe unterwegs ermorbet: Garaschanin, bas Haupt ber Kortschrittspartei. hatte gern alles in Brand gestedt, aber fürst Michael und bie Furcht por ben naben Desterreichern geboten Mäßigung. Im Winter besfelben Nahres wurden 700 Wagen voll ruffischer, mit bem Stempel bes kaiserlichen Arsenals von Tula versehener Waffen nach Serbien eingeschmuggelt, was in ber englischen Preffe großen garm machte. Doch tam es zu keinem ernften Rampf mit ber Bforte.

Von Seite aller Großmächte wurde schon am 25. Mai das Gesuch der Pforte, Rumänien mit türkischen Truppen besehen zu dürsen,
abgelehnt und der neue Fürst anerkannt. Am 12. Juli leistete Karl
als Fürst von Rumänien den Eid auf die neue Versassung und nachbem auch die Pforte beruhigt war und ihn am 21. Oct. anerkannt
hatte, ging er selbst nach Constantinopel und wurde dom Sultan aufs
ehrenvollste empfangen. In der Moldau gab es ansangs einige Gährung,
boch wurde der Fürst auch hier anerkannt und hielt in Jassp einen
seierlichen Einzug. Der Sultan hatte ihm gestattet, daß die Erbsolge
in seiner Familie bleiben, er eine Armee von 30,000 Mann halten
und noch andere Rechte eines selbständigen Regenten ausüben dürse.

Die Bilbung erstarkender Staaten an der untern Donau biente ohne Zweisel dem Sultan zum Schutz gegen Rußland, so lange sie nicht ausschließlich unter russischem Einfluß standen, und das war in

Rumänien nicht in bem Maaße ber Fall, wie man glauben machen wollte. Es gab allerbings eine russische Partei in Bukarest, neben ihr aber eine noch stärkere nationale ober großrumänische Partei, die eine Wiedervereinigung aller Numänen, also auch berer, die in Sieben-bürgen österreichische, in Bessarbien russische Unterthanen waren, mit benen in der Moldau und Wallachei zu einem großen Reiche ersstrebten.

Rußland stedte sich geschickt hinter diese Partei, um durch sie seine specisisch russischen Zwecke zu erreichen, d. h. Umtriede in Bulgarien anzetteln und die Türkei in immerwährender Sorge schweben zu lassen, die die wachsende Insurrection einen Einmarsch russischen Truppen rechtsertigen würde. Desterreich sah das Erstarken neuer Staaten, wie die des rumänischen und serbischen, nicht gerne, weil sie seinem Einsuß in dem Maaße mehr entgegenwirkten, als sie gleich den Ungarn nach nationaler Selbständigkeit trachteten. Frankzeich hatte seinen Couza nicht schützen können, übte aber immer noch Einsluß auf die nationale Partei, was mit dem von Frankreich proclamirten Nationalitätenprinzipe übereinstimmte, und hielt der russischen Agitation die Waage. Es gab ziemlich viele russische Untersthanen in der Moldau und Wallachei, die vieles thun dursten, was andere nicht gewagt hätten.

Die Montenegriner fuhren in ihrem Uebermuthe fort, unterstützten ben christlichen Aufstand in ber benachbarten Herzegowina und benutzten jede Gelegenheit, ein türkisches Dorf zu plündern. Aber am 12. August 1860 wurde Danilo Petrowich, Fürst von Montenegro, im Seebade von Perzagno im Canal von Cattaro meuchlerisch erschossen und zwar von einem Montenegriner, Namens Cadich, bessen Schwester der Fürst gegen ihren Willen verheirathet hatte. Ihm folgte Nikiza (Nicolaus) Petrowich, Sohn bes Mirko. Der letztere leitete bie Regierung und war ein Tobseind ber Türken, sein eifriger Bundes-

genoß aber ber Herzegowiner Luka Bukalowich. Beibe gemeinsam begannen nun die frechsten und unbarmherzigsten Razzias auf dem türkischen Gebiete, raubten die Heerben, mordeten die Menschen und verbrannten die Oörser. Dabei war das Nasen=, Ohren= und Köpse= abschneiden, das Auspflanzen der Köpse als Trophäen noch immer an der Tagesordnung. Die Montenegriner sind seit einem Jahrtaussend um keinen Schritt weiter in der Cultur vorgeruckt, nur daß die Politik ihrer Führer durch das russische Bestechungssystem immer raffinirter geworden ist. Man darf dieses Naturvolk nicht zu streng beurtheilen. Auf seinen unsruchtbaren Bergen sindet es keine Lebens= mittel und muß sich bieselben rauben, denn sein Racestolz hat sich noch nicht zur Fabrikarbeit erniedrigt.

Nachbem bie Montenegriner im Marg 1862 in ber Gegend von Rremnite bie unerhörtesten Greuel begangen hatten, erhielt endlich am 9. April Omer Bafcha bom Gultan ben Befehl, mit turtifchen Truppen einzuschreiten. Omer war franklich ober zauberte noch aus biplomatifchen Grunben. Wenigstens richtete Derwifd Bafcha, ben er vorausschickte, nicht viel aus. Man borte wiederholt von beffen blutigen Gefechten am Dugapasse, von Angriffen Bukalowichs auf türkische Forts. Im Allgemeinen blieben bie Türken im Nachtheil und Omer Pafcha rührte fich nicht. Das tam baber, weil be Mouftier, ber frangofische, und Labanoff, ber ruffische Gefandte, Montenegro in Sout nahmen. Rufland betrachtete biefes Gebirgsland ichon langft als seinen Borpoften, wollte bemfelben baber um jeben Breis feine bisberige Unabhängigkeit und Angriffsfähigkeit erhalten. Allein vermochte es weniger burchzuseten, legte baber großen Werth barauf, in biefer Frage von Frankreich unterftutt zu werben. Man glaubt, baß es hauptsächlich aus biefem Grunde und lediglich als ein Compliment für Frankreich, sich so schnell bereit erklärt habe, bas Königreich Stalien anzuerkennen. Inbem Breufen bem ruffischen Beispiele

folgte, burfte fich Napoleon III. allerbings schmeicheln, noch immer fein Uebergewicht im Rath Europas zu besiten. Durch biese Rudficten wurde nun Omer Bascha verbindert, nachbrudlich gegen Montenearo porzugeben, bis bie Contreminen Englands und Defterreichs bem armen Sultan wieber etwas Luft machten. Go erhielt benn Omer Bascha in ber Mitte bes August Erlaubnig, Ernst zu machen. Dag am 18. August auf ben Fürsten Nicolaus geschoffen murbe, icheint nicht von ben Turken ausgegangen zu febn. Der Morber Rabowich, ber übrigens fehlichoft, suchte nur bie Blutrache wegen ber hinrichtung feines Baters. Das turkische heer brang in bie fcmargen Berge ein, erfocht biesmal am 23. August bei Rieta einen entscheibenben Sieg und rudte bis vor bie montenegrinische Sauptstadt Cetinje. Run wurde unterhandelt. Omer Bascha forberte im Namen bes Sultans, bie Montenegriner follten fich verpflichten, nie mehr ihre Grenze zu überschreiten, weber um ben Aufftanb in ber Berzegowina au unterftuten, noch um au rauben und au plündern. Sie follten fich gefallen laffen, bag eine große Beerstrafe, burch mit Türken besette Blodbauser geschützt, von Scutari an mitten burch ihr Land in bie Herzegowing geführt werbe. Mirko follte verbannt werben. Damit aber bie Montenegriner fich bequem von außen ber verschaffen konnten, was fie bedurften, follte ihnen ber Bertehr jum Meere ber freis steben und Antivari (ausgenommen in Kriegszeiten) zu einem Freis bafen erklärt werben. Merkwürdigerweise war in biesen Forberungen nicht bie Rebe von einer Unterwerfung ber Montenegriner unter ben Sultan, als von emporten Unterthanen unter ihren rechtmäßigen Berrn. Insofern nahm ber Sultan Rudficht auf bie Grofmachte, welche bie Autonomie bes schwarzen Gebirges gewahrt wissen wollten. Rufland wurde offenbar burch bie anbern Machte genothigt, biesmal nachzugeben, that es aber mit sichtbarem Unwillen, benn man las am 17. September im Betersburger Journal, bie Errichtung von

türkischen Blodhäusern auf bem Gebiet von Montenegro laufe ben frühern Berträgen zuwiber. Auch wurde in Petersburg mit vieler Oftentation eine Gelbsammlung für die armen Montenegriner versanstaltet, als ob es sich hier von bedrängten und verfolgten Christen handelte.

Die Montenegriner fügten fich, weil fie sonft ber turkischen Uebermacht, bie mitten in ihrem Lande ftand, ganglich hatten erliegen muffen. Ueberbief konnten fie barauf rechnen, bag ihre auten Freunde in ber europäischen Diplomatie ihnen balb wieber helfen würben, und fie felbst wuften aus alter Erfahrung, bag man Bertrage nicht schlieft. um sie zu halten, sonbern nur um sich bamit aus einer augenblidlichen Verlegenheit zu ziehen. Am 21. September wurde zu Cetinje ber Frieden gefeiert, ber sich auch auf die Herzegowina erstrecken follte, benn auch Butalowich unterwarf fich und wurde von Omer Bascha zum Bimbascha ernannt, um mit 500 Panburen, bie er fich aus seinen Gesellen auslesen sollte, bie Ordnung zu übermachen. In ber Hauptsache, bie Errichtung türkischer Blodhäuser auf Montenegriner Boben, mußte nachträglich ber Gultan bem ruffisch-frangofischen Anbrangen nachgeben und unter bem Schein ber Grogmuth erlauben, baf biefelben nicht errichtet murben. Uebrigens follen bie Montenegriner über Bukalowich und auch über bie Serben fehr erbittert gewesen fenn, weil fie von biefen im Stich gelaffen murben.

Montenegro ist saft lächerlich klein, aber sein Völkthen ist höchst energisch. Die Staatseinkunfte bes kleinen Berglandes belaufen sich nicht über 40,000 fl., nahezu ebensoviel betragen die Ausgaden. Außerbem erhält jedoch der Fürst jährlich von Rußland 2000 Ducaten und ebenso von Frankreich eine Unterstühung von 50,000 Francs. Und dennoch besitzt dieser kleine Staat eine verhältnismäßig beträchtzliche Kriegsmacht.

Noë hat in seinen "neuen Stubien aus ben Alpen" eine lebenbige

Schilberung bes Landchens und Bolidens gegeben. "Es erzeugt teine Baume, aus benen man Bretter ichneiben tann. aber ber Fürst ein Raffeehaus bauen, welches zugleich als Berberge für die Fremden bienen soll, welche vorläufig, wie wir fogleich seben werben, in seiner Hauptstadt noch nicht wissen, wohin fie ihr Haupt legen follten, bazu braucht er Holz. Das wird zur See herbeigeführt und in Cattaro auf bem montenegrinischen Bazar abgelagert. Diejenigen seiner Unterthanen, welche ihre Steuern nicht bezahlen konnen, muffen fie in ber Beife ,abtragen', bag fie Bretter vom Safen berauf auf ben Schultern nach bem Bauplat beförbern. Es find bis Cetinje fieben Gehftunben, barunter vier ununterbrochenen Steigens, benn bie Gefilbe bes Schwarzen Berges erheben fich in boppelter Bobe bes Broden über bie falzige Abrig. — Bor uns liegt auf bem Boben ein großer haufen graubraunes Stroh. Eine Rolle beffelben bewegt fich, es erscheint amischen ben mobrichen Salmen ein struppiger Menschenkopf, ber uns anstarrt: "Dobra ti srec!" (Gut fen bir bas Glud!) erschallt bie Stimme. Der Mann fteht bis zum Halfe in seiner Wohnung, einem Erbloch; ber Ropf beglückwünscht uns von ober aus dem Dache. Montenegro kann hinter den aufgeklarten Staaten ber Chriftenheit unmöglich gurudbleiben: hier fteht sein Dogma (Mauth) und in bem Interpellanten begrüßen wir bie erfte officielle Person. - Rur mit eingesenttem Ropfe, wie ein fliebenber Gemsbod, konnen wir gegen biefe Luftbewegung vorschreiten, mit welcher verglichen ber Tauernwind bei Schneewetter ohne Uebertreibung ein behagliches Lüftchen genannt werben muß. Die wenigen Hutten aus Stroh und Lehm, welche bas Steinfelb unterbrechen, ichuten fie burch eine treisrunde Mauer von zusammengelesenen Bloden gegen bie Zubringlichkeit ber heimathlichen Luft."

"Die Hauptstadt Cetinje gleicht mit ihrer einen langen Gaffe einstödiger gemauerter Häuser beinahe einem böhmischen Dorf. Se

fällt uns nicht ein, ber Armuth ber Bergmaufe', wie Turkenftolg bieses Bolt nennt, zu spotten, aber bie Aufgeblasenheit und barbarische Bruntsucht seiner großthuerischen Saupter, und ber unfinnige garm, mit welchem biefe Sanbvoll Menschen in ber Welt von fich reben macht, muffen im trodensten Besucher eine gelinde Regung zur Komit anfachen. Ginige Beiber tehrten von ber Thatigleit beim, welche man auf biefem Steingeroll feltsamer Beife Relbarbeit nennt. Bewaffnete Männer faken, Bapier-Cigaretten rauchenb, auf ber Schwelle ihrer Thuren und schauten lungernd in ben Platregen. Die ichlanten, von ichwerer Arbeit etwas gefrummten Ge stalten ber Weiber mit eblen Gefichtszügen und pflaumengroßen, schwarzen Augen waren ber erfte Gegenstand, ber mir eigentlich Berober besier Bewunderung abnötbigte. Das montenegrinische Sprichwort: .Schaue ein Beib ber Cerna Gora nicht an, wenn bu nicht willft, bak beine haut an ber Sonne trodnet!' bielt mich nicht im geringsten ab, beren berabgewürdigtes Meußere mit objectivem Gifer und ohne die geringste Scheu vor ihrem tabakqualmenden Tyrannen au ftubiren."

Der Fürst von Montenegro hat sich ein Museum angelegt. Darin besindet sich unter anderem die Haut des Ismael Aga, eines Hauptseindes der Montenegriner. "Seine gegerdte und mit Heu angesüllte Haut stellte einen Körper dar, der mit allem Schmud eines nuselsmännischen Kriegers angethan war. Er besand sich einem Erucisig gegenüber in einer solchen Stellung angedracht, daß er dei der gerringsten Erschütterung sich gegen das Kreuz verneigen mußte. Nie trat ein Montenegriner in dieses Gemach, ohne mit seinem Fuß jenen Körpertheil des ausgestopsten Agas zu berühren, in welchem das Gleichgewicht des Sitzenden ruht. Jeht sind der Aga, sowie die absgeschnittenen Türkenköpse, die man sonst auf der rothen Umsassungssmauer der Fürstenwohnung auszusteden pflegte, verschwunden. Dutende

von Kanonen, Hunberte von prachtvollen Sabeln und Flinten, bann eine große Anzahl von Mebschidieh- und Nisam-Orden, die von der Brust des Baschas heruntergerissen worden sind, an benen zum Theil noch Fetzen der Unisormen hängen, sind noch immer die Glanzpunkte jenes seltsamen Museums." Auch war hier alles enthusiasmirt für Rußland, nicht für Oesterreich.

Bosnien und bie Herzegowina find zwar auch von Glaven bewohnt, die fich aber ihre Freiheit nicht zu bewahren verstanden Ihr Abel nämlich wurde nach ber türkischen Eroberung muhamebanisch und hilft seitbem ben Turfen bas driftlich gebliebene Bauernvolt unterbruden. Das jungft über Bosnien geschriebene Bert von Rostiewicz schilbert bie Lage biefer Bauern als höchst kläglich. Sie beifen, wie alle ben Türken gehorsamen Christen "Rajahs". "Das Wort Rajah ift arabischen Ursprungs und bebeutet eigentlich Beerbe. Schon ber Sinn biefes Worts laft bas Abbangigfeitspers baltniß errathen, in welchem ber Rajah als Bachter ober Tagelöhner aum Muselmann ftand und theilweise noch immer fteht. Abgeseben von ben brudenben Steuern, bie ibn belaften, und bie er je nach bem Gefallen bes Mubirs ober Bezirksleiters oft auch zweimal erlegen mußte (ba er feine Quittung hierüber erhielt), fand berfelbe 2. B. ale Rlager wegen unbilliger Anforberungen bei Beborben ebemale gar tein Behor. Gerabezu als entwürdigend muß bie Forberung bezeichnet werben, welche gebietet, bag ber Rajah jebem Muhamebaner, auch bem in Lumpen gehüllten, auf ber Gaffe auszuweichen, wenn er ihm zu Pferbe begegnet, zu halten, von bem seinigen abzusteigen, und erst nachbem ber Turke vorübergeritten ift, bas Pferb wieber zu besteigen und seinen Weg fortzuseben habe."

Die Bulgaren lebten bisher unter bem boppelten Druck ihrer türkischen Herrn und ihrer griechischen Bischöfe. Da aber bie Türken bas bureaukratische System noch nicht eingestührt haben, behielten zum Menzel, Beltbegebenheiten von 1880—66. II. Glud bie bulgarischen Gemeinden, wenn sie nur ben Türken und ben Bischöfen gablten, außerbem ihre altherkommliche Autonomie. Ihre Bischöfe erhielten fie ausschlieftlich aus bem Bhanar. Der Sultan überließ bem griechischen Batrigroben in Conftantinopel, Die Bischöfe zu ernennen und biefer ernannte bazu immer nur Bhanarioten, b. h. Glieber ber neugriechischen Aristofratie in ber hauptstabt, jener alten, in allen Ranten geubten und fittlich verpesteten Aristotratie, welche feit 400 Jahren zugleich friechenbe Sclavin bes muhamebanischen Berrn und Thrannin ber driftlichen Bevölkerung ift. Der Phanariot, welcher Bischof werben will, muß bem Batriarden bafür eine große Summe bezahlen. Darauf allein kommt es an, nach feiner Befähigung wird nicht gefragt. Ift er nun Bischof geworben, so prefit er bem niebern Klerus und bem Bolte nach und nach bie Summe wieber aus, bie ihn fein Stuhl gekoftet hat. Außerbem mar Rußland icon feit lange bemubt, bie griechischen Chriften in ber Turtei au Emporungen aufzureigen und baburch feinem Eroberungsplane vorzuarbeiten. Weil aber ber Patriard, und bie Bischofe sich als Gunftlinge bes Sultans in einer hinreichenb angenehmen Lage befanben, wollten sie nicht immer ber ruffischen Bolitik bienen, ja haben fich öfter ausbrudlich gegen biefelbe vermahrt. Leichter gelang es ben ruffischen Agenten, ben niebern Rlerus zu gewinnen, ber bie Bortheile ber Bischöfe nicht theilt, vielmehr unter beren Druck leibet und ber flavischen Nationalität, nicht ber griechischen, angehört. Kaiser Nicolaus I. ließ es fich viel toften, wie in ber Molbau und Ballachei, fo auch in ber Bulgarei bie Rirchen zu befchenken, Gloden, Bilber, Altarschmuck, Gewänder 2c. babin zu fliften. Auch nahm er unentgeltlich junge Bulgaren in Rufland auf und lieft fie in Riew, Mostau und St. Betersburg auf ben bortigen Univerfitaten ausbilben, jeboch nicht mit bem erwunschten Erfolge.

Ein als Arzt in Mostau lebenber geborener Bulgare Pouri

Beneline fcrieb 1830 ein Wert, worin er feine Landsleute zum erstenmal an ihren alten Ruhm, an ihr altes selbständiges Ronigthum und an bas Berbienst erinnerte, welches fich unter ihnen bie ersten flavischen Apostel, Cyrillus und Methodius, erworben haben. Damit stellte er ein sowohl in nationaler und flaatlicher als kirchlicher Beziehung eigenthumliches und felbständiges Intereffe fest, welches fich eben so scharf vom Interesse ber griechischen Kirche in Constantis nopel, als von bem bes ruffischen Raisers unterschieb. Es verfteht fich baber von felbst, bak er tein russischer Agent mar, wie er benn auch arm geftorben ift. Die jungen Bulgaren nun, bie in ber Beimat nur in ben niebern Rlerus einruden und fich aus bem bobern immer von Neugriechen gurudgestoffen seben, wurden empfänglich für bie nationale Ibee und fingen an ihren Bischöfen zu opponiren. anbern jungen Bulgaren, bie in Rufland flubirten, empfingen bort, wenn auch immer gegen Willen und Absicht bes Raifers, bie Ginbrude abenblänbischer Civilisation und namentlich ben Impuls frangofischer Ibeen. Empfing benfelben boch bie ruffische Jugend felbit von ber polnischen.

Hieraus nun erklärt sich, warum sich in ben letzten Jahren in ber Bulgarei eine Partei bilben konnte, die das Heil der Zukunft im Anschluß an die katholische Kirche des Westens erkannte, eine Partei, der es eben so sehr vor der russischen Knute wie vor dem tief corrumpirten Griechenthum graute.\*)

Am 30. Dezember 1860 erschienen zwei bulgarische Archimanbristen mit brei Priestern und 200 Häuptlingen in Constantinopel vor bem Erzbischof ber katholischen Armenier und bem papstlichen Bicar, Erzbischof Monsignor Brunoni, und übergaben ihm eine Abresse an ben Papst mit zweitausend Unterschriften. Schon in einer bulgarischen

<sup>\*)</sup> Bergl. den Pariser Correspondant 1860, Novemberheft.

Erklärung vom 23. Oct. war geltenb gemacht, bie lateinische Kirche habe bas Doama reiner bewahrt als bie griechische, und war baran erinnert worben, daß die bulgarischen Apostel, ber h. Chrislus und Methobius, sich zu Rom aufgehalten hatten. Auch nahm bie Bittschrift an ben Bapft auf die frühere Bereinbarung ber morgen- und abendländischen Kirche zu Florenz Rudficht. "Geftütt auf bie Defrete ber heiligen römischen Kirche über bie Erhaltung ber Riten ber morgenlanbischen Kirche, und in ber Erwartung, baf biese Riten unverlett erhalten werben, wie es auf bem Alorentiner Concil beschlossen worben, bittet bie bulgarische Ration, vertreten burch bie Unterzeichneten: Se. Beil. Bapft Bius IX. moge unsere bulgarische Rirche in ben Schook ber katholischen aufnehmen, und unsere getrennte und nationale Hierardie als kanonisch anerkennen." Die Bittschrift folok: "Bir bitten endlich Seine Beiligkeit bemuthig, Seine Majestat ben Raifer ber Frangofen als alteften Sohn ber Rirche ersuchen zu wollen, fich bei Seiner Maiestat bem Sultan bafur zu verwenden, baf unfere Hierarchie von ihm ale eine unabhängige anerkannt werbe." auffallende Rudfichtsnahme auf Frankreich war gegen bie ruffische Bolitik gerichtet und follte barthun, bag Rufland nicht allein über bie Sympathien ber unter turtischer Berrichaft ftebenben Chriften zu gebieten habe. Die Sache wirb noch erklärlicher, wenn man erwägt, baß Frankreich bamals aus Sprien, wo es kaum festen Fuß gefaßt hatte, wieder hinausmanövrirt wurde, also auf einem andern Bunkte fein Ansehen wieber geltenb zu machen, alle Ursache hatte.

Doch kam die Sache nicht in Sang. Am 24. März forberte Bischof Parisios die Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche vom Partriarchat in Constantinopel; das lettere behauptete indeß die Obersgewalt unter Billigung des Sultans und im October 1864 wurden die bereits katholisch gewordenen Bischöfe und Priester vertrieben.

Die Bulgarei, von welcher man bisher viel weniger horte, als

von Serbien und Rumanien, ift gleichwohl einer ber wichtigften Bestandtheile ber Balkanhalbinfel, wegen ihrer politisch wichtigen Lage einerseits an ber untern Donau, andererseits nabe bei Constantinopel. Auch bas gibt ibr eine groke Bebeutung, baf fie von ben gablreichsten unter ben fübstavischen Stämmen bewohnt ift. Die Bulgaren gablen nämlich 41/2 Millionen Seelen, bie Serben nur 1,660,000, bie Bosnier und Herzegowiner nur 1,450,000. Dazu kommen noch Monteneariner, Kroaten, einige russische und polnische Ansiehler, que fammen 350,000. Demnach find bie Bulgaren allein gablreicher als alle übrigen Glaven im turtischen Reich, mas bei einer tunftigen Umgestaltung ber Baltanhalbinfel fehr ins Gewicht fallen burfte. Blanqui berechnet bie Bulgaren sogar zu 7 Millionen, was aber übertrieben ift. Jebenfalls bleibt unter ben Glaven ber bulgarifche Stamm berjenige, bem bie Segemonie gebührte, wie wenig er auch bis jest noch barauf Anspruch gemacht hat. Im Instinkt bes Volks scheint mehr zu liegen, als seine namenlosen Baubter bis jett tunbgegeben haben. Ein bulgarisches Bollslied fingt babon, baf ben Ablern bes Balkangebirges bie Schnäbel wachsen und bag fle fich bann sehnen, hinunter zu fliegen zum golbnen Horn (Constantinopel), wo es so viele blutige Beute gibt. — Neben ben 8 Millionen Slaven leben in ber europäischen Türkei, außer ben 4 Millionen Rumanen und etwas über 1 Million Albanesen, nur 1 Million Türken und 1 Million Griechen. Wenn also bie Türken ichon wegen ihrer Minbergahl auf einen langen Forthesit ber Herrschaft nicht mehr rechnen können, so burften sich noch viel weniger bie verborbenen Griechen auf die Berftellung ihres byzantinischen Reiches Soffnung machen. Das natürliche Uebergewicht ift bei ben Gubflaven, und wenn fie einig waren ober wurben, ware es nicht zu fühn von ihnen, wenn fie völlig selbständig werben und nicht etwa blos Rufland zum Schemel bienen wollten. Aber es ift ichwer, fie zu einigen.

Wer immer in ber Balkanhalbinfel Meister werben würbe, batte boch einen schweren Stand, ba es nicht möglich ift, so ganzlich verschiebene Nationen anbers als burch bas eiferne Band ber Gewalt zu vereinigen. Nun find aber schon im Alterthum nicht einmal bie Macedonier, nicht einmal die Römer und fpater weber die griechischen Raifer, noch bie türkischen Sultane mit ben wilben Bebirgevölkern fertig geworben. Es liegt wohl im Charafter biefer Gebirge, bag bie späteren flavischen Ginmanderer bie Wilbheit ber alteren illprifden und thrakischen Bevölkerung angenommen haben. Die flavischen Monteneariner sind kaum weniger barbarisch, wie die Albanesen, welche muthmaklich noch ben letten Rest ber vorrömischen Bevölkerung barstellen. Die Albanesen sind die wildesten von allen. Den Namen haben fie von ihren Bergen (Alpen) erhalten, fie felbft nennen fich Stepetaren. Ms Solhner in ben turkischen heeren beifen fie gewöhnlich Arnauten. Obgleich fie fich alle an barbarischen Sitten gleichen, ist boch keine Einigkeit unter ihnen. Der eine Theil hat bie griechische Religion und Schrift, ber andere bie lateinische ange nommen. Jene heißen bie Tosken, biese bie Ghegen. Aber auch biese beiben Haupttheile bes Bolks zerfallen wieber in vielerlei kleine unabhängige Stämme. Begen ihrer großen Tapferkeit werben fie von ben Türken als Solbaten geschätzt und bienen felber gern ber Beute wegen. Deshalb und um fich bie driftliche Kopfsteuer zu ersparen, geben fich viele von ihnen für Muhamebaner aus, ohne es zu fenn. Diese Menschen wurden fich bei einer großen politischen Reform ber Baltanhalbinsel wohl am beftigsten und längsten ber Civilisation wiberseten.

Richts wurde bie Civilisation, möchte sie noch von ben Türken selbst beschleunigt werben ober von ben Donauländern ausgehen, sicherer fördern, als Errichtung von Straßen, ein durchgreisenbes Berkehrsspstem. In dieser Beziehung verdient große Beachtung, was Herr von Hahn, ein ausgezeichneter Desterreicher, im Jahr 1864 zur Amregung gebracht und später in einem eigenen Werke (Reise nach Salonik, Wien 1868) genauer motivirt hat. Er bevorwortet nämlich bamit einen sur ganz Europa höchst wichtigen Plan, die Eisenbahn, welche bereits durch Ungarn führt, von Belgrad aus sübwärts nach Salonik weiter zu sühren, d. h. nach demjenigen europäischen Hafen, von welchem aus man auf dem kürzesten Wege über das mittelländische Meer nach Mexandria und Suez gelangt. Es ist dies mithin die kürzeste Linie zwischen Wien und Bombay. Da Eisenbahnen die Dampsschiffsahrten 21/2 mal an Schnelligkeit übertressen, würde man auf diesem Wege auch von England aus ungleich schneller nach Oftindien gelangen, als über Triest oder Warseille.

Man hat bisber an biefen so nutbaren Weg nicht gebacht, weil man allgemein bas Vorurtheil begte, fübwärts bes Balkan laufe noch eine unübersteigliche Gebirgetette burch bie ganze europäische Türkei. Es half nichts, daß schon 1840 Boue ben Irrthum aufklärte und turz nach ihm auch Grisebach, bie Karten wurden bennoch immer wieber mit bem fabelhaften Gebirge ausgestattet, bis erst vor fünf Jahren Riepert ein treues Bilb ber europäischen Türkei gegeben hat. Die Riepert'iche Karte veranlagte Herrn von Sahn, sich selbst auf ben Weg zu machen, um mit eigenen Augen bas Terrain und vorzugeweise bie Lude zu untersuchen, welche jene Rarte noch im Guben von Serbien übrig ließ. Sobalb er einmal wufte, anstatt bes fabelhaften Quergebirges, welches Thessalien von Serbien absperre, laufe vielmehr eine Rinne von Belgrad bis Salonit, längs ber in bie Donau fliegenben Morawa und sobann langs ber in bas Mittelmeer fliegenden Warbar bin, schöpfte er bie Hoffnung, die Natur selbst möchte biese Rinne für eine Gisenbahn offen gelaffen haben, und es tam ihm nur noch barauf an, bie Bafferscheibe zwischen ben beiben Flüssen näher kennen zu lernen. Der Weg, ben Herr von Sahn von

Belgrad bis Salonit genommen hat, ift auf einer von ihm beigegebenen Rarte sehr genau verzeichnet und läuft fast schnurgerabe füblich. Da er amei Rluffen entlang läuft, fteigt er nie boch in bie Bobe und bietet feine Schwierigkeiten bar, welche nicht burch bie Mittel ber heutigen Gifenbahnbautunst überwunden werben tonnten. Der von herrn v. habn in Borfcblag gebrachte Weg wurde von bemienigen Buntt am rechten Donauufer ausgehen, welcher fühmarts von Beigfirchen ber Ortschaft Bazirsch gegenüberliegt, bis wohin auf bem linken Donauufer bie ungarische Eisenbahn gezogen ift. Bon bier aus wurde bie vorgeschlagene Bahn burch Serbien an ber Morawa hin über bie Stäbte Bozarewat, Swilaiwat, Tjuprija, Mexiwat, Nisch, Zesbowat und Branja führen, von bier, unfern von ber Quelle ber Morawa, subwarts burch Macedonien nach Komanowa zu einem Nebenfluß ber Warbar ablenken, über Stiplje bei Ulanza unmittelbar ber Warbar entlang über Kumlikoi und andere kleinere Ortschaften bis nach Salonit führen.

Diese Bahn würbe Desterreich bas bisher verschlossene Innere ber Balkaninsel öffnen. Kein Culturstaat liegt ihr näher. Bon Wien und Osen würbe ein unberechenbarer merkantilischer, moralischer und politischer Impuls ausgehen. Herr von Hahn hat sehr Recht, wenn er Desterreich ermahnt, seine Mission im Orient zu suchen. Er sindet die frühere commercielle Abgeschlossenheit des österreichischen Kaiserstaats durchaus unnatürlich. Ebenso unnatürlich aber auch den gegenswärtigen Dualismus des Kaiserstaats. Nicht zuschließen und nicht theilen, sondern öffnen und erweitern ist die Losung. Die projectirte Eisendahn würde mitten durch die Balkanhalbinsel führen, wie die große Wasserstaße der Donau ins schwarze Meer. Es handelt sich um mehr als Handelsverkehr. Auf den bezeichneten Wegen soll auch Civilisation nach dem Osten getragen werden. Desterreich hat in dieser Beziehung bisher alles versäumt. Während Rußland, welches

taum seit anberthalb Jahrhunberten aus ber ärasten Barbarei berausgeriffen worben ift, an feinen verfischen und turtischen Grenzen große und wichtige Eroberungen gemacht, Armenien, Transkautasien, ben ganzen Rautasus, ben ganzen Norben bes ichwarzen Meeres mit ber Rrim und Beffarabien erworben und bort fein Softem eingeführt, Festungen und ben großen Sanbelsplat Obessa angelegt hat, ift von Seiten Desterreichs nicht bas minbeste geschehen, um gleiche Erwerbungen innerhalb seiner nachsten turtischen Grenzen und an ber untern Donau zu machen. Wien liegt ungleich naber an ben Dunbungen ber Donau, als St. Petersburg und felbst als Mostau von Obeffa. Defterreich ift ein alterer Culturftaat als Rufland. Defterreich hatte mithin schon seit viel langerer Zeit eine viel bequemere Gelegenheit gehabt, ans schwarze Meer porzubringen, als Rufland. Defterreich batte zubem burch bie Entwicklung seiner Geschichte und burch seine geographische Lage bie Aufgabe erhalten, bie abenbländische Civilisation und Kirche gegen Often auszubreiten, mit ber überlegenen germanischen Rraft und mit bem überlegenen Beifte, welcher ber abendlanbischen Rirche innewohnt, die Boller bes Oftens von ber geiftlosen Tyrannei zu befreien, welche bem ruffischen Casaropapismus kaum weniger innewohnt, wie bem Aslam ber Osmanen. Aber anstatt biese Mission, biefe Pflicht bes europäischen Desterreichs zu begreifen, haben bie habsburger im Orient die Ruffen allein wirthschaften laffen und in biefer Beziehung schienen sie auf ihrem schönen Throne immer nur zu folafen. Wenn man eine lebhafte Thatigkeit bei ihnen wahrnahm, fo richtete fich biefelbe immer nur gegen ben Beften. Gegen ben Often verhielten fie fich bochftens befenfiv, gerabe ba, wo fie offenfiv hätten verfahren und ber Cultur und Freiheit hätten Bahn brechen sollen. Nach bem Westen bin brachten fie, wo vorher Licht war, Finsternig, - wo vorher Freiheit war, Knechtschaft. Betraut mit ber hochsten Burbe auf Erben, bem beutschen Raiserthum, machten

sie sich so hoben Ranges unwürdig, indem sie sich mit dem Romanismus in Italien und Spanien gegen ben Germanismus, gegen bie heiligsten Rechte ber beutschen Nation verbanden. Noch zulest mißfannten fie ben fichtbaren Willen Gottes nach ber Ueberwältigung Napoleons in bem Grabe, bak ihr Spiritus familiaris, Fürst Metternich, die beutsche Nation tunstreicher fesseln und schmachvoller um Einheit und Freiheit betrügen burfte, als es je vorber geschehen war. Bum zweitenmal konnen fie jett ben Willen Gottes in ben Sternen lesen, bie am beutschen Himmel endlich aus ber tiefen Nacht ber Metternich'ichen Zeit aufgestiegen find. Die alten Keffeln find gerbrochen, die österreichischen wie die frangosischen. Im bringenosten und natürlichften Interesse ber beutschen Nation bat Breugen, wie es 1813 am Berbrechen bes frangofischen Joche bas meifte mitgewirkt, so auch 1866 wieber bas Noch gerbrochen, welches Metternich auf bem Wiener Congrest ber beutschen Nation über ben Raden geworfen hatte. Wenn bie Habsburger jest noch nicht einsehen, bag ihre nach Westen gerichtete Bolitik eine schlechte und undankbare gewesen ift, wenn fie auch jest noch nicht einsehen, bag ihre Wirkungssphäre nicht mehr im Westen, sonbern im Often liegt, so ist ihnen nicht mehr zu belfen.

Noch ist es Zeit. Noch hat Rußland bie Donau nicht abgesperrt, noch seine eiserne Mauer nicht bis ans abriatische Meer vorsgerückt. Noch kann Desterreich seinen vollen Einfluß als nächster Nachbar üben, wenn es nicht fortfährt, sich zur russischen und französischen Agitation in Serbien, Bosnien, Bulgarien passiv zu vershalten. Die Türken aus Belgrad zu entsernen, hat Desterreich sogar mitgewirkt, während es erstes Sebot seiner Politik seyn sollte, hier keinerlei fremde Einmischung zu bulden und die Türken so lange zu lassen, wo sie sind, bis es selbst seine Garnisonen an die Stelle der türksichen sehen kann. Nur die fabelhaste Passivität Desterreichs hat

es verschulbet, daß ferner liegende Staaten in den Donauländern mehr gelten, als das nahe Desterreich, daß dort Dinge geschehen, als ob Desterreich gar nicht vorhanden wäre.

Und boch kann Desterreich, wenn es will, mit Sicherheit ber Donau entlang und im Balkan operiren, weil es ganz Europa hinter sich hat. Wie 1854 würden auch in jedem kommenden Constict mit Rußland die Westmächte auf österreichischer Seite stehen und jeht auch Preußen, bessen natürliche Politik es ist, sobald es von Desterreich nicht mehr in seiner deutschen Politik gestört wird, es aufs kräftigste gegen Rußland zu unterstützen.

Mit bieser großen Frage ber auswärtigen Politik sollten sich auch die Delegationen mehr und einlästlicher beschäftigen, als mit dem kleinlichen Abtheilen und Abmarken im Innern und mit dem Concordatstreite. Sie zwingen dadurch Herrn von Beust, ängstlich auf Socken zu gehen und seine auswärtige Politik durch die innere zu lähmen. Wie sinnlos ist vollends das liberale Anstürmen gegen die Kirche! Desterreich könnte seine Kirche nicht genug ehren und pstegen, um ihr das Ansehen zu geben, das ihr zukommt, und dem Popenthum entgegenzuwirken, das immer mehr Eroderungen in den Gedieten der abendländischen Kirche macht und in diesem Augendlick Polen gänzlich zu bekatholisiren im Begriff ist. Dorthin, woher die Gesahr kommt, sollten die katholischen Desterreicher ihre Blicke richten, und nicht zum Bergnügen des Czaaren den armen h. Vater in Kom ängstigen helsen.

Aus ber asiatischen Türkei ist wenig zu berichten, boch hat auch bahin bie russische Fühlung sich erstreckt. Darüber gibt bas Buch von Noross, "bie sieben Kirchen ber Offenbarung Johannis," vom Jahr 1860 Auskunft. Noross, ber vormalige russische Minister ber Bolksaufklärung, bereiste Kleinasien, um jene sieben ältesten Kirchen in Kleinasien aufzusuchen und einstweilen moralisch für bie russische

Kirche in Anspruch zu nehmen (Laobicea, Philabelphia, Sarbes, Thyatira, Smyrna, Pergamus und Sphesus). Er sagt: "Alle Hoffnung ber hiefigen Christen ist auf ben Norben gerichtet," b. h. auf Rufland.

Bor brei bis vier Jahrzehnten war es unter ben rusfischen Beicidtschreibern, Raramfin, Bulgarin, benen fich auch ber Bole Lelewel anschloß, zur Mobe geworben, panslavistische Ansprüche auf halb Europa zu machen, sofern fie Benedig, Binbelicien, bie Benbee 2c. für ursprünglich wendische, b. h. flavische Länder erklärten und für bas neu zu grundenbe große Slavenreich reclamirten. In jungfter Beit haben ruffische Reisenbe angefangen, abnliche Anspruche in firchlicher Beziehung zu machen und bas Gebiet ber griechischen Kirche im Guben als jum großen Reich ber ruffischen Rirche gehörig, ju inspiciren. Die griechische Rirche, sagen fie, ift bie alteste, allein echte und orthobore. Ihr gebührt also von Rechtswegen bie Berrschaft über bie ganze Erbe. Die katholische Kirche bat fich, nach bem Dafürhalten bes Herrn Noroff, nur boswillig von ihr abgeriffen. "Die Beränderungen, welche bie Lateiner an bem Glaubenssymbol gemacht hatten, gründeten fich nicht auf Ueberzeugung, sondern waren nur ber Feinbschaft gegen bie rechtgläubige Kirche entsprossen. Auf Bunich bes Raifers nahmen bie griechischen Bischöfe an ben Bersammlungen zu Ferrara und Florenz theil, um sich mit ben Lateinern wegen einer möglichen Einigung ber beiben Rirchen zu berathen. Ms nach ber ersten Situng bes Concils Marcus Eugenicus von Ephefus ben Vorschlag vernahm, ben Papft als Oberhaupt ber ganzen Christenheit anzuerkennen und bie Beränderung bes Glaubenssymbols - gang ben Beschluffen bes nicaifchen Concils zuwiber - ju beftätigen, entbrannte er im beiligen Born und Gifer für ben wahren Glauben, überführte bie Lateiner bes Arrthums und zeigte ihnen an seiner Berson bie Stärke bes Glaubens, ber auf ben Ueberreften bes Reichs noch fest und unerschüttert blieb. Gesegnet sen fein Anbenten in unserer heiligen Kirche, die er vor dem Pesthauche des Westens beschützt hat!" Das heißt mit andern Worten: "Der Wunsch des Kaisers ist der wahre Glauben." Herr Noross hätte doch, wenn er die griechische Kirche der lateinischen so schroff gegenüberstellt, den Hauptunterschied beider Kirchen hervorheben und herausstellen sollen, welcher darin besteht, daß die abendländische Kirche eine wirkliche Kirche, die morgenländische aber nur eine Staatstirche, d. h. ein Departement der Staatsverwaltung ist.

Die Protestanten kommen bei Herrn Noroff natürlicherweise eben so übel weg, wie die Katholiken. "Als im Jahre 1836 die Sendslinge einer protestantischen Bibelgesellschaft nach Philadelphia kamen, boten sie den griechischen Priestern eine für ihre Armuth ziemlich besteutende Summe, wenn sie die Christen in Philadelphia nicht vor ihnen warnen wollten. Das Geld wurde zurückgewiesen, und die Berbreiter des Protestantismus fanden in Philadelphia nicht Einen, der ihre Lehre annahm; , benn du hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort behalten, und hast meinen Namen nicht verleugnet."

In Sprien hatte sich ber alte Nachbarkampf zwischen ben driftlichen Maroniten und ber Sekte ber Drusen im Gebirge Libanon erneuert. Ein landeskundiger Correspondent der Kreuzzeitung von 1860 Rr. 168—202 behauptet, die friedlichen und schwächern Maroniten würden nie gewagt haben, die helbenkräftigen Drusen anzugreisen, und nicht französsische Agenten hätten sie aufgereizt, sondern die türkischen Behörden hätten den alten Nachbarhaß geschürt. Die Maroniten stünden, wie alle Christen im Orient, physisch und moralisch tieser als die Muhamedaner. Im Hauptkloster der Maroniten hatten sich Stadtmönche eingenistet, die erst nach blutigem Kampse von den Landmönchen vertrieben werden konnten.

Die französische Expedition zum Schutze ber Christen in Sprien unter bem Grafen Beaufort b'hautpoul setzte sich im September 1860

mit Ruad Bascha in Berbindung, um die Drusen zu bewältigen und bie allgemeine Entwaffnung berselben zu vollziehen. Allein er kannte bas Terrain nicht und fam ben Türken überhaupt ungelegen, ba biese ben Drusen geneigter waren, als ben drifflichen Maroniten, und ba noch insbesondere ber Sultan fich die frangofische Bulfe verbeten und versichert hatte, er werbe allein mit ben Drusen fertig werben. Deshalb half ben Frangosen ihr guter Wille und Gifer in Berfolgung ber Drusen nichts, benn Jugb Bascha lieft bie letteren mit bem gangen Raube ber gerftorten Chriftenborfer in bie Berge von hauran entschlüpfen. Die Unwesenheit ber Frangosen in Sprien war natürlicherweise ben anbern Grofmachten nicht erfreulich, obgleich fie biefelbe zugegeben hatten. Nachbem aber bie Maroniten hinlänglich gesichert waren, erklärte sich zuerft Lord Ruffel am 28. Februar 1861 im englischen Parlament babin, die frangofische Expedition habe ihren 3wed erreicht und bie Conferenz ber Großmachte in Paris gestatte bie Unwesenheit ber frangbfifchen Baffen in Sprien nur noch bis zum 1. Mai. Diefer Termin murbe fpater bis zum 5. Juni verlängert, bann aber zogen bie Frangosen wirklich ab.

Im Jahr 1864 empörte fich bas Gebirgsvoll im Taurus gegen ben Sultan wegen harter Bebrudung und Refrutirung.

Im October 1865 brach in Jerusalem bie Cholera mit solcher Heftigkeit aus, daß bei einer Bevölkerung von 53,000 Seelen die Zahl der Toden täglich dis auf 100 stieg. Der Tod erfolgte meist in wenigen Stunden, und da die Türken und Juden die Leichen reinlich waschen, wurden sie von diesen besto leichter angesteckt, so daß zuweilen, wer Bormittags Einen begraben hatte, Nachmittags selbst begraben wurde. Der Pascha sammt allen Soldaten, alle Beamten, alle Reichen flohen davon. Nur der lateinische Patriarch blieb und errichtete eine Ambulance nicht nur für Katholische, sondern für alle Consessionen.

Die tapfern Ticherteffen, bie in ihrem langen helbenmuthigen Rampfe gegen Rufland von ber Türkei nicht unterftutt worben waren, fanden auch, wie schon oben bemerkt, als fie mit ihren Familien und ihrer geretteten Sabe von ihren Beimathsbergen in die Rieberungen ber Türkei auswanderten, um bem ruffischen Despotismus zu entrinnen, burchaus bie Aufnahme nicht, bie fie verbienten. wünschte fie, als eine Laft, wieber los zu werben, wies ihnen un= genügende Wohnplate an, unterftutte fle nicht, zerstreute fie, um ihren etwaigen Wiberftand zu schwächen, und ließ einen großen Theil von ihnen burch Krantheiten umkommen ober verbungern. Gine Abtheilung Tiderkeffen murbe am weitesten vorgeschoben bis nach Gerbien hinein und follte fich auf bem berühmten Amfelfelbe anfiebeln. Aber mube ber berglosen Digbandlung, entschlossen fich biefe Belben bes Raufasus, nach Rufland zurudzutehren, vielleicht baf ber grimmige Caar boch mehr Mitleib mit ihnen haben wurde, als ber ftumpffinnige Turte. Sie verbrannten baber plotlich ihre Butten, liefen ihre Saaten burch bie Roffe gerftampfen und gogen mit Beibern und Rinbern von bannen, ber ruffischen Grenze zu, unterwegs raubenb, was fie brauchten. Da wurden Truppen gegen fie aufgeboten. Auch von andern Abtheilungen, die weiter hinten in der Türkei gurudgeblieben waren, hörte man abnliche Dinge. Gie batten es nirgenbs in ber Türkei aushalten konnen und überall eine gewaltsame Rücktebr, aber vergeblich versucht. Bon ihrer ursprünglich großen Anzabl, bie seit brei Jahren eingewandert, seb taum mehr bie Halfte am Leben.

Griechenland war mahrend bes Krimkrieges von den Wefte machten gemaßregelt worden, weil es einen Kampf gegen die Türken zu Gunsten Rußlands begonnen hatte. Rußland behauptete seinen Einstuß nur im Norden des türkischen Reichs, in den Donaufürstenthumern, Serbien, Montenegro. England befestigte den seinigen um

so mehr in Griechenland. Frankreich suchte sich beiber für seine Zwede zu bebienen, und die europäische Revolutionspropaganda trat als vierter Factor hinzu, um die Böller der europäischen Türkei zu insurgiren und dadurch die künstigen Revolutionen in Ungarn und Polen zu unterstützen. Die Fäden der Intrigue liesen hier so ineinsander, daß sogar Rußland in den Donausürstenthümern dieselbe Revolutionspartei begünstigte und mit Wassen versah, die es in Polen bekämpste. Unter diesen Umständen hingen auch alle Bewegungen an der Süds wie an der Nordgrenze der europäischen Türkei zusammen, und unter diesen Gesichtspunkt fällt auch alles, was in Griechenland geschah.

Dieselbe Bartei, welche früher ichon gegen ben Willen bes Konig Otto Krieg mit ben Türken angefangen hatte, fuhr immer noch fort, byzantinische Ansprüche zu erheben, als seh es bie natürliche Bestimmung ber Neugriechen, bas alte griechische Raiserthum in feinem ganzen Umfang wieberherzustellen. Das war jeboch nur eine Fiction, als Aushängeschilb gebraucht von ben ruffischen und westmächtlichen Agenten und von ben griechischen Häuptlingen, bie von jenen erkauft waren. Die Bahl ber Neugriechen ift viel zu klein und ihre Race viel zu verborben, als bag sie jemals hoffen konnten, sich bie tapfern Albanesen, Montenegriner, Bosnier, Serben, Bulgaren und Rumanen zu unterwerfen, felbst wenn fie jemals mit ben Turken fertig wurben. Die kriegs= und eroberungssüchtige Partei ber Heterochthonen (bie noch andere Erbe wollen) besteht aus keinen eblen Schwarmern für eine große Sache, sonbern aus fremben Agenten, bezahlten Larmern und Rlephthen, bie jebe Störung ber öffentlichen Rube gern feben, um rauben und plünbern zu können.

Die lopale Partei ber Autochthonen (ber auf ihrer Erbe Zufriedenen) verhielt sich nur passiv und unterstützte ben König nicht kräftig genug. Die Wühler aber ließen ihm keine Ruhe. Im Jahr

1861 schoff ein Stubent in Athen, ohne jeboch zu treffen. Am 13. Februar 1862 riefen Boyaris, Reffe bes Kriegsminifters, unb Grivas die Besatung von Nauplia zur Emporung auf und sekten eine provisorische Regierung ein, an beren Spite Batros ftanb. Es geschab im Ginverständnik mit Couza, Serbien, Montenearo und Mazzini; ber lettere foll Gelb geschickt haben. Allein ber Aufftanb war verfrüht und die Rebellen in Rauplia capitulirten. Gleichwohl bauerte bie gebeime Agitation fort und ber Sturg bes Ronig Otto wurde so geschickt vorbereitet, daß er noch in bemselben Jahre gelang. Als nämlich ber König mit seiner Gemablin zu Schiffe gegangen war, um bie Ruften bes Beloponnes zu bereifen, brach in seiner Abwesenbeit am 22. October 1862 bie Revolution in ber Hauptstadt Athen und zugleich im ganzen Lanbe aus. Schon am folgenben Tage wurde eine provisorische Regierung ernannt mit Bulgaris und Kanaris an ber Spite. Alles war langft vorbereitet. Als ber König bie erste Nachricht erhielt, war ihm ber Rückweg schon versperrt. Alles fiel von ihm ab. Die fremben Gesanbten eilten zu ihm, als er auf ber Fregatte Amalia in ben Biraus einlaufen wollte, und überzeugten ihn, bag feine Rudkehr nach Athen unmöglich geworben fen. Sogar bie Mannschaft seines Schiffes gehörte ju ben Berfcmorenen und er wurde vielleicht gefangen worben fenn, wenn fich nicht ein englisches und frangofisches Schiff schutenb an bie Seite ber Fregatte gelegt hatten. Es blieb bem Ronig und ber Ronigin lebiglich nichts übrig, als auf einem englischen Schiffe nach Trieft zu flüchten und von ba in bie baprifche Beimath gurudzutehren. Unterbeg mar fein Schlog in Athen geplunbert, alles was jum Sofe geborte, schwer bebrobt und jur Mucht genothigt worben. Biele beutsche Familien retteten mit ihren Kinbern nur bas nacte Leben auf bie Schiffe. Der Hafencommanbant im Biraus murbe. weil er Briefe ber Königin beforgen wollte, niebergeschoffen.

Man legte biefe Revolution so aus. als habe König Otto ben Reugriechen nicht genügt, weil er fich nicht energisch genug erwiesen babe, um bas neugriechische Reich zu erweitern und bas alte byzantinische Reich beraustellen. Man log ben Griechen wieber einmal erhabene patriotische Gefühle an. Die betheiligten häupter bes Aufftanbes waren burchaus nur, wie alle früheren Chefs, bestochene Creaturen ber ruffischen ober englischen Politik. Raum war bie Rebellion in Athen ausgebrochen, als auch icon ber alte Rauberbaubtmann Grivas mit seiner Banbe einzog, bas Plünbern und bie allgemeine Anarchie noch vermehren half und babei offen verkundete, Griechenland muffe fich eng an Rufland anschließen und nur ben auf ben griechischen Thron setzen, ben Ruftland empfehlen würde. Grivas aber ftarb balb barauf und bie ruffische Bartei murbe von ber englischen überholt. Lord Balmerstons Bolitik mar bamals in Griechenland trefflich bebient, weit beffer als bie ruffische und frangöfische, benn aller Contreminen ungeachtet erflärte fich in bem Blebiscit, welches die provisorische Regierung ausschrieb, die ungeheure Mehrheit ber Griechen für ben englischen Throntanbibaten, Pringen MIfreb.

Die europäische Diplomatie war in großer Thätigkeit. König Otto gab ben Thatsachen nach, behielt sich aber seine Rechte vor. Die Leichtigkeit, mit welcher sich die Großmächte über sein Recht hinwegsetzen, war nicht nur eine Kränkung für Bayern, sondern verrieth auch auf eine bedenkliche Weise, wie wenig überhaupt in Europa das Recht noch gelten sollte, wenn ihm nicht die Macht zur Seite stand. Der Kaiser von Rußland wünschte den griechischen Thron seinem Nessen, dem jungen Herzog von Leuchtenberg, zuzuwenden, der auch französische Sympathien hatte, England aber seinem Vrinzen Alfred, dem jüngern Bruder des Thronsolgers. Da nun aber in den Berträgen von 1832 die Großmächte, welche damals den griechischen

Thron aufrichteten, sich gegenseitig verpflichtet batten, keinen Angeborigen ihrer Dynastien ben griechischen Thron bestrigen zu laffen. waren jene beiben Canbibaten, einer wie ber anbere, vertragswibrig. Dies wurde geltend gemacht, und um einen allgemeinen Rrieg ju vermeiben, mußten beibe verzichten. Man bewunderte in biesem biplomatischen Kampfe wieber bie große Ueberlegenheit bes Lorb Palmerfton in Arglisten. Als nämlich Rufland und Frantreich fich über ben Herzog von Leuchtenberg geeinigt hatten, spielte ihnen Balmerston ben Streich, seinen Afreb ale Canbibaten aufzustellen und beffen Wahl in Athen wirklich burchzuseten. Er bebiente fich babei nicht nur ber gewöhnlichen Mittel ber Bestechung, sonbern versprach auch, bie zu England gehörenben ionischen Inseln sofort an bas griechische Reich abtreten zu wollen. Soviel konnten bie anbern nicht bieten, bie Wahlen in Griechenland wurden also auf ben Brinzen Alfred gelenkt, und Rufland und Frankreich hatten zu ben Waffen greifen muffen, um ben Herzog von Leuchtenberg in Athen einzuführen. Unter biesen Umständen erfolgte ein Compromife. Rukland und Frankreich verzichteten im Sinn ber Verträge von 1832 auf ihren Canbibaten und Palmerston zog nun auch ben seinigen, aber auch seine Versprechungen binfictlich ber ionischen Inseln zurud. Man suchte fich sobann über einen anderweitigen Canbibaten für ben griechischen Thron zu verständigen, aber niemand hatte Luft, auf einen Thron niebergufigen, von dem ein guter und unschuldiger Fürst so eben erft fcmablich verjagt worben war. Ferbinand, ber König-Bater von Portugal, Bergog Ernst von Roburg 2c. schlugen bie Bahl aus. sich bamals mit Recht, welcher beutsche Bring wird sich noch bazu bergeben wollen, fich auf einem Throne nieberzulassen, ber einem ans bern beutschen Bringen schändlich gestohlen wurde. Der Unbank gegen Babern ging so weit, bag englische Blätter ben König Otto verleum: beten, er habe auf Rosten ber griechischen Nation unnüte Bauten aufgeführt und einen üppigen Hof gehalten, während bekanntlich alle Bauten in Athen nur auf baprische Kosten aufgeführt und der gewiß sparsame Hosstaat nur aus der baprischen Apanage bestritten wurde. Bapern hatte Griechenland Millionen zum Opfer gebracht und erntete dafür nur Hohn und den schmählichsten Undank. Doch lag darin eine nicht ganz ungerechte Bestrafung des lächerlichen Wahnes, welcher in einer durch und durch corrumpirten, die Laster der Barbarei mit denen der Civilisation monströß verssechtenden Rephtenrace von vorzugsweise slavischem Blute noch alte Hellenen, edle Nachkommen der Berikles, Miltiades, Leonidas und Spaminondas hatte sehen wollen.

Endlich erklärte fich Deutschlands schlechtester Freund, ber Danenkönig, bereit, ben noch unmunbigen Pringen Wilhelm, Gobn bes Bringen Christian von Gludeburg, jum Konig von Griechenland machen zu laffen, und bie Westmächte stimmten zu, ba ber englische Thronfolger soeben bie Schwester jenes Bringen Wilhelm geheirathet hatte, Frankreich aber Danemark zu einem Berkzeuge feiner eventuellen Bolitit in Bezug auf Breugen, Bolen und Ruftland auserfah. Nachbem fich Danemart bereit erklart hatte, bekamen bie Briechen alsbalb geheimen Befehl, eine Deputation nach Ropenhagen zu schicken und fich ben neuen König allerunterthänigst auszubitten. In Athen hatte inzwischen große Angreie geherrscht. Zwar ber alte Rauber Gribas war jum Glud geftorben, aber unter ben übrigen Chefs Bulgaris, Ranaris 2c. herrschte wie immer Uneinigkeit, währenb bas Bolt that, was es wollte, und noch fein Muthchen an ben gulett abziehenden Deutschen kublte. Räuberei erfüllte bas ganze Land. Prasibent ber provisorischen Regierung, ber aber jeber nur nach Belieben gehorchte ober nicht, war Bulgaris. Um Europa burch bas Gautelspiel einer f. g. Nationalversammlung zu täuschen, trieb man eine folde Versammlung aus ben verwegensten Räubern und pfiffigften Intriganten bes Landes zusammen, bie am 3. Februar in lächerlicher Rachahmung ber französsischen und sarbischen Plediscite den Namen des englischen Prinzen Alfred aus den Wahlurnen zog und denselben unter erkünsteltem Judel zum König ausries. Bald darauf kam Gegendesehl von Paris, mußte die Begeisterung für Alfred sich wieder abkühlen und eine neue für den dänischen Prinzen erlogen werden, von dessen Existenz man dis dahin in Griechenland noch weniger als im übrigen Europa etwas gewußt hatte.

Brinz Christian, ber Vater bes neuen Griechenkönigs, verlangte, baß berselbe lutherisch und bis zu seiner Großsährigkeit in Dänemark bleiben bürse und eine Civilliste von 50,000 Pfund Sterling erhalten solle. Auch legte er England ans Herz, die ionischen Inseln an Griechenland abzutreten. Eine griechische Deputation begab sich nach Kopenhagen und erhielt die Zusage des Prinzen unter den Auspicien des Dänenkönigs, der in einem offenen Brief die Bedingungen des Prinzen Christian guthieß, am 10. Juni. Am 28. Juni proclamirte die Nationalversammlung in Athen den neuen König unter dem neuen Namen Georgios. Ein Glück für den letztern, daß er noch zu jung war, um schon in die Falle gehen zu müssen. In Athen stand ihm nichts anderes bevor, als der englischen Politik zum blinden Werkzeug bienen zu müssen, denn er wie sein Bater waren ganz mittellos.

In Athen selbst brachen schon am 30. Juni Unruhen aus. Boharis, ein Anhänger bes Bulgaris, mußte bem Koronäus im Kriegsministerium weichen. Darüber kam es zu einer Straßenschlacht. Die Parteien bekämpften sich sortwährend, während die größte Anarchie im Lande herrschte. Die Truppen schlugen sich bald auf diese, bald auf jene Seite ober zerstreuten sich im Lande, um zu plündern. Wer ans Ruber kam, stahl, so daß die Staatskasse immer leer blieb. In Athen behauptete Bulgaris den Platz und Miaulis und alle, die man für Anhänger des König Otto ausgab, wurden geächtet.

Am 30. October 1863 tam ber Sohn bes Prototollpringen,

selber ein Protokollprinz, als neuer König in Athen an. Da er noch nicht 18 Jahr alt war, scheint er über bem Glanz einer Königskrone vergessen zu haben, daß es einem deutschen Fürsten nicht gezieme, sich auf Befehl eines englischen Ministers auf den Thron zu setzen, von dem durch die Känke desselben Ministers soeben erst ein anderer deutscher Fürst vertrieben worden war. Deutsche Prinzen kömen höchstens durch Unreise des Berstandes entschuldigt werden, wenn sie im Dienst englischer Politik eine so schindpsliche Kolle spielen. Der junge König wurde von Graf Sponek geleitet, welcher sich bald mit Bulgaris überwarf, so daß dieser weichen mußte und Kanaris und Zainis ins Ministerium traten. Weil die Minister über Kassen verssügten, war das Gedränge nach ihren Posten so groß gewesen, daß man nachrechnete, vom Dezember 1862 bis zum Mai 1864 sehen in Athen nach einander 69 Minister ernannt worden.

England mußte ein kleines Opfer bringen, um seinen Canbibaten bem griechischen Bolke angenehm zu machen. Es erkaufte die Wahl bes Georgios mit der Abtretung der ionischen Inseln an das Königsreich Griechenland, ließ aber zuvor die Festungswerke in Corsu schleisen. Die Abtretung erfolgte am 15. Nov. 1863.

Der arme neue König wurde von ben Parteien in Athen hinund hergestoßen, wie sein Borganger. Graf Sponet, ben er als Rathgeber mitgebracht, wurde burch Intriguen ebenso wie früher ber baprische Graf Armansberg vertrieben, im Dezember 1864.

Die griechische Nationalversammlung blieb sich gleich. Als im Ansang bes August 1864 ber Abgeordnete Kalos sich mit größter Unverschämtheit rühmte, durch ihn allein set die Bereinigung der ionischen Inseln mit dem Königreich Griechenland zu Stande gedracht worden, und ihn Saripulos zurecht wies und bei diesem Anlaß übershaupt die revolutionäre Frechheit misbilligte, der es Zeit sep, ein Ende zu machen, ließ Bulgaris die Soldaten, mit denen er die Tris

bune besetht hatte, einen Höllenlärm machen und der Prässbent Delisgeorgi billigte und beförderte den Scandal, so daß Saripulos die Tribüne und das Haus verlassen mußte und noch auf der Straße geohrseigt wurde. Am 26. August entstand eine große Prügelei in der Nationalversammlung selbst, weil ein Abgeordneter gedroht hatte, man werde den König Seorgios sortjagen, wie den König Otto. Am 18. October ermuthigte man den jungen König so weit, daß er in einem Rescript an die Nationalversammlung derselben ihre Ungebühr vorwars und Beschleunigung ihrer Arbeiten sorderte, widrigenssalls er selbst thun werde, was die Bersammlung bisher versäumt habe.

Sein Oheim, ber Prinz Julius von Glückburg, rief am Ende Januar 1865 eigenmächtig bie Minister zusammen, um Aufschlüsse über ben Jammer bes Landes zu erhalten, wurde aber wegen bieses Eingriffs ins königliche Recht sogleich von seinem Neffen aus bem Reiche verbannt.

Im Winter auf 1866 entfaltete sich in den griechischen Gewässern ein wunderbares Schauspiel. Aus dem Sumpse Bulkano erhob sich eine Insel, vereinigte sich mit der Insel Nea Kaiméni, bildete ein Borgebirge derselben und erhielt von den Bewohnern der nahen Insel Santorin dem jungen König von Griechenland zu Ehren den Namen Georgios. Bald aber sing dieser neue Inselberg an, Feuer auszuwersen und vergrößerte sich sortwährend. Nur wenige Tage später als dieser Vulcan erhob sich aus der Tiese des Meeres, nur 600 Meter davon entsernt, eine zweite Insel, welche man Aphroössa genannt hat, und die gleichsalls Feuer auswarf. Beide Bulcane waren noch im April in voller Thätigkeit, beruhigten sich nachher und die Insel Aphroössa erstarrte und erkaltete. Im September aber siog die kegelsörmige Spite der Insel Georgios in Folge einer neuen unterseeischen Explosion unter sürchterlichem Krachen hoch in die Lust.

Wir geben nun zu Egypten über, welches, obgleich noch von

einem Türken regiert, boch fast ebenso unabhängig vom Sultan war, wie Griechenland. Hier in Egypten aber rivalisitren England und Frankreich ausschließlich, benn Rußland war zu fern. England braucht Egypten als Hauptstation auf bem kurzesten Wege nach Ostindien, Frankreich braucht es, um bas Mittelmeer zu beherrschen und England zu überwachen.

Saib Bafca, ber von 1854 an über Cappten regierte, gab fich gang bem frangofischen Ginflug bin und überließ ben Bau bes Suegkanals einer Pariser Aktiengesellschaft, ber er außerorbentliche Privilegien verlieb. Der zum Kanalbau nöthige Lanbstrich wurde ihr geschenkt, ein großer Lanbstrich einer frangofischen Colonie eingeräumt, Die bas Recht haben sollte, etwaige Storungen bes Baues burch arabische Horben mit ben Baffen in ber Band abzuwehren, und bie egyptische Bevölkerung wurde gezwungen, beim Kanalbau zu frohnben. Enblich sollte die Gesellschaft 99 Nahre im Befit ber Kanalverwaltung und ber Bolle bleiben. Der Bicekonig felbft nahm 85 Brocente Aftien auf sich. Saib Bascha trat an Frankreich auch ein Negerregiment zur Expedition nach Mexiko ab, welches aber im hafen von Veracruz töbtlichen Riebern erlag. Eben als biefe Singebung bes Bicekonigs an Frankreich boses Aufsehen bei ben anbern Mächten erregte, ftarb berfelbe, im Januar 1863, und fein Nachfolger Jomael Bafcha befolgte sogleich ein anderes System. Wenn ber Kanal unter obigen Bebingungen zu Stande gekommen ware, batte ihn Frankreich ben Englanbern verschließen und ihnen somit ben nachften Weg nach Oftindien absverren konnen: besbalb ftrenate fic England an, bem franabfischen Monopol entgegenzuwirken, wozu ihm auch ber Gultan, als Oberherr Eguptens, bie Sand bot. Derfelbe erklärte am 6. Marg 1863, ber Kanal muffe völlig neutral bleiben, Frohnben burften nicht mehr erzwungen werben und bie Gefellichaft muffe auf Lanbbefit am Ranal verzichten. Hierauf übernahm Asmael Bascha ben Bau bes Kanals auf seine eigene Rechnung. Prinz Napoleon reiste zwar nach Kairo, um ihn bei Frankreich sestzuhalten, aber vergebens. Die engslische Politik seierte hier einen glänzenden Triumph über die französische und die Türken handelten ihrem eigenen Interesse gemäß, denn Engsland würde sich niemals ungestraft den Weg nach Ostindien haben versperren lassen. Der Kanalbau wurde in zwei Jahren sertig und die neue Wasserstraße am 15. Juli 1865 eröffnet. Ein österreichisches Schiff war das erste, das durch den Kanal suhr.

In bemselben Jahre 1865 mußte Jomael Bascha einen Aufstand in Oberegypten unterbruden. Der Borgang blieb buntel, boch erfuhr man, ein Scheich, Chan el Rebir babe Chrift werben und fich unabbangig machen wollen. Im nächsten Jahre gab Jomael Bascha bem egyptischen Bolt eine Verfassung und berief am 27. November 1866 ein Parlament ein, was freilich nur eine lächerliche Schauftellung war. Im Sommer 1867 besuchte er bie Industrieausstellung in Baris, wie auch London, gleichzeitig mit bem Gultan. Die moberne Civilisation in Cappten pakt zum Aslam nicht, ist nur auf bie Europäer berechnet, von benen man Nuten ziehen will, und geist und seelenlose Nachäfferei der Form, wodurch die Race noch mehr corrumpirt wird. Bogumil Golt nennt Cappten "bas Land ber wirklichen Unmbalichkeit und ber unmöglichen Wirklichkeit, ber altesten Weltwunder und bes neuen Weltstanbals, ber alten Heiligthümer und ber neuen Affenschande. Langt man um jebige Jahreszeit in biefem Lande ber Pharaonen, bes Staubes, bes Ungeziefers, bes Schmutes, Larmens, ber Spitbuberei und bes allgemeinen Batichisch-Geschreies an. so erscheinen einem die oben angeführten Paradoren burchaus nicht aus ber Luft gegriffen. Man tann geographischen, atmosphärischen, politischen, socialen und localen Ginfluffen und Auftanben manches zugute halten, allein eine folche kunftlich erzeugte Misere, eine solche spftematische, grundlose Brellerei, Schinderei und Schufterei, eine solche endlose Reihe grenzenloser Ungeheuerlichkeiten gehen über ben Siebepunkt bes Gebuld-Thermometers eines empfinbsamen Reisenben."

Zwischen Egypten und bem frangofischen Algerien spielten bie beiben türkischen Raubstaaten Tripolis und Tunis keine bebeutenbe Rolle mehr, seitbem bie Eroberung Algiers ber Seerauberei ein Enbe gemacht hatte. In Tripolis hatten bie türkischen herren 1853 mit ben emporten Kabylen (einheimischen Berbern) zu tampfen. Tunis war icon ber frubere Ben, Sibi Suffain, feit 1824 ju Reformen und Frieden mit ben Christen geneigt gewesen, sein Nachfolger Achmed Pascha reiste 1846 nach Paris und wurde von Frankreich febr beschmeichelt. Ihm folgte Sibi Muhameb Bey, ber mit Reformen noch weiter voranging und 1857 fogar eine Berfaffung promulgirte. Beil er aber alles auf europäischen Fuß sette und babei großen Luxus trieb, mufte er bie Steuern erhöben, mas bie Araberstämme nicht bulben wollten. Sie emporten fich also, mahrend gleichzeitig auch in Algerien eine neue Baffenerhebung stattfanb, wie man glaubte, von englischen Agenten angeregt. Der tunefische General, welcher Orbnung stiften sollte, wurde erschoffen und im April 1864 erschien ein großes heer von Insurgenten unter Monbuh, bem Sheriff von Ref, vor ber Hauptstadt und verlangte bie Abschaffung aller Reuerungen. Der englische Consul Wood unterstützte bie Aufrührer; aber eine frangöftiche Flotte unterftütte ben Ben und trieb auch bie türkischen Schiffe gurud, bie ber Gultan geschickt hatte, um bei biesem Anlag seine Autorität in Tunis herzustellen. Da nun die Franzosen in Algerien ben Aufstand unterbrückt batten, konnte auch Mondub nichts weiter ausrichten, als bag er am 27. Juli einen Bertrag mit bem Ben abschloft, ber bie Versonensteuer auf ein Drittel herabsette.

## Fünftes Bud.

England.

In England regierte noch immer der alte Lord Palmerston, Chef des Whigministeriums, in seiner bequemen und alle Welt eigentlich nur verhöhnenden Weise fort. Am frivolsten ging er mit Frankreich um. Obgleich England und Frankreich als Alliirte den Krimkrieg glücklich zu Ende gebracht hatten, blieden sie doch immer noch
argwöhnisch und gegen einander wachsam. Auch in Italien ging ihre
Politik Hand in Hand, sosern sie Oesterreichs Sinssus aus diesem
Lande entsernen wollten; England aber gönnte auch Frankreich seinen
überwiegenden Sinsluß auf der apenninischen Halbinsel nicht und
wollte am wenigsten Neapel etwa in die Hände eines französsischen
Murat sallen lassen. Daher die Contrecoups des von Palmerston
inspirirten Garibaldi gegen die französsischesatische Politik, die wir
schon kennen gelernt haben. Als Napoleon III. sich vollends Savoyen
und Nizza aneignete, war man barüber in London sehr böse und bie
Errichtung der volunteers, deren Zahl balb zu 150,000 anwuchs,

tennzeichnete ben Groll und die Borsicht bes englischen Cabinets. Diese Freiwilligen nämlich waren bazu bestimmt, die Ruften Groß-britanniens zu schützen, wenn etwa ber zweite Dezember ben Einfall bekommen sollte, plöhlich einen Angriff auf dieselben und einen Landungs-versuch zu wagen.

Die Gegenüberstellung Englands und Frankreichs wurde immer schroffer. England durchkreuzte ober vereitelte alle Unternehmungen Frankreichs. Es betrieb die Expedition nach Mexiko nur, um Frankreich nachher bort im Stich zu lassen und in große Berlegenheit zu bringen. Es hätte beim Ausbruch der polnischen Insurrektion Frankreich auch gerne wieder in einen gesährlichen Krieg hineingelockt und dann selber doch nicht mitgewirkt. Es intriguirte gegen Frankreich im Orient, in Tunis und Egypten, um dort den französischen Einssuch zu lähmen. Es setze in Griechenland den englischen Einsluß durch, vertried durch seine Intriguen den armen König Otto, ließ erst den englischen Prinzen Alfred und dann den bänischen Prinzen Wilhelm, nachdem bessen Schwester den englischen Thronsolger gesheirathet hatte, zum Könige von Griechenland wählen.

Am 16. März 1861 starb Victoria, die Herzogin von Kent, Mutter der Königin, geborene Prinzesssin von Coburg-Gotha. Mehrere Prinzen des Hauses Orleans wohnten dem Begräbniß bei, woraus die schon erwähnten Händel des Herzogs von Aumale mit dem Prinzen Napoleon hervorgingen. Man erkennt auch hieraus, wie wenig sich England genirte, seinen Allitren in Paris zu ärgern.

Am 14. Dezember 1861 starb Prinz Albert, ber Gemahl ber Königin. So lange er lebte, burfte er kaum eine politische Meinung äußern, ohne baß bie eifersüchtigen Lorbs und bie Presse ihm zu fühlen gaben, er habe in englischen Staatsangelegenheiten nicht mitzureben. Nach seinem Tobe aber wurde er mit Anerkennung, Lob und Ruhm überschüttet. Sein Tod änderte im großen Gange

ber Dinge gar nichts. Die Königin liebte ibn fo febr, bak fie an ben verschiebenften Orten seine Statue aufrichten ließ. Auch gab fie später ihr Tagebuch in Drud, worin fie bie gludlichen Tage schilbert, bie fie mit ihrem Gemahl insbesonbere in Schottland verlebt hatte. In eienen ichonen Tagen auf Schlof Balmoral batte bie Ronigin ihre jungen Kinder bei sich und erzählt unter anderm, wie fie Morgene "ihre Kinber einige beutsche Gebichte überhört" hatte. Sie war auch fromm. "Wie gewöhnlich, gingen wir um 12 Uhr gur Kirche. Der Gottesbienst wurde von bem Reverend Norman Mac Leob aus Glasgow, Sohn bes Dr. Mac Leob, abgehalten, und etwas Schoneres habe ich nie gehort. Die Prebigt, ganz aus bem Steareif gehalten, mar bewunderungsmurbig; fo einfach und boch fo berebt, und so schön bisponirt und ausgeführt. Der Text war aus ber Erzählung genommen, wie Nicobemus in ber Nacht zu Christo kommt, Robannes Capitel 3. Berr Mac Leob zeigte in ber Brebigt, bag wir Alle versuchten, und selbst zu gefallen, und bafür lebten, und beshalb keine Rube fanben. Chriftus ware nicht allein gekom= men, für uns zu sterben, sonbern auch uns zu lehren, wie wir leben follten. Das zweite Bebet mar fehr rührenb; feine Beziehungen auf uns waren so einfach, benn nachbem er Unserer erwähnt, fagte er nur: ,segne ihre Rinber.' Das gefiel mir fo recht, ebenfo, wenn er für bie Sterbenben, Bermunbeten, Wittwen und Baifen' betete. Jeber kehrte entzudt nach Hause gurud; und wie befriedigend ift es. mit solchen Gefühlen aus ber Rirche zu kommen! Die Dienerschaft und bie Hochländer — Alle — waren gleich entzückt."

Im Jahr 1855 war die alteste Tochter ber Königin schon herangewachsen. Die Königin schreibt: "Unsere liebe Bictoria wurde heute mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, der seit dem 14. zum Besuche bei uns war, verlobt. Er hatte schon am 19. von seinen Wünschen mit uns gesprochen; aber wegen ihrer außerorbentlichen Jugend waren wir unschlüffig, ob er selbst mit ihr sprechen ober warten sollte, bis er wieder hieher kame. Indessen, wir hielten es für besser, daß er es jeht thue; als wir nun heute Nachmittag auf den Craig-na-Ban hinausritten, pflückte er ein Stück weißes Heibekraut (das Sinnbild des "Glücks") und gab es ihr; dies gab ihm Gelegenheit, als sie den Girnoch herunter ritten, eine Andeutung seiner Hofsnungen und Wänsche zu machen, was denn zu diesem glücklichen Ende führte."

Noch im Jahr 1859 begleiten wir die Königin mit ihrem Gemahl auf einen hohen Berg. "Grade als wir uns niedersetzen, kam ein Windfloß, der den Nebel zerstreute, was einen wundervollen Ansblick gewährte, grade wie die künstlich nachgeahmten Nebelbilder — es enthüllte die großartigste, wildeste Landschaft, die man sich denken kam! Wir saßen oben auf dem Steinhaufen, um unser Vesper einzunehmen, — unsere guten Leute mit den Ponies hatten sich in unserer Nähe versammelt. Nach dem Vesper lief Albert mit Alice nach dem Bergrücken, um die prächtige Aussicht zu sehen, und ließ mich nachzommen. Ich solgte; aber nicht ohne Grants Hülfe, denn es waren Wengen von großen, losen Steinen auf Hausen zusammengelegt, über die man gehen mußte. Der Wind war fürchterlich start 2c."

Der englische Thronfolger, Albert Sbuard, Prinz von Wales, erbte nicht die hohe Gestalt seines Baters und auch nicht bessen ebles Wesen. Man ließ ihn Bildungsreisen nach Amerika und dem Orient machen und vermählte ihn 1863 mit der Prinzessen Alexandra von Glücksburg, Tochter des Protokollprinzen Christian, welcher Dänemark erben sollte. Lord Palmerston hatte diese politische She zu Stande gebracht und wollte den Protokollprinzen in Dänemark, wie dessen Sohn in Griechenland nur als Werkzeuge der englischen Politik brauchen. Die englische Presse wurde daher inspirirt, für die dänische Braut und überhaupt für die Dänen zu schwärmen. Die Königin

Bictoria hegte biese banischen Sympathien nicht, sondern war in dem Conslict mit Danemark von der Gerechtigkeit der beutschen Sache überzeugt. Der Sohn trat im Gegensatz zur Mutter auf Palmerstons Seite. Die Sitten des Prinzen von Wales wurden nicht geslobt. Er schlug nicht seinem soliden Vater, sondern seinem Großscheim Georg IV. nach und war daher auch ein Herz und eine Seele mit Palmerston, während seine königliche Mutter von diesem saunischen Alten, den sie selber nur den "bösen Menschen" nannte, auf alle Art geplagt war. Aus dieser Duelle kamen sortwährend boshafte Versbächtigungen, als seh die Königin schwachstung geworden\*) und wäre es Zeit, dieselbe in Rubestand zu sehen. Doch widmete sich der Prinz

<sup>\*) &</sup>quot;Je mehr fich bie Ronigin von ben Menfchen gurudgieht, befto eifriger wendet fie fich bem Simmel qu. Wandlungen biefer Art geboren au ben Gewöhnlichkeiten. Bei ber Konigin Victoria mag überbies noch ein frankhaftes Familienerbtheil potenziren. Und so ift es gerade nicht zu verwundern, daß fie, mit ihren Gebanten im Jenseits lebend, wirre Schatten in bas wirkliche Leben eingreifen fieht. Wer mit Geiftern verkehren will, wird nur zu balb Beifterseber und wittert Ueberfinnliches in den natur= lichen Dingen. Diesem Seelenzuftande ber Konigin Scheint ein gewisser Brown, bem niedrigen Saushalte von Balmoral angehörend, die Ehre zu verdanken zu haben, baf ibn seine konigliche herrin ftets in ihrer Nabe haben will. Er folgt ihr überall wie ihr Schatten, und fie will ihn nicht miffen, gleichviel, ob fie in Balmoral. Windsor ober Osborne weilt. Der Mann hat nämlich eine entfernte Aehnlichkeit mit bem feligen Bringen Albert, und da mag wohl die Konigin fich in eine transsubstantielle Phan= tafte hineingelebt haben. Diefer Dr. Brown ift bem Saushalte mahrhaft fatal, und hat icon zu den bosbafteften Bemerkungen Anlag gegeben, fo erhaben auch ber Charakter ber Königin über jebe Anzüglichkeit fleht. Mancherlei Kunfte wurden versucht, ihn vom Sofe zu entfernen; bisher vergebens; Schatten Brown ift unentbehrlich, die herrin will nicht von ibm laffen, und bem guten Mann ift ohne Zweifel zu wohl am Bofe, als daß er freiwillig verschwinden follte."

von Bales nicht ben Geschäften, sonbern nur bem Vergnügen und solchen Ausschweifungen, daß seine junge Gemahlin sich keines großen Glüdes zu erfreuen hatte. \*) Sie gebar am 10. März 1864 ihren erften Sohn, Albert Victor.

Aus London brachte im Januar 1868 bie R. Fr. Pr. einen

<sup>\*)</sup> London, 30, Mai. Der R. fr. Br. wird geschrieben: "Am biefigen Sofe hat das toll-luftige Gebahren bes Prinzen von Bales mancherlei Betrubnik erregt. Die ,banifche Rofe' liegt fortwahrend auf bem Schmerzenslager, wahrscheinlich für immer gelähmt; ber Bring aber treibt es mittler= weile wie einst ,ber erfte Gentleman in Europa.' Den Ausbruch ber Rrankbeit ber Bringeffin ichreibt man einer Erkaltung zu, die fie mabrend ihrer Schwangerschaft burch bie Rudfichtelofigfeit bes Prinzen fich juzog. Er ließ fie namlich, fo wird erzählt, mit auf bie Entenjagd geben, und bann ben Bagen, in welchem fie faß, langere Zeit in einem Teiche fteben, wo bas Baffer bis über ben Rutschentritt reichte. Bon jenem Tage an frankelte bie Prinzesfin Alexandra, und es bilbete fich allmälig bie Ent= gundung am Rnie aus, an welcher fie nun ohne hoffnung auf gangliche Biebererlangung ber Gesundheit barnieberliegt. Die Art und Weise, wie ber Bring fich mittlerweile amufirt, gibt vielfach Anlag zu Aergerniß. Sein Gefcmad, beißt es, ift zugleich fein und grob, und es wird g. B. über seine Tanzbeluftigungen, benen er fich gelegentlich nach bem Besuche bes Theaters hingibt, Bieles berichtet, was ich nicht wieder ergablen ober verburgen will. Anders sein Bruber ber Bergog von Chinburgh. Dieser hat, wie von glaubwurdigfter Seite aus perfonlichem Berfehr mitgetheilt wird, bei weitem mehr geiftiges Streben, als ber vermuthliche Thronfolger. Bei Prinzen bedarf es zwar nur einer geringen Gabe von Geift ober von Streben, um ihnen einen Ruf ber Auszeichnung zu verschaffen, und fo mag es auch bei bem genannten Sohne ber Königin Bictoria fenn. Immer= bin zeichnet er fich vortheilhaft vor feinem Bruder aus. Das weiß ber Lettere, wie er auch weiß, bag man in manchen Rreisen barüber fpricht: barum gibt fich unter bem näheren Anhang ber beiben Bringen gelegentlich eine Eifersucht kund, die fich in der Umbertragung bisfiger Anekootchen verrath, wie die neulich über das Parifer Ballfest in Umlauf gesetten."

Brief über bie Spannung awischen ber Konigin Victoria und ihrem Sohne, bem Thronfolger Prinzen von Wales. Seit Jahr und Tag ist ber Prinz ein einzigesmal - auf eine halbe Stunde! - mit seiner Gemahlin nach Schloß Winbsor gekommen, um baselbst, wie es im Court Circular hieß, ein Gabelfrühftud einzunehmen. Die Königin ihrerseits hat sich in Sandringham, bem Wohnorte ihres Sohnes, seit vier Jahren gar nicht bliden laffen; bie beiben koniglichen Haushaltungen fteben somit eigentlich auf teinem Fuße zu einanber. Die Ursache liegt in ber eigenthümlichen Rührung bes Pringen und in feiner ichlecht verhüllten Sucht, bie Souveranin jur Abbantung ju bringen. In Gesellschaftetreifen, bie bem Bringen nabesteben und ibm wohlwollen, tann man über ben ersterwähnten Buntt sonderbares hören, was für bie öffentliche Mittheilung sich kaum schickt. Das Gespräch barüber ist jedoch in England so häufig, hie und ba in tabelnber, bäufiger in scherzenber Weise, bak eine Anbeutung wohl gemacht werben mußte. Daß ber Bring verschulbet ift, weiß man allgemein. Mit ben 100,000 Pfb. St., bie er felbst, und ben weiteren 10,000 Bfb., bie feine Bemablin aus bem Staatsbeutel bezieht, tann ber Arme nicht auskommen!

Im Anfang bes Jahres 1864 machte ein gewisser O'Kane einen Prozeß gegen Lord Palmerston anhängig, ber ihm seine Frau versührt haben sollte, und sorberte von bemselben eine große Gelbbuße. Der Fall erregte vielen Scandal, boch entschuldigte ben Beklagten sein hohes Alter und die ganze Sache wurde als eine Spekulation aus seinen Gelbbeutel angesehen. Da der Lord übrigens stets ein Roué gewesen war, entschuldigten ihn nur seine Jahre, nicht sein Charakter, und halb England sing doch an, sich zu wundern, daß es seit so langen Jahren in seiner Regierung ein so unsittliches und frivoles Element vorwalten lasse.

Ms Rapoleon III. einen großen europäischen Congreg vorschlug, Rengel, Belibegebenheiten von 1860-66. U. 11

auf welchen bie Grokmachte bie brennenben Fragen friedlich lofen follten, war es wieber Balmerston, ber ihm in ben Weg trat und feinen Borichlag fogar mit ber Miene ber Beringschätzung gurudwies, benn die englische Antwort lautete, ein europäischer Congrek werbe bie Berwicklungen nicht lofen, sonbern nur vermehren. Im Anfang bes Nahres 1864 batte Greco mit einigen andern Rtalienern wieber einen Anschlag auf bas Leben Rapoleons III. gemacht und bei ber Untersuchung ergaben sich Indicien, wonach Greco nicht nur in naber Beziehung zu Mazzini gestanben, sonbern auch ber englische Abmiralitäts= lord Stansfielb als alter Freund Mazzinis um ben Anschlag gewußt baben follte. Da bie frangofischen Staatsanwälte biese Beschulbigung im öffentlichen Gericht vortrugen, fab fich Stansfielb gezwungen, am 29. Februar vor dem Unterhause sich zu rechtfertigen. Er leugnete bie Thatsache nicht nur in seinem, sonbern auch in Mazzinis Namen, ben er seit 18 Jahren kenne und ehre und ben er eines Morbanschlags, als einer schändlichen Handlung, nicht für fäbig balte. Run wußte man aber, bag Maggini jenen Greco recht wohl gekannt und ausbrücklich als einen "enthusiaftischen Patrioten" gelobt hatte. Much wußte man, baf Stansfielb in engster Berbindung mit Mazzini Gelber für beffen Zwecke gesammelt und aufbewahrt habe. Parlament begnügte fich also mit seiner ftolzen Entschuldigung nicht, sonbern in ber Unterhaussitzung vom 17. März trat ihm Stracev mit ber Bemertung entgegen: "Die Antecebenzien Stansfielbs, ber 1857 und 58 in einiger Beziehung zu ben Planen Tibalbis und Orfinis geftanben habe, geben bemfelben fein Recht, ber Behauptung - bes französischen Staatsproturators im Lone gefrankter Unschulb entgegen zu treten" und ftellte ben Antrag, bie Sache ernstlich zu unter-Palmerfton felbst vertheibigte Stansfield und boch murbe Straceps Antrag nur mit einer Minberheit von 10 Stimmen verworfen. Maggini felbft trat für Stansfielb auf und erklärte öffentlich,

Stanssielb habe nie mit Greco, so wenig wie früher mit Tibalbi in Berbindung gestanden; auch sey das Geld nur gesammelt worden, um armen verbannten Italienern Lebensunterhalt zu verschaffen. Insessen, um armen verdannten Italienern Lebensunterhalt zu verschaffen. Insessen, und obgleich Balmerston ihm eine Ehrenrede hielt und sehr debauerte, daß die Regierung ein verdientes Mitglied verliere, so war und blied die Beradschiedung Stanssields doch das Eingeständniß, dieser Lord der Abmiralität habe eine unreine Sache nicht wieder rein machen können, und eine erstaunliche Blamage für das Ministerium Palmerston. Die noch am günstigsten darüber urtheilten, sahen in dem Rückritt Stanssields eine Concession Englands an Frankreich, darauf berechnet, die Westmächte nicht noch weiter auseinander zu reißen.

Unterbek mar ber banische Conflict weiter gebieben. Holftein war von Bundestruppen besetzt, Schleswig von ben Truppen ber beutschen Grokmächte angegriffen. Lalmerston war gang auf banischer Seite und inspirirte bie Preffe, bas englische Bolt in einen wuthenben Deutschenhaß hinein zu beten. Mancher mochte babei wohl an bie banischen Sympathien bes Thronfolgers benten, welche bie Zukunft ber englischen Bolitik Danemart so gunftig erscheinen ließen, wie bie gegenwärtige. Doch tam auch ber Hochmuth bes englischen Bolts ben Dänenfreunden insofern zu gute, als die Engländer, die auf die Deutschen bisber immer nur wie auf bumme und gehorsame Heloten herunter gesehen hatten, sich jett ärgerten, bie Deutschen so einig und entschieben gegen Danemart auftreten und alle englischen Drohungen verachten zu sehen. England schrieb Noten über Noten an die beutschen Mächte, aber man achtete ihrer nicht ober wies grobe Drohungen febr energisch zurud. England beeinflufte Danemart, aber unentschieben und treulos. Denn in ber Hoffnung, es werbe Frankreich, Rugland und Schweben noch gegen Deutschland beten ober bie beutschen Mittelstaaten gegen Preußen und Oesterreich benutzen und bie beutschen Waffen lähmen können, machte es ben Danen Muth und ließ sie auf englische Unterstützung nicht nur bei ben Unterhandlungen, sonbern auch im Kriege, insbesonbere auf bas Erscheinen einer großen engslischen Flotte in ber Ostsee hoffen. In der Besorgniß aber, es könne boch isolirt werden, und da es für Danemark kein Opfer bringen wollte, gab es auch den Danen keine bestimmten Versprechungen.

Im Anfang bes April, als ber banische Krieg vor ber Erfturmung ber Duppeler Schanzen einige Wochen lang ins Stoden gerieth, tam ber alte Balmerfton auf ben tollen Ginfall, mit Garibalbi humbug zu treiben, und ließ biefen berühmten Bolfshelben von ber Insel Caprera, wo er noch verweilte, nach England kommen, ober erlaubte ihm wenigstens auf seine Bitte zu tommen. Man glaubt nämlich. Garibalbi babe in bem reichen und für ihn schwärmenben England Gelbmittel für ein neues revolutionares Unternehmen fammeln, Balmerston aber bessen Erscheinen in England als eine große politische Demonstration benuten wollen. Garibalbi hatte früher ichon an bie balmatische Rufte übersetzen und Ungarn allarmiren, die polnische Insurrektion unterstützen wollen. Damit bing bie Agitation bei ben Rumanen, Substaven und Griechen zusammen. Schon lange hatte bie europäische Revolutionspropaganda eine furchtbare Erhebung jener Bölker im Often gegen Defterreich und Rugland in Aussicht genommen. Mit bem Gespenste bieser Revolution sollte nun Garibalbi ben norbischen Mächten broben. Sofern aber auch Frankreich fich bon England nicht ins Schlepptau nehmen ließ und England somit von allen Grogmächten isolirt war, schien fich bieses England mit allen unterbrudten Boltern gegen beren Beherrscher zu allitren, indem es Garibalbi auf ben Schilb bob. Es burfte hoffen, fich in bemselben Maße bie Sympathien aller Umsturzparteien in Europa zu erkaufen, in welchem bie Grofmachte fich von ihm abwandten.

Garibalbi kam am 11. April 1864 in England an und wurde mit unermeklichem Aubel empfangen. Sein Ginzug in London war ein Triumphaug. Gine unermefiliche Bolksmenge erwartete und bealeitete ibn. zahlreiche Corporationen und Vereine mit italienischen Karben und Schärpen, bie Damen in f. g. Garibalbijaden und Garibalbibemben, gablreiche Deputationen, Barlamentsmitglieber und Magiftrate. Die Aubelrufe wurden nur von Reben und Gegenreben unterbrochen. Garibalbi nahm seine Wohnung beim Bergog von Sutherland und empfing bie Besuche nicht nur ber meisten Minister und Parlamentsmitglieber, sonbern auch bes Prinzen von Bales. Der lettere foll jeboch in nicht gang nüchternem Ruftanb gewesen sebn. als er bem großen Agitator bie Hand brudte. Marquis be Boiffy im frangofischen Senate bemerkte nicht mit Unrecht, wenn ber Kronpring von England bem Alibustier die Hand brude, so beiße bas muthwillig bie Revolution heraufbeschwören, die ihm felbst über ben Ropf wachsen werbe. Garibalbi wurde in London von einem schwelgerischen Bankett zum anderen geschleppt. In dem großen Glaspalaft, wo eine ungeheure Menschenmenge fich seines Anblick erfreuen tonnte, follte er feierlich Abreffen und einen Ehrenbegen empfangen. Mächtige Anschlagzettel luben bas Aublitum ein: "Große Attraction! nächsten Montag, Schlag 3 Uhr, besucht ber berühmte General Garibalbi ben Kryftallvalaft, wo er aus ben Händen bes italienischen Comité einen Ehrenbegen erhalten wirb. Es wird Mufik gemacht. Breis ber Plate bis Samftag 2 Sch. 6 D., fpater 5 Sch. Extraplate, in welchen man ben Belben reben bort, bezahlen 10 Schilling. NB. Der General wirb auf eine Estrade gestellt, so bag man ihn von allen Platen aus seben kann." Zu biefer Comobie gab sich Garibalbi her, kam jedoch in einige Berlegenheit, was er alles ben vielen Deputationen antworten follte, bie ihn anrebeten. Als bie Polen zu ihm tamen, rief er aus: "Grogmuthiges englisches Bolt,

verlasse Polen nicht!" Den Dänen sagte er, er hege bie lebhaftesten Sympathien für ben eblen kleinen Bolksstamm, ber mit so colossalen Mächten im Kampse liege, und er möchte wohl gern, wenn es seine Dienste annähme, für Dänemark Blut und Leben lassen. Siner Deputation von Deutschen mußte er, um sie nicht zu beleibigen, wieder andere Phrasen sagen, und er endete seine Gegenrede mit den Worten: "Ihre Nation wird schließlich das Schicksal Europas entscheiden." Die Cith gab ihm das Ehrenbürgerrecht und ein großer Garibaldisond wurde gesammelt. Bon 30 englischen Städten erhielt er Einladungen, auch sie zu besuchen, und war unklug genug, zuzusausgen.

Der Besuch sollte nicht ftattfinben. Garibalbi mar gar zu naiv in feinen Aeukerungen. Bei einem Bankett brachte Mazzini einen feurigen Toaft auf Garibalbi aus und biefer erwiderte ihn mit einem glanzenben Lobspruch auf Mazzini. Mazzini sen ber Führer und Rathgeber seiner Jugend gewesen. Mazzini allein habe gewacht, als alle schliefen, er allein habe bas heilige Feuer ber Revolution unterhalten 2c. Das war benn boch zu viel für ein Ministerium, welches erft turz vorber Stansfielb hatte entlaffen muffen. Noch taktloser verfuhr Garibalbi, indem er öffentlich im Glaspalaft bem englischen Ministerium bankte, bag es ihm burch seine Unterftutung bie Landung in Sicilien und bie Eroberung Neapels möglich gemacht habe. Da er nun eben wieber viel Gelb zu einer neuen Unternehmung sammelte und eine triumphirende Rundreise burch ganz England vorhatte. fürchtete fein Bonner Balmerfton von biefem Scanbale mehr Rachtheil als Vortheil für England und - gab bem Selben von Caprera einen Fußtritt, wie man ihn einem hunbe gibt, ben man eben erft an fich gelockt hat. Das Rähere über bie moralische Mighandlung bes allzu offenherzigen Stalieners erfuhr man aus ben Berhandlungen bes Unterhauses vom 21. April. Hier sagte Glabstone: "Um vergangnen

Sonntag theilte mir ber Bergog von Sutherland mit, bak General Garibalbis Freunde wegen ber Wirtung seines hiefigen aufregenden und anftrengenben Lebens für feine Befundheit beforgt zu werben anfingen, und ersuchte mich, mit ibm bie Frage zu besprechen, ob bem General barüber ein Rath ertheilt werben follte. Ich besuchte ben Herzog und sowohl er, als ber Graf von Shaftesbury (Palmerftons Stieffohn) und einige andere Herrn, erkannten es als unfere Bflicht, bem General zu rathen, baf er ben Rreis feiner Befuche in ber Broving möglichst einschränken moge. Ich stellte ihm vor, bag seine Gefundheit nach ber Meinung bes englischen Bolts nicht nur für Atalien, sonbern für bie Welt einen boben Werth babe. Auch seb cinige Gefahr vorbanden, bak ber grokartige nationale Empfang, ber ihm in London zu Theil geworben burch häufige Wiederholung auf bem Lande etwas von feiner Burbe verlieren konnte." Man erzählt, baß fich Garibalbi tief verlett gefühlt und beschloffen habe, England augenblicklich zu verlaffen. Das geschah am 22. April. Blatter berichteten, Garibalbi fen gang gefund gewesen. Gin Deeting in London erklarte mit Entruftung, feine plopliche Abreife feb bie Folge, nicht einer Besorgniß für seine Gesundheit, sonbern eines Drude, den bie Regierung auf ihn geubt habe. Man war geneigt, bieses Berfahren Balmerftons als eine Concession an Frankreich, als einen Berfuch zu erklären, Napoleon III. zu verfohnen. Balmerfton handelte aber an Garibalbi nicht ebler, als es Victor Emanuel gethan hatte. Deshalb nannte man auch Garibalbis Behandlung in England sein zweites Aspromonte.

Zu berselben Zeit wurde Palmerston auch durch die Opposition im Parlamente hart angegangen. Osborne warf der Regierung vor, sie habe das einst so mächtige und geachtete England in die schwächste Stellung gebracht, gänzlich isolirt und dem Spott und der Verachtung bes Auslands blosgestellt. Seine natürlichsten Allierlen, die Deutschen,

babe fich England ju Gegnern gemacht. England habe ungeheuer geprahlt und nichts geleistet, immer gedrobt und nichts gethan, immer gehetzt und bann bie bethörten Freunde im Stich gelaffen. England babe früher ben Ruhm genoffen, ein Schutz und Hort bes Rechts au senn. Die gegenwärtige englische Regierung trete bas Recht ber Bölfer mit Fügen. So ftehe es gegenwärtig auf Seite bes Unrechts in ber banischen Frage. Es sen Unrecht gewesen, bie Erbfolge in ben Elbherzogthumern willfürlich abzuänbern. Man iprede pom Bergicht bes Augustenburgers. "Doch was wurde man im Barlamente bavon benten, wenn ber Pring von Wales und alle mannlichen Rinber ber Ronigin auf ihr Thronfolgerecht in England qu Sunften ber Prinzeß Ropal Bergicht leisteten und wenn bie Bringeß Ropal wieber zu Gunften bes Brinzen von Breuken verzichtete?" Der Fall sey analog. Die Danen hatten, allem Recht und allen Berträgen zum Trote, bie beutsche Bevölkerung in ben Bergogthumern mikhanbelt. Und all bieses Unrecht bulbe, vertheibige und schütze England. In ähnlicher Weise sprach sich auch Kinglate wieberholt gegen bas Ministerium aus und b'Asraeli, bas haupt ber Tories, griff ebenfalls bie Minister an, boch nicht aus Rudfichten bes Rechts und ber Humanität, sondern nur ber ministeriellen Rivalität. Die Tories bemühten sich, bas bisberige Whigministerium zu fturzen, würden aber, wenn sie am Ruber gewesen waren, eine unmittelbare Theilnahme am Kriege eben so wenig gewagt haben. Da keine große Entscheibung erfolgte, blieb alles beim Alten. Das Ministerium behauptete fich und auch bas Barlament wurde nicht aufgelöst, sonbern am 29. Juli nur vertagt.

Der unnatürliche und nur kunftlich durch die Presse hervorsgerusene Grimm gegen Deutschland beruhigte sich bald, die Engs länder schienen sich der verkehrten, stets drohenden und dann doch unthätigen Politik Palmerstons endlich zu schämen. Da starb bieser berühmte Greis, am 18. October 1865.

Das bisherige Whigministerium fiel, als Glabstone seine am 12. März 1866 eingebrachte neue Reformbill nicht burchsehen konnte. Sie wollte mehrere kleine Stäbte, die zwei Parlamentsglieber wählten, auf eines reduciren. Die Minister traten nun ab und ein neues Toryministerium unter Graf Derby an seine Stelle. Stanley wurde Minister des Auswärtigen. Mittlerweile brach der beutsche Krieg aus, in welchem England strenge Neutralität einhielt, die Sympathien der Königin Victoria aber mehr Preußen als Desterreich zusgewendet waren.

Am 23. April 1864 sollte ber 300jährige Geburtstag Shatesspeares in England geseiert werden. Die Zeit war aber schlecht bafür gestimmt. Ganz England war damals vom Garibaldischwindel ergriffen und bachte an seinen großen Dichter nicht. Zwar wurde ein achttägiges Fest zu Stratsord veranstaltet, wobei es an Humbug nicht sehlte. Aber wie in Deutschland bei ähnlichen Anlässen, hatten sich auch in England nur untergeordnete Geister, Zweckesser und Schreier der Leitung des Festes bemeistert, so daß sich gerade die höhern Geister, die dem Geiste Shakespeares näher standen, lieber von dem Spectakel sern hielten. Englische Blätter selbst gestanden, es gebe nur wenige Engländer, welche Shakespeare recht verstünden und zu würdigen wüßten.\*) In Paris wurde eine beabsichtigte

<sup>\*)</sup> Nach ber Times war die Shakespeare-Feier "eine geschäftliche Profanation, ein complicirter humbug, der die rohesten Mittel anwendet, um aus dem Andenken des großen Dichters und aus der wahren oder ersheuchelten Berehrung, die jeder respektable und solvente Engländer dem Namen Shakespeares zollen muß, Capital zu schlagen, um neuersundene Shakespeare-Promenaden, Shakespeare-Photographien und Shakespeare-Literatur an den Mann zu bringen, um den Bergnügungsunternehmern,

Shatespeareseier ausbrudlich vom Kaiser untersagt, weil sie bem Nationalgefühl ber Franzosen wibersprach.

Die wichtigste Erfindung ber Neuzeit, ber elektro-magnetische Telegraph, wurde zuerst von ben praktischen Engländern für ben

Sotelbefigern, Buchbanblern, Literaten, Borlefern u. f. w. ein anziebenbes Ausbangeschild für ihr Geschäft zu liefern. Go wurde bie von namenlofen Literaten in London und fpekulativen Sausbesitern in Stratford vor bas Bublitum gebrachte Ibee von Anfang an betrachtet und ausgebeutet. Die Spefulation bemachtigte fich ihrer fo vollständig, bag ber wirklich gebilbete Theil ber nation, welcher Shatespeare liest und verfteht, fich mit Etel von bem humbug jurudzog und alle bie großartigen Plane, bie mit pompofen Reclamen in ber Preffe verberrlicht wurden, einer nach bem anbern scheiterte, bis nichts mehr übrig blieb, als was wir beute seben: 1) gemischte Unterhaltung mit Bantett, bas heute unter Lorbs Carlisles Borfit Gelb ein= bringen foll, Concerten, Mastenball, Borlefungen, Aufführungen von grobtomischen Farcen ber neuesten Fabrit und Shatespeare's ,Romeo und Julie', ju beren Befetung man fich eine Schauspielerin von Paris verschreiben mußte, und eine Reihe von ,Popular Entertainments', bei benen bie wirksamfte Berherrlichung bes ,Schwans von Avon' fingenden Regern und genialen Luftspringern anvertraut fenn wirb, in Stratford; 2) eine Fulle von Shatespeare-Annoncen auf allen Inbuftriefelbern, namentlich auf bem literarischen, Shakespeare-Reier zum Bortheil ber Actionare im Arnftallpalaft mit einem gang gewöhnlichen Concert, bas nach bem Brogramm burch eine kleine Shakefpear'iche Ueberraschung' gewürzt werben foll; , bermischte Unterhaltung in ber landwirthichaftlichen Salle', die ju diesem Zwed nach ber Entfernung bes Kunftreitercirfus mit, bei R. N. fehr billig zu habenden und empfehlenswerthen, Shakespeare-Buften beforirt ift, und für nachften Freitag in einem Tangfaal für einen Shatesvear'ichen ,Charatterball' verwandelt werden, aber am folgenden Montag icon wieder für die ,internationale hundeschau' bereit fenn wirb: Shatespear'iche Stude in zwei Theatern und eine trot allebem unüberwindliche Gleichgultigkeit bes Bubli= tums in London. Das bem Ramen nach noch bestehenbe Comité gibt gu verfteben, daß die Ibee einer Statue noch nicht aufgegeben fen, und ver= langt vergeblich Gelb bagu."

großen Bertehr nutbar gemacht, obgleich bie Erfindung und erfte Anwendung einem Deutschen angehört. Wir entnehmen Betermanns geographischen Mittheilungen bie turze Geschichte ber Erfindung. "Xerres ftellte auf seinem Buge nach Griechenland von Strede gu Strede Manner auf, Die fich bie Botichaft gugurufen batten; er erreichte baburch eine 30mal größere Geschwindigkeit als bie eines Reisenben. Das träumerische Mittelalter pertraute seine Geheimnisse bem Flug ber Tauben an. Unter Napoleon I. ward bie Erfindung ber Gebrüber Chappe in ben Jahren 1792-94 berühmt und erfolgreich. Es zeigt fich in biesen Semabhoren, bie mittelst Stangen auf Thurmen und Bergen nicht blos Zeichen, sonbern auch burch befonbere Bufammenftellungen Worte fignalifirten, ber Beginn ber mobernen Mechanik. Ein Befehl von Baris nach Calais brauchte 3, von Baris nach Strafburg 61/2, nach Loulon 20 Minuten. Diese Borrichtungen auf bas Gebor und Gesicht berechnet, konnen kaum als Borboten bes Telegraphen gelten, fie find zu unvolltommen. Der Gebanke verlangte für seinen Mug eine Kraft, bie felbst nicht an bie Schranken von Zeit und Raum gebunden ift. Diese ift bie Glettrizität. Wirklich geistreich find bie Versuche, welche bas vorige Sahrbunbert machte, die Reibungselektrizität, ben elektrischen Funken, für bie Fernschrift zu benüten. Lesage in Genf hullte 24 Drabte in eine isolirende Substang, verband je einen mit einem Elettrometer, an bem ein Zeiger befestigt ober eine Markfugel aufgehangt mar. Jeber Zeiger bebeutete einen Buchftaben, und inbem man baber am Aufgabeort ber Depefche bem betreffenben Drabte bie Glektrizität mittheilte, bewegte sich an ber Empfangsstation ber entsprechenbe Zeiger. Gin folder Telegraph verband Mabrid und Aranjuez. Gine einfache Elektriftrmaschine genügte als Quelle bes elektrischen Fluibums. Die Bortheile, welche ber konstante Strom ber galvanischen Elektrizität barbot, brachten jene Bersuche zum Stillftanb. Der erfte,

ber ibn benütte, und zwar icon 1811, war Sommering in München. Die einzelnen Drabte bes Lesage'ichen Bunbels enbigten je in einem mit einem Buchftaben bes Mphabets bezeichneten Baffergefaffe, und ließen, sobalb ber Strom einen ber Drabte burchlief, an ber Berfetung bes Baffere ertennen, welchen Buchftaben ber Embfanger in seiner Depesche zu setzen hatte. Die Entbedung bes Glektromagnetismus burch Derftebt aber, 1819, gab ben Beiftern sofort bie Richtung, auf welcher bas eigenthümliche Broblem bes Telegraphen zu lösen war. Der Amerikaner Morfe will seinen Telegraphen auf ber Fahrt von Habre nach New-Nork 1832 erbacht haben, veröffentlichte aber seine Bersuche erft 1837. Die erften, welche benselben anwandten, und zwar icon 1833-34, waren Gauf und Weber in Göttingen, indem fie die Sternwarte mit dem 3000' entfernten physikalischen Rabinet über bie Häuser hinweg burch Drabte in Berbindung fetten. Sofort ftellte fich auch 1837 Steinheil in München eine Leitung von ber R. Mabemie nach ber 3/4 Meilen entfernten Sternwarte Bogenhausen her, und in bemselben Jahre verpflanzte Cooke bie Erfindung, die er in Heibelberg kennen gelernt hatte, nach England über, wo Wheatstone seit einigen Jahren mit einschlagenben Berfuchen beschäftigt gewesen mar, und betrieb mit biesem gemeinschaftlich nun die weitere Bervollkommnung und praktische Anwendung. Für bie Eisenbahnen machten baber zuerst bie Engländer ben Telegraphen bienstbar, und zwar 1840 an ber Bladwallbahn, mahrend in Deutsch= land bie Direktion ber Rheinischen Gisenbahn bei Machen 1843 bie erfte Leitung ausführte. 1844 verschaffte fich bas neue Rommunikationsmittel Eingang in Amerika, 1845 in Frankreich, 1847 in Holland, 1849 in Belgien, 1851 in Rufland, 1852 in ber Schweiz, 1855 in Norwegen, 1857 in Portugal 2c.

Diese großen Erfolge ermunterten bie praktischen Englänber, einen Berfuch zu machen, auch einen Telegraphen unter bem Meere

fortzuleiten. Wheatstone gebührt jebenfalls bas Berbienst, unterseeische Telegraphen in Anregung gebracht zu haben. Schon 1840 wollte er Dover mit Calgis verbinden. Noch 1844 lachte man barüber. Der Mann, ber Wheatstone's Gebanten aufnahm, aber von einem Sofe nach bem anbern, von England 1845, von Frankreich 1847 abgewiesen wurde, weil sein Plan für unausführbar galt, mar 3. W. Brett; 1850 wandte er fich an Napoleon III., und man muß es ihm nachrühmen bem Manne, ber fo feine Fühlung mit ber Reit und ihren schlummernben Bebanten zu nehmen verftanb, bag er ihn unterftute. Um 28. Auguft 1850 gingen bie erften Depeschen von Frankreich nach England. Halthar war bas Tau allerbings nicht; am 29. August wurde es tobt, aber im September 1851 lag ein haltbares auf bem Meeresgrunde. 1853 legte Brett ein Tau von Dover nach Oftenbe, und schon 1854 ging er baran, wenn auch bei ben ersten Bersuchen ohne Erfolg, bas mittellanbische Meer zu burchschneiben. Das endliche Gelingen biefer und ähnlicher Unternehmungen ermuthigte zu immer weiteren Planen."

Die Engländer dachten nun barauf, ein Kabel (Drahtseil) auch auf der kürzesten Linie zwischen der Westküste Irlands und der Nordsosstäfte Nordamerikas zu legen, um beide Welttheile zu verdinden. Die Idee gewann allgemach Boben und im Jahre 1857 wurde zum ersten Versuch geschritten. 2500 Meilen Kabel wurden auf den Kriegsschiffen "Agamemnon" und "Niagara" eingeschifft und eine ganze Operationsssotille setzte sich in Bewegung; aber schon nach einigen Meilen Fahrt verwickelte sich das ausgesponnene Kabel in die komplicirte Maschinerie und das Kabel riß ab. Die Expedition kehrte zurück, ging aber bald darauf wieder in See. Bei diesem zweiten Versuch scheinerte das Unternehmen an dem Mangel an Ersahrungen, denn das plötzlich abfallende unterseeische Terrain vermehrte den Zug des ausgesponnenen Kabels. Der Abwicklungsapparat konnte diesem

vermehrten Zug nicht nachgeben und bas Rabel, welches biesmal icon einige hundert Meilen versenkt war, rig neuerdings ab. Erft im nachsten Jahre (1858) wurde ber Versuch erneuert. Gin fürchterlicher Sturm, welcher bas überlaftete Schiff "Agamemnon" zu verschlingen brobte, zwang bie Kabelflottille zur Rückehr. Rach einigen Tagen lief bas Rabelgeschwaber neuerbings aus und biesmal mit glücklichem Erfolge, wenigstens für ben Anfang, benn am 5. Aug. 1858 wurde die erste telegraphische Develche über ben Ocean gesendet. Die Königin correspondirte wirklich mit bem bamaligen Prafibenten Buchanan auf telegraphischem Wege. Aber bie Freude war von kurzer Dauer. Die Zeichen wurden immer undeutlicher. Die Leute in Trinity Bay sendeten zwar fort und fort telegraphische Zeichen über ben Ocean, aber was sie sagen wollten, konnten bie Ingenieure in Balentia nicht versteben. Die Zeichen wurden immer schwächer und borten zuletzt ganz auf. Es war klar, baß bie Rolirung bes Rabels unterbrochen, bag bas Rabel so gut wie tobt war. Durch fieben Jahre ruhte nun bas Werk, wenigstens bem Anscheine nach. In ber That aber wurden bie Borbereitungen zu einer neuen Expedition eifrig betrieben und alle Borfichtsmafregeln zur Sicherung bes Erfolges getroffen.

"Man weiß nicht, was bewundernswürdiger ist, die Ausbauer der Ingenieure oder das Vertrauen der Kapitalisten oder endlich der Muth der Wissenschaften, denen es, nach dem vergeblichen Versuch vom Jahre 1857, das unterseeische Tau von Europa nach Amerika zu legen, nach dem ungeheuren Fall der Erwartungen, die durch das eintägige Arbeiten des Taus vom Jahre 1858 wach gerusen worden waren, nach dem surchtbaren Riß, mit dem am 2. August 1865 1186 englische Meilen Tau in der Meerestiese von 11,400° verssunken waren, doch noch gelang, am 27. Juli 1866 das Drahtsseil an die Küsse von Neufundland anzulegen. Wie durch höhere

Fügung waren zwei unentbehrliche Hülfsmittel bazu, die Guttapercha und bas Riesenschiff Great Castern, bas zuvor ein höchst unmützes Dasehn auf der Welt gefristet hatte, dem großen Gedanken zur Berstügung gestellt worden. Auch das Tau von 1865 wurde am 2. September aus der Tiese von 10,800' heraufgeholt, und arbeitet seither mit dem andern. Die Zeit, die der Strom braucht, den 454 beutsche Meilen langen Draht zu durchlaufen, beträgt  $^{81}/100$  Sekunden."

Das größte Schiff ber Welt, ber "Great Eastern," wurde zur Aufnahme bes Kabels hergerichtet und gelangte 1866 glücklich zum Ziel, so daß von da an eine regelmäßige Telegraphenverbindung zwischen beiden Welttheilen gesichert ist. Dieses wichtige Ereigniß fällt in dieselbe Zeit, in welcher Deutschland durch die Siege der Preußen in Böhmen dem Ziele seiner Einheit entgegengeführt wurde.

Aus ber Reigung ber reichen Engländer, alles im toloffalen Magstabe zu bauen, ging ein großes Unglud hervor. In ber Racht auf ben 12. März 1864 brach ber Damm eines ungeheuern Bafferreservoirs im Thale bes Don, und bie gewaltige Baffermaffe ergoß fich über die Dörfer und einen Theil ber Stadt Sheffielb, ger= ftorte 798 Saufer und erfaufte 241 Menfchen, die lettern burchgangig in ihren Betten und im Schlafe. Die englischen Blatter berichteten bas Nähere. "Die, besonbers burch ihre Stahlmaaren berühmte Fabrikstadt Sheffielb liegt im Westribing (westlichen Bezirk) ber norbenglischen Grafschaft Pork, an ben Flüssen Don (Dun) und Das große Reservoir ber ,Sheffielb Water Company' (Broadford-Reservoir), welches die Stadt und Umgegend mit Trinkwasser verforgt, liegt in beträchtlicher Sobe über berfelben bei bem Dorfe Matlod, 5-6 englische Meilen von Sheffielb in bem von ben Hügeln Lorlei und Stannington gebilbeten Winkel, von welchem zwischen biesen Hügeln ein fteil abfallenbes Thal ausläuft. Das Refervoir bebedt, beträchtlich langer als breit, einen Flachenraum von

70-80 Hufen (acres) und faßt, wenn es ganz gefüllt ift - was aber in ben letten Tagen nicht ber Kall gewesen sehn soll — über 110 Millionen Rubitfuß Waffer. Die Einbeichung berfelben gegen bas Thal hin war ein koloffaler Bau, von 40 Jug Dide, einer burchschnittlichen Sobe von 85 Fuß und 300 Ellen lang. Der Behälter schien gegen jeben Unfall gesichert, war es aber leiber nicht, und wirklich follen ichon feit einiger Zeit ominofe Gerüchte über beffen Zustand in Umlauf gewesen seyn. Indeffen bie bas Wert beauffichtigenden Ingenieurs hatten es am 11. März Abends, wie gewöhnlich, besichtigt und es, ohne etwas verbächtiges bemerkt zu haben, um 9 Uhr verlassen, ba kam ihnen ein Felbarbeiter nachgerannt mit ber Anzeige: er habe einen Bruch im Damm bemerkt. Sie kehrten um und fanden ben Bruch unerheblich; balb aber ftellten fich fclimmere Reichen ein und man versuchte nun burch Sprengung ein Wehr zu öffnen, um bem Wasser einen unschädlichen Abfluß zu verschaffen. Es war zu fpat: balb vor Mitternacht barft ber Damm in einer Beite von 110 Ellen und in einer Sobe von 70 Jug, und mit bem furchtbarften Donnergetofe fturzte fich bie ganze Waffermaffe ins Thal, junachft bie meiftens von Fabritarbeitern bewohnten Dorfchen Hillsborough-Bribge und Malin-Bribge überfluthenb, und ihre Bausden mit ben im Schlaf überraschten Bewohnern wegschwemmenb. Aber nicht blos biese leichtgebauten Cottages ffurzten vor bem Anbrang ber 16 bis 18' tief baberwogenben Wassermasse, sonbern auch massiv gebaute Bruden. Schmieben und Wirthschaftsgebaube. Bon ba wälzte fich ber Strom, auf welchem Leichen und Erimmer aller Art trieben, in bie Stabt und richtete auch bier entsetlichen Schaben an, boch mehr an Eigenthum als unter ber Bevollterung, welche fich meistentheils retten konnte. Der Schreden und die Große bes Un= glude murben burch bas Dunkel ber Nacht begreiflicherweise noch bebeutend vermehrt. Wie bie gange von ber Ueberschwemmung Sheffielbs aus gartenähnlicher Kultur in eine wüste Schlammfläche verwandelt ist, so hat das ganze Thal des Don, dis über Doncaster hinab, mitgelitten. Sanze Dörfer sind weggeschwemmt, und in Sheffield waren noch am Sonntag durch die angetriebenen Trümmer viele Straßen gesperrt, in denen Menschenleichen, todtes Vieh, Möbel und Sebälke durch einander lagen. Unter anderem wurde die schöne Kettenbrücke in der Stadt fortgerissen."

Auch in ber Verbesserung ber Schiffe und bes schweren Gesichützes machten bie Engländer immer noch Fortschritte. Ihre Ersfindung der Schraubendampfer datirt schon von 1853. Im Jahr 1862 wurde in London wieder eine große Weltindustrie-Ausstellung eröffnet. In der That war und blied England die erste Weltmacht, sein Boll das reichste auf dem ganzen Planeten.

Bon ber Rohheit und bem engherzigen Nationalegoismus ber Engländer gab das Jahr 1863 ein merkwürdiges Beispiel. Bei dem großen Wettrennen zu Epson gewann die französische Stute fille de l'air, Eigenthum des Grasen Lagrange, den ersten Preis, indem sie alle Wettrenner englischer Race überstog. Ueber diese Niederlage ihrer Pferde, auf die sie immer so stolz gewesen, ärgerten sich nun die englischen Zuschauer, daß sie mit Steinwürsen, Fäusten und Stöcken über das schöne französische Pferd und seinen Reiter herstelen und beide würden in Stücke gerissen haben, wenn sich nicht die policemen mit aller Macht dazwischen geworsen hätten. Kurz vorsher hatte in Frankreich bei einem Wettrennen ein englisches Pferd den Sieg errungen und die französischen Zuschauer hatten ihm neidlos lauten Beisall geklatscht.

Der ungeheure Reichthum Englands hat zwar viele Quellen, geht aber boch hauptsächlich aus seiner Industrie hervor, aus ber soliben Arbeit, welche alle englischen Fabrikate so berühmt und gessucht macht. Die Baumwollenindustrie hat aber wieder alle andern

Industrien überflügelt. Dem Werte pon Batte über bie Baumwollennoth zufolge hat fich bie Rahl ber Spinbeln in England von 1850 bis 1865 fast verboppelt, von 17 bis auf 30 Millionen. Baumwollenzeuge, von benen noch 1830 keine Million Narbs producirt wurden, beliefen fich 1860 schon auf 41/2 Millionen. Der Werth ber Ausfuhr baumwollener Garne und Fabritate aus England betrug 1838 erft 241/2 Millionen, bagegen 1860 fcon 53 Mill. Pfund In biefem letteren Jahre waren in England 775,534 Sterlina. Arbeiter in 6,378 Baumwollenmanufakturen beschäftigt. bes norbameritanischen Burgerfrieges trat eine Stodung ein, weil viele Baumwolle aus Amerika wegblieb, boch hob fich biese Krisis wieber. Der Reichthum an Steinkohlen erleichtert England ben Gebrauch zahlloser Dampfmaschinen. Nachft ber Baumwolle finb seine Gisenwaaren und mittelft bes Sanbels Raffee, Buder und Thee feine einträglichften Artitel.

Aber ber Reichthum befindet sich nur in den Händen theils ber alten Landesaristokratie, welche den ganzen Boden Englands in Besith hat, theils der großen Kausleute und Fabrikanten und dehnt sich nur auf die Mittelclassen aus, nicht aber auf die Pächter der adeligen Felder und noch weniger auf die zahllosen Fabrikarbeiter. Die Noth der letzteren hat in dem Maaße zugenommen, in welchem ihre Zahl anwuchs, also in dem Maaße, in welchem die Industrie zunahm und die Arbeitgeber bereicherte. Die Habgier der Fabrikbesiter sucht den Preis der Waaren zu erhöhen, den Lohn der Arbeiter aber herabzusdrücken. Es kamen arge Dinge vor, die sich nur aus der Härde des englischen Charakters (wie die Behandlung der Sclaven durch die Anglo-Amerikaner) erklären lassen. Das Aergste war das s. g. Trukssystem, welches den unglücklichen Arbeiter verpslichtete, wenn er übershaupt Arbeit erhalten wollte, als Lohn statt des baaren Geldes verslegene Waare in Empfang zu nehmen. Das mußten sich die Aermsten

gefallen laffen, um wenigstens Etwas zu verbienen und nicht hungers au fterben. Daran foloft fich bas f. g. Bangipftem, welches bei ber Kelbarbeit auf bem Lande ebenso angewendet murbe, wie in ben Kabriten. In Carebe "Birthidaftevolitischen Rudbliden" (Munden 1868) wird bas lettere Spstem beschrieben, wie es noch jett in England auf bem Lande vorkommt. "Das Gang'-Suftem, wie es neulich im Parlament bargestellt wurde, besteht in turgen Worten in Kolgenbem: In ben Ken'sDiftriften, bie fast eine Million Morgen bes reichsten Landes in England bebeden, in huntingbonfhire, Cambribgesbire. Nottingbamsbire, Rorfolf, Suffolf und in Theilen ber Graffcaften Northampton, Bebford und Rutland werben gegen 7000 Rinber von 5 Jahren aufwärts, neben Bersonen beiberlei Geschlechts von 15-18 Nahren in Gange' verwendet, bie je awischen 15 und 20 Arbeiter unter einem Meister umfassen, und awar in einem Rustanbe, ber von Sclaverei einzig baburch unterschieben ift, bag er unenblich schlechter noch als biefe. Der Bang'-Meister ift fast regelmäßig ein lüberlicher Mensch, ber als Arbeiter keine ständige Beschäftigung bei irgend einem anftänbigen Bachter erhalten kann. In ben meisten Källen kauft er thatsächlich die Arbeit ber Kinder von armen Eltern, verkauft biese Arbeit wieber an Bachter, gablt bem "Sang" so viel ihm beliebt, und stedt ben Rupen in bie Tasche. Sieben ober acht Monate im Rahr werben biefe Gangs' oft 7 ober 8 Meilen täglich zu Bachtereien getrieben, wo fie mit Pflanzenseben, Ausjaten von Untraut, Auffammeln und Wegbringen von Steinen und bergleichen Arbeit von 1/16 Uhr bes Morgens bis 7 ober 8 Uhr bes Abends beschäftigt find. Der "Gang'-Meister wird pr. Tag ober pr. Morgen bezahlt und er seinerseits zahlt wieber ben Kindern 4 bis 6 Bence täglich, während bie altern Burichen und Mabchen von 9 bis 15 Pence erhalten. Der Meister verschafft fich bamit, baß er seine Mannschaft aufs Felb treibt, fie bei ber Arbeit halt und zwar mit bem Stode, einen Gewinnst, ber auf obngefahr 1 Afb. Sterling wöchentlich geschätzt wirb. Es ift Zeugnif bafür porbanden, baf hunderte von ben jungern Kindern auf ben Armen ber altern Buriche jebe Nacht nach Sause getragen werben. Bis an bie Bruft in naffem Getreibe arbeitenb, werben viele ber Rinber für ihr ganges Leben gelähmt burch rheumatische Leiben, mahrend andere bie Anlage zu Rieber. Rudenlabmung und Auszehrung fich holen. Es find Falle befannt, wo kleine Mabchen von 4 Nahren biefe langen schrecklichen Tage binburd zur Arbeit angetrieben wurden. Die schwungvollften Gemalbe, bie Wilberforce von bem Wesen ber Sclaventreiber, wie es por 40 Nahren in ben Colonien herrschte, uns entwarf, laffen bas britifche Westindien, im Bergleich mit den heutigen "Ken's Distrikten in England felbst boch noch als ein wahres Arkabien erscheinen. Diese Darftellung bes , Bang'-Spftems, fo febr wir uns an ihr entfeben, bietet boch noch teineswegs bie schredlichfte Phase bes , Bang'=Spftems. Die Gangs fteben unter teiner fittlichen Beschräntung irgend einer Art. Oft find bei Nacht beibe Geschlechter in Scheimen gusammengestedt, wo unter ben altern Knaben und Mabchen bie ichamloseften Dinge natürlicherweise vorkommen, und Beiftliche und andere achtbare Gewährsmanner bezeugten ber Untersuchungscommission, bak bie "Bang'=Arbeiter .unter aller Moral' ftanben. Sie haben teinen Begriff von Reuschbeit und tennen bie Bebeutung bes Wortes gar nicht. Aerzeliche Borfteber von Krantenbäufern fagen aus, baf , Gang's Mabchen, nicht alter als 13 Jahre, in schwangerem Zustanbe zu ihnen gebracht worben seben. Ihre Sprache und ihr Betragen find so verworfen, baf Dutenbe von Gemeinbegeistlichen, von Chirurgen und anftändigen Arbeitsleuten ber Commission erklarten, bag bie Ginführung von Gang'arbeitern in ein Dorf jebesmal die Sittlichkeit untergrabe. Evening Bost."

Solche Mißstände führten zu einer Reaktion ber mißhanbelten

Menschennatur gegen bie Brutalität bes Reichthums und gegen bie parteiische Gesetzgebung, bie bergleichen bulbete. Bu berselben Zeit, noch während ber Regierung Ludwig Philipps war auch in Frankreich ber Arbeiterstand schwer gebrudt und machte fich hier in Revolten und communistischen Traumereien Luft. Das veranlafte nun auch in England bie bekannte große Bewegung bes Chartismus. \*) Das geschah im Jahr 1839, ging aber bei bem größeren Orbnungefinn ber Engländer gelinder aus als in Frankreich. Regierung und Parlament verfügten auf bem Wege bes Gefetes einige Berbefferungen im Berhaltnif ber Arbeiter zu ben Arbeitgebern. Gin Reines Gefet folgte bem andern nach, immerwährend, aber immer Meinlich, gurudhaltenb, targ. Man fing mit fehr kleinen Concessionen an und beschräntte fie auf eine gewiffe einzelne Arbeiterclasse, ebe man auch eine zweite und britte Classe bebachte. Man empfahl Sparkaffen und Mäfigkeitsvereine, was an fich löblich war, jeboch zu fehr bie Absicht verrieth, die Reformen sollten ben Arbeitgebern nichts ober fo wenig als möglich toften. Um gabeften wichen Regierung und Barlament ber Forberung aus. ben Kinbern ber Kabritbevölkerung Unterricht ertheilen zu laffen. Sogar in bem Werke von Lublow und Bloub Jones, welches in febr confervativem Sinne bie Arbeiterfrage erörtert, wird S. 46 ber beutschen Uebersetung von v. Solten= borff zugegeben, bag ein gehässiger Einflug vorhanden sep, welcher bie niebern Classen nicht wolle auftommen lassen. Daber konnten im Jahr 1845 in Manchester und Salford von 164,000 Kindern nur 55,000 eine Schule befuchen und in Birmingbam von 34,495 Rinbern nur 9226 (S. 107 bes oben genannten Werkes).

Am 12. Mai 1865 richtete Lord Shaftesbury im Oberhause eine Bitte an die Krone, das traurige Loos der Kinder zu erleichtern,

<sup>\*)</sup> Bergl, meine Geschichte ber letten 40 Jahre. Dritte Auflage. II. 15.

verken arbeiten mussen und nach dem Gangspsteme, getrennt von ihren Eltern den Mißhandlungen der rohen Ausseher ausgesetzt sehen. Aber er hat im Wesentlichsten nichts ausgerichtet. Wie man selbst die kleinsten, vier die fünsjährigen Kinder in den Bergwerken benutzt, zeigt der Gebrauch, ein solches Kind den ganzen Tag über in ein seuchtes Seitenloch eines unterirdischen Schachtes einzusperren, wo es nichts anderes zu ihnn hat, als eine Thur zu öffnen und wieder zu schließen. Die Sterblichkeit unter den Kindern ist daher ungeheuer. Und sie sind glücklich, dem Elend des Lebens und der Corruption, die sie erwartet, frühe entrissen zu werden.

Im Jahr 1863 erfolgten in England 207 Erkenntnisse auf Mord, 203 auf Tobtschlag, 1385 auf Selbstmord und wurde in 140 Fällen Hunger als Ursache bes Todes erkannt. In bemselben Jahr sammelte ber Bischof von London 3 Millionen Pfd. Sterk. ein, um davon neue Kirchen in London zu bauen und neue Prediger anzustellen. Da die Site in der Kirche zum Besten des Geistlichen vermiethet werden und hohe Miethpreise bezahlen müssen, ist den Armen der Kirchenbesuch verwehrt. Bibeln und Traktätlein werden in ungeheurer Anzahl mittelst Dampf sabricirt und verbreitet, damit aber war dem fürchterlichen Elend der armen Bolksclassen nicht abgeholsen.

Als Euriosum sey erwähnt, baß 1866 ber lette Sprößling bes töniglichen Hauses Plantagenet in England gestorben ist. Sein Name war Stephen Benny, früher Tobtengräber am Kirchhose zu St. Georges, Hannover Square, in London. Schon Sir Bernard Burke wies in seinem Buche "Vicissitudes of Families" nach, baß die Familie Benny vom ächten alten Blute ber Plantagenets wäre, und in einem neuen Buche von Towle "the History of Henry V." werben Beweise bafür geliesert. Uebrigens war biese Thatsache in London längst bekannt,

ebenso, bag ein anderer Zweig berselben alten Königssamilie in Wales in einem Kesselmacher erlosch.

Arland litt noch immer unter bem alten Drud.\*) Bier bilbete fich nun eine geheime Gefellichaft E. M. A. ober Emmet Monument Association, Gesellschaft für bas Emmet-Dentmal. Gin gewisser Robert Emmet, wegen Sochverraths zum Tobe verurtheilt, hatte vor seinem Ende ben Bunich ausgesprochen, man moge ihm erft ein Dentmal seten, wenn Irland vom Jode ber Englander befreit senn wurde. Unter bem Schein nun, ein Denkmal errichten zu wollen, trachtete eine gebeime Gesellschaft babin, Irland zu befreien. Ihr Stifter war D'Mahony, fie machte fich aber wenig bemerklich. Erst im Berbst 1865, nach Beenbigung bes großen Bürgerkrieges in Norbamerika, erhielt ber geheime Bund ber Iren eine weit größere Ausbehnung und einen neuen Namen. Millionen Irlander waren nach Nordamerita ausgewandert und Tausenbe hatten bort im Burgerfriege mitgefochten. Indem fie ploglich nach wiederhergestelltem Frieden abgebankt wurden, manbelte fie bie Luft an, fatt in Amerita wieber gewöhnlicher Tagesarbeit obzuliegen, lieber nach Irland zurudzutehren und ihr altes, noch unvergeffenes Baterland von ben Englandern gu befreien. Die tapfern irischen Regimenter, die bisher ber Union gebient batten, ichienen allerbings geeignet, ben Kern einer groken Bolksbewaffnung in Irland zu bilben. Aber ber Plan mußte fehr gebeim gehalten werben, die Solbaten konnten nur einzeln und geheim bafür gewonnen werben und auch nur einzeln und nach und nach aus Norbamerita herüber tommen. Gin geheimer Chef leitete bas Sanze, ben aber nur bie ihm junachst untergebenen Unterchefs in Arland, in

<sup>\*)</sup> Am 21. Nov. 1860 ließ Plunkett, protestantischer Bischof zu Tuam in Irland, alle seine irischen Päckter, weil sie ihm nicht so viel Pacht geben konnten, als er verlangte, durch zwanzig berittene Constabler und hundert Soldaten mit Beibern und Kindern von Haus und hof jagen.

ber Union und in Canada kannten. Jeben von diesen kannte wieder nur einer der Berschwornen und auch jedes Mitglied kannte nur ben, von dem es angeworben worden war. So bildete die Gesellschaft eine lange Rette, die von einem Gedanken gelenkt wurde, in der aber jedes Glied nur das nächste Glied kannte. Beil aber nach irischer Ueberlieserung Irland zuerst von den Phöniciern bevölkert und angebaut worden sehn soll, erhielten die Berschwornen den Namen Fenians. Bon ihnen sollte Irland von Amerika aus aufs Neue bevölkert und verzüngt werden. Inzwischen kanen die Engländer der Berschwörung auf die Spur und nahmen während des Septembers in Irland zahlreiche Berhaftungen vor.

Der haf ber Arländer wurde gesteigert burch englische Insolenz. In Dublin hatte eine D'Connel-Reier ftattgefunden. Da fiel es ben Brotestanten ober Oranienmannern in ber benachbarten Fabritstabt Belfast ein, jenes Dubliner Fest zu verhöhnen. Sie schleppten eine Spottfigur D'Connels unter lautem garmen burch bie Straken, um fie zulett zu verbrennen, begnügten fich aber nicht mit biefem plumpen Spake, sonbern fielen auch über bie tatholischen Arlanber ber, um fie zu morben und auf bas greulichste zu mighanbeln, wobei 400 Bäuser berselben ganglich bemolirt wurden. Die Brotestanten suchten fich zu entschulbigen, fle hatten geglaubt, ein großes Beer katholischer Arbeiter werbe mit ber Gifenhahn tommen, um fie anzugreifen. Aber biefes vage Gerücht biente ihnen nur, fie in ihrer Brutalität noch zu fteigern, benn nun fturzten fie fich auf ben Bahnhof und mighanbelten ohne Unterschied ber Verson alle Reisenbe, bie von Dublin kamen. Diefe Greuel mahrten vom 15. August ab eine ganze Woche lang, ohne bag bie Regierung wirksam einschritt.

Unterbeß leitete ein gewisser Stephens, ähnlich wie ber ehemalige Stadtmeister in Warschau, die Fenier in Irland und bereitete eine Bollverhebung vor, während in Nordamerika ein großer Feniercongreß abgehalten wurde, der einen Angriff auf das englische Kanada zu machen brohte, am 20. October. Der Congreß nahm die Würde eines Parlaments an unter dem Borsit des John Mahoney. Die Fenier wurden aber durch die Regierung in Washington zurückgehalten und waren überhaupt nicht start genug. In Irland selbst wurde Stehhens schon im November entdeckt und verhaftet, entlam jedoch mit großer Schlauigkeit und Kühnheit. Im Frühjahr 1866 brach ein ganz kleiner Fenieraufstand wirklich aus und ein etwas größerer wieder im Frühjahr 1867, wieder ohne allen Erfolg. Man zählte überhaupt nur 800 bewassnete Fenier, und 4000 Verdächtige wurden rechtzeitig von der Polizei ergriffen.

Die Kenier in Nordamerika wagten einen kleinen Ginfall in Ranaba, ber jeboch miglang. Bon ber Union erhielten fie keine Unter-Much beeilte fich England, nachbem bie Gubftaaten im großen Bürgerfriege unterlegen waren, ben lettern "bie Rechte von Rriegführenben" wieber zu entziehen, um bie stegreiche Union zu verfohnen. Die lettere forberte Entichabigung für norbstaatliche Schiffe, bie von fühftaatlichen Capern unter englischer Flagge genommen worben maren, und insbesondere bie Auslieferung bes Caperschiffs Alabama, welches in einem englischen Safen Schutz gefunden hatte. Doch wußte England bie Entscheibung in bie Lange zu ziehen. Gehr groß waren bie Berlufte englischer Capitaliften, bie ben Gubftaaten Gelb geliehen hatten, bas fie nun nicht wieber bekamen, benn bie Staatsiculb bes Subens murbe vom Norben nicht anertannt. -Um Ranaba zufrieben zu stellen, bag es nicht etwa zur Union abfalle, überließ ihm ber Mutterftaat burch bas Colonialpatent vom 19. Januar 1865 bie Autonomie eines Staatenburbes mit eignem Parlament.

Obgleich im Herbst 1865 bie Emancipation ber Neger in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika noch nicht vollständig gesichert

war, wurben boch burch beren Hoffmungen bie freien Reger auf ber britischen Insel Namaita elettrifirt. Die englische Regierung batte bier bie Regersclaven längst emancipirt und ihre weißen herrn mit einer groken Summe bafür entschäbigt. Aber bie frei geworbenen Neger wollten nicht mehr arbeiten und versanken hier in bieselbe Avathie und Armuth, wie auf Hapti. Sie verstanden bie Freiheit nur als ein Recht zum Mukiggang. Bon einem eblen Aufschwung ber Geifter, von einem Trachten nach Bilbung und Gefittung, ja nur nach Eigenthum und Wohlftand war hier so wenig bie Rebe, als irgend fonst wo unter emancipirten Schwarzen. Weil bie Blantagen nur noch schlecht ober gar nicht mehr angebaut wurben, zogen fich bie reichen Bflanzer jurud und es blieb nur ein ichlechtes Gefinbel von Weißen, aus benen natürlich auch schlechte Beamte bervorgingen. Man zählte auf Namaika 360,000 Schwarze und nur 10,000 Weiße. Das englische Gouvernement unterhielt 2000 Mann Solbaten, worunter 500 Mulatten. Ein Neger war, wie es hieß mit Unrecht, verhaftet worben. Dies erregte bie Buth bes schwarzen Bolfes. Bu Ringston war am 16. October 1865 gerabe eine Sitzung bes Gerichtshofs, bei ber fich bie Mehrheit ber achtbarften weißen Ginwohner versammelt hatten. Da fiel plötlich ber schwarze Bobel über fie her, legte Feuer an bas Gerichtsgebäube und morbete 15 von ben berausfliebenben Weißen, einige unter graufamen Martern. Allein biefer Erceft blieb vereinzelt. Das Gouvernement schritt rasch ein und seine kleine Truppenzahl reichte hin, ben Aufruhr zu bampfen und seine Weiterverbreitung zu verhindern. Die Solbatesta verfuhr babei ungeheuer brutal, peitschte bie Neger zu Tausenben und es sollen 2000 Schwarze bingerichtet worben fenn. Darunter ber Rabelsführer Paul Bogle und ein baptiftischer Geiftlicher, ber angeblich bie Neger aufgehett hatte. Man wollte auch Reger aus Hapti barunter gefunden haben. Indest ichien bie Berbächtigung ber armen Neger und

namentlich bes rechtschffenen Gorbon unwahr. Wäre ber Aufkanb vorbereitet gewesen, so würden die Neger bei ihrer ungeheuren Mehrbeit sich von den wenigen Regierungstruppen nicht wehrlos haben abschlachten lassen. Empörend war die Härte des Gouvernements. Daher sich sogleich viele Stimmen in England gegen den Gouverneur Epre erhoben und die Regierung sich veranlaßt sah, eine Commission zur Untersuchung nach Jamaika zu schieden.

Die Wahrheit burfte in ber Mitte liegen. Es ist boch nicht unwahrscheinlich, daß burch Agenten unter ben Schwarzen wenigstens Hoffnungen genährt worden sind, was nach erfolgter Emancipation ber Sclaven in ben Vereinigten Staaten nur natürlich erscheinen kann. Und es ist eben so wahrscheinlich, daß die große Furcht davor die Weißen zu ertremen Boraussehungen und Maaßregeln getrieben hat.

Epre wurde nach England zurückerusen und vor Gericht gestellt. Ein Theil der Presse war gegen ihn, der andere für ihn. Seine Partei machte ihm große Ovationen. Das Ende war seine Freissprechung.

In Sübafrika wurde ber hollänbische Orange-Freistaat von seinen schwarzen Nachbarn überfallen und von ber gleichsalls hollänbischen Republik Transvaal unterstützt, nicht aber von den Engländern am Cap, die sich vielmehr nur barüber freuten, daß die holländischen Boers, die sich von der englischen Colonialtyrannei losgerissen hatten, in Noth kamen, 1865.

Im October 1865 langten in Europa Nachrichten aus Norbeamerika an, wonach Kapitan Hall, ein nordamerikanischer Wallsische, jäger, mit seinem Schiff im höchsten Norben Amerikas im vorigen Jahre (1864) von freundschaftlich gestimmten Eskimos ersahren habe, von ben Gefährten bes in ber Siszone umgekommenen Sir John Franklin sehen im Jahre 1854 noch brei am Leben gewesen, nämlich sein Nachesolger im Commando Kapitan Crocier und zwei von ber Mannschaft.

Erocier sen furchtbar abgemagert gewesen, weil er nicht gleich ben anderen die Leichen seiner verschmachteten Unglückgefährten habe verzehren wollen. Doch seh er burch die Estimos gerettet worden und lebe vielleicht noch. Der Ort, wo sie ihn fanden, war die Pellyz Bucht. Er war noch reichlich mit Flinten und Pulver versehen.

## Sechstes Buch.

## Indien, China und Japan.

Nachbem England die Revolution in Ostindien im Jahr 1857 glüdlich unterdrückt hatte, litt das große Land noch eine Zeit lang an den Nachwehen, England aber blieb im Bollbesitz besselben. Man bemerkte, daß nach dem Aushören der oftindischen Compagnie die unsmittelbar von der Regierung in London aus eingesetzte Berwaltung im Geiste der Compagnie fortsuhr, die Handelsinteressen Englands gierig und rückstelbas zu verfolgen, den reichsten Sewinn in China suchte und fand, aber darüber seine Nordgrenzen vielleicht zu wenig beachtete, sosen die Russen von Norden her in die turkomannische Steppe eindrangen und überwiegenden Ginssus in Persien erlangten.

Eine gute Charakteristik ber Engländer enthielt das Hallesche Bolksblatt. Hier wird gesagt, "daß sie zum Besten ihrer civilisatorisch genannten Fabrik und Handelsinteressen und oft sogar auf dem Wege der christlichen Mission einen wahren Strom der Entnationalisstrung. ber Zerstörung aller angestammten Sitte bis in ben tiefsten Winkel ber Hauslichkeit und ber hauslichen Arbeit binein und einen Rosmopolitismus von ertöbtenber Langweiligkeit und Häklichkeit über alle Bölker bes Erbenrundes verbreiten. Es wurde ein umfangreiches ftaatswissenschaftliches Wert nothig fenn, um bie bier in aller Rurze angebeuteten zerfressenben Ginflusse Englands, vielleicht unter einer Barallele mit benen ber anbern West- und Culturmacht Frankreich, vollständig barzulegen, und zugleich gegen ben Vorwurf ber Varaborie ober bes allzu harten Urtheils fich zu schützen. Will man aber bas Wesen ber heutigen Englander mit turzen scharfen Zügen schilbern, so muß gesagt werben, baß sie mit eben so viel Civilisationsfanatis: mus, wie fühler, felbffüchtiger Berechnung Chriftenthum und Opium importirten, Bibeln und Branntwein, Tractate und Revolvers, compendibsen Comfort aller Art und fertige Baumwollenhemben, auch wo es angeht constitutionelle Könige; und wenn bie Hausgeräthe eines bisber für wild gehaltenen Bolles die Kabrifftempel von Sheffield ober Birmingham tragen, fo gilt es ihnen für ,civilifirt."

Wir wersen zuerst ben Blick auf Ostindien. In Bezug auf die große Revolution des Jahres 1857 muß noch nachgeholt werden, daß sie mit dem ihr unmittelbar voran gegangenen Krimtrieg in Beziehung stand. Rußland regte die Perser auf, die Engländer in Ostindien zu bedrohen. Es galt wieder der Grenzstadt Herat, deren sich hier die Perser, dort die Afghanen unter Dost Muhamed, der diesemal zu England hielt, zu bemächtigen suchten. Dost gewann die Stadt, verlor sie aber wieder an die Perser, am 29. August 1856. Obgleich nun um diese Zeit der Krimtrieg bereits zu Ende war, so setzt doch Persen, heimlich von Rußland ausgereizt, seine Feindseligsteit gegen England sort. Der englische Gesandte wurde vom persischen Schah Nasureddin ausgewiesen. Nun entwickelten aber die Engländer in Ostindien eine große Energie, ein englisches Heer unter Seneral

Dutram brang vom perfischen Golf aus vor und schlug bie Perser in einer großen Schlacht bei Khuschab. Nun vermittelte Frankreich und am 4. März 1857 schloß Persien Frieden und verzichtete auf Herat.

Der Krimkrieg stand auch mit einer revolutionären Bewegung im indo-britischen Reiche selbst in einem kaum zu verkennenden Zussammenhange, wenn man jene Bewegung auch vorzugsweise aus dem Fanatismus der Muhamedaner in Indien hergeleitet hat. Das innere Assenweisen war überhaupt damals sehr aufgeregt, theils durch den Krimskrieg, theils durch den chinesischen Krieg, hier durch russische Agenten, dort durch kühne Asiaten, die im Zwiespalt der europäischen Mächte, hauptsächlich Auslands und Englands, eine Möglichkeit ersahen, sich von der englischen Colonialtyrannei loszureisen. Ohne Zweisel hätte die große indische Revolution schon einige Jahre früher ausbrechen und die Macht Englands schwächen und im Krimkriege lahm legen sollen. In Asien geht aber alles langsamer von statten als in Europa, und der Krimkrieg war schon zu Ende, als an der allzu langsam entzündeten Lunte die Mine am Ganges erst explodirte.

Man hat allgemein angenommen, ber Ingrimm ber inbischen Muhamebaner, ber bie Revolution zunächst veranlaßte, sep in Mecca erwedt worden, wohin jene Muhamebaner jährlich in großer Zahl zu pilgern pslegten; hier wurzelte alter Haß gegen bie Englänber, welche ben persischen Golf und bas rothe Meer beherrschten, die Seeräuberei ber Araber unterbrückt hatten. Hier wirkten auch russtsche und französische Agenten ben Engländern entgegen, die Aussen, die den Einssuße der Engländer in Asien sphematisch durch den ihrigen zu versträngen trachteten, und die Franzosen hauptsächlich aus Eisersucht auf ben Einsluß, den die Engländer in Egypten zu erringen suchten, um sich die Verbindung mit ihrem indosdritschen Reiche durch Egypten und das rothe Meer offen zu halten. Es ist wenigstens wahrscheins

lich, daß die zur Empörung geneigten Inder auf ben großen Pilgersfahrten nach Mecca über die Gifersucht der europäischen Großmächte näher orientirt wurden und darnach geheime Instructionen erhielten. Die Revolution in Indien sollte zunächst den Versern Luft machen.

Am 4. October 1864 wurde die Hauptstadt Calcutta und Umsgegend von einer furchtbaren Sturmsluth überfallen. Das Meer trat ins Land hinein und bebeckte es 20 Fuß hoch, plöhlich in der Nacht, so daß sich niemand vorsehen konnte. Im Hasen wurden 120 Schiffe zertrümmert und 20,000 Menschen kamen um. Die Hütten der Borsstädte wurden weggeschwemmt, in der Stadt selbst blieb saft kein Haus unbeschädigt. Diese Sturmsluth richtete auch an andern weit entsernten Orten Berheerungen an, in Rio de Janeiro, Florenz und sogar in der Ostsee. Das Weer war in ungewöhnlicher Aufregung.

Im Nahr 1864 hielt bie englische Regierung für nöthig, an ber Nordweftgrange ihres inbifden Reichs einen Kelbaug gegen ben Staat Bhutan zu unternehmen, um bem Beberricher beffelben einen wichtigen Gebirgepaß zu entreifen, ber ursprunglich zum Ronigreich Affam gehört hatte, aber nicht mit ben anbern Theilen bieses Reichs ausgeliefert worben war, als England Affam fich annectirte. Gin englischer Gesandter, ber ben Bag reclamirte, war in Bhutan verhöhnt und am halben Ropf und Bart geschoren worben. Gir John Lawrence erklarte nun ben Krieg an Bhutan. Dieser berühmte General war im November 1863 bem Lord Elgin in ber Berwaltung bes indobritischen Reichs gefolgt. Man borte, berfelbe babe im Fruhjahr 1865 viele Verhaftungen in ber Armee muffen vornehmen laffen, weil schon wieber ein einheimischer Offizier bei ber Barabe in Serur ben englischen Major Westropp mit bem Degen angefallen habe. Ueberhaupt war seit ber Revolution die Ergebenheit und Zuverlässig= teit ber Sepois noch nicht volltommen wieber hergestellt und es wurde über Mangel an lanbestundigen Offizieren geklagt, bie ben Sepois einen bessern Geist hatten beibringen können. Um bas Land im Zaum zu halten, zählte bas Heer in Ostindien 70,000 europäische Soldaten. Da blieben nicht genug Ofsiziere übrig, um die 115,000 Sepois perssönlich zu haranguiren. Weitere Eingeborene waren 150,000 Genssbarmen oder Bolizeisoldaten.

Der Rrieg gegen Bhutan nahm ben gewöhnlichen Berlauf ber inbischen Rriege. Die Bhutaner leifteten zwar in ben unwegsamen Gebirgen bartnädigen Wiberstand, mußten aber aulest boch ber europaischen Tattit weichen, ba fie von außen keine Bulfe erhielten. Die Englander nahmen im Dezember 1864 bie Festung Damliket. Im folgenden Januar aber wurde bas einheimische Regiment unter Oberft Campbell bei Dewagauri von vielen tausend beulenden Barbaren umringt, floh bavon und plunberte noch bas eigene Gepad auf ber Mucht. Gine wenn auch nur kleine, boch schimpfliche Nieberlage, ba fie ben schlechten Beift ber Sepois beurkundete. Ms bie Regenzeit vorüber war, erhielten bie Engländer Verstärtung, rudten wieber vor und brobten bem Donasu Benlon, Usurvator von Bhutan, seine Hauptstadt Bunata ber Erbe gleich zu machen. Da gab er nach und trat im Frieden zu Bura am 11. November 1865 bie ftrittigen Begirke (Duars) zwischen Affam und Bhutan an bie englische Regierung ab. bie ihm bafür einen jährlichen Tribut zusicherte. Man tabelte biesen Frieben, aber Lawrence hatte gute Grünbe, bie Mäßigung unb Friebensliebe immer neuen Gewaltthaten vorzuziehen.

Wir werfen hier einen Blid auf bie englische Armees Organisation. Nur die Energie des englischen Bolksstammes überhaupt macht es erklärlich, wie trotz bieser nicht preiswürdigen Organisation es doch möglich war, daß England der großen indischen Revolution im Jahr 1857 Weister wurde. Wir folgen Owvers "militärischen Federzeichsnungen" vom Jahr 1868. Die Offiziersstellen werden in England verkauft. "Es besteht, wie bekannt, ein reglementarischer Preis für

Mengel, Beltbegebenheiten von 1860-66. II.

iebe Charge. 2. B. Ensign (b. h. Unterlieutenant ber Anfanterie) 450 Bfund, Lieutonant (bem beutschen Oberlieutenant aquipalent) 700 Pfund, Captain b. h. Hauptmann 1800 Pfund u. f. w. Wenn nun ein Unterlieutenant in seinem Rang ber alteste wird und ein hauptmann austreten will, fo follte gefetlich folgenbermaßen verfahren werben: Der alteste Oberlieutenant wird aufgeforbert, fich ju erklaren, ob er bie 1100 Bfund Differeng zwischen bem Breife feiner Charge und jener bes Hauptmanns gablen will ober nicht. Um zur Beförberung befähigt zu febn, muß er 2 Nahre gebient haben. Es kommt nun häufig vor, bag biefer Offizier, wenn er auch bemittelt ist und bie nöthigen Summen zur Disposition hat, bennoch nicht kaufen will, weil er auf einen Sterbefall zu warten gebenkt, benn folde werben ohne Rauf erfett; ober ber Betreffenbe tann nicht gablen. In beiben Fällen geht nun bie Wahl auf ben zweitalteften über, u. f. f., auf ben britten, vierten, bis einer ober ber andere fich zu kaufen ent= Auf gleiche Weise wird mit bem ältesten Unterlieutenant (Ensign) verfahren, ber aber nur bie Differeng zwischen 450 Pfund und 700 Bfund, b. h. 250 Bfund zu gahlen hat. Hiermit find nun 1350 Pfund von bem reglementemäßigen Breise ber Sauptmannscharge für ben austretenben Hauptmann zusammengebracht; bie noch fehlenden 450 Bfund werben von dem neu eintretenden Unterlieutenant erlegt, und hiermit ift bas Geschäft beenbigt. Sobalb es fich aber um bie Befetzung einer bobern Charge banbelt, 3. B. eines Oberftlieutenants, wirb bie Sache complicirter. Wie in allen anberen Armeen, fo ift auch in ber englischen bie Majores ober erfte Stabsoffizierede am ichwierigsten zu umichiffen, beshalb fangt bier ichon ein Spftem ber Bersteigerung an. Der Oberstlieutenant und Regimentscommanbant geht nicht gern ab, ohne eine bebeutenbe Summe über ben reglementarischen Breis seiner Charge zu erhalten; somit muffen geheime ober wenigstens vertrauliche Berbanblungen unter ben anbern Offizieren stattsinden, um zu ermitteln, wer in die Charge avanciren soll, und weil die Aufzahlung eines höhern Betrags als des reglementaren eigentlich ungesehlich ist, so dietet dieses Berfahren manche Schwierigs keiten; bennoch werden solche Geschäfte häusig gemacht, und die Beshörde brückt ein Auge zu, weil das Avancement dadurch beschleunigt wird."

"Trop — ober vielleicht auch wegen — bes Raufspstems ist bas Avancement in biefer Armee febr langfam, war es auch von jeber. Um biesem Uebelstanbe zu begegnen, hat man mittelst Brevet du Roi (benn baber tommt augenscheinlich bieser Ausbrud') Offizieren einen bobern Rang geben konnen, ohne Rudficht auf ihre Charge, felbst wenn fie auf halbem Solbe ftanben und keine Charge bekleibeten. Bon Beit zu Beit bei besonbern Belegenheiten, wie a. B. Rronungen, Geburten von Thronerben u. bal., bat man sämmtliche Generale bis au einem gewissen Rangalter und bie verschiebenen Stabsoffigiere und Hauptleute in jedem Grabe ebenfalls nach einem gewissen Rangalter um eine Rangftufe bober gestellt, obne ihre sonftige Lage zu veranbern. So könnte a. B. ein Hauptmann auf Halbsolb zu Saufe vegetiren und nach und nach Major, Oberstlieutenant, Oberst und General werben. Auch bie activen Offiziere ruden im Rang auf bieselbe Weise vor, und wenn ein Regiments-Oberftlieutenant, ber auf biefe Weise Oberstenrang bekommen hatte, hoch oben ftand und baber mit ber Brevetbeforberung zum Generalmajor bebroht mar, fo fputete er fich, feine Charge ganglich ober halb zu vertaufen, weil ein General nicht verlaufen tann. Bor einigen Jahren bat man biefes absurbe Spftem babin abgeanbert, bag niemand General werben konnte, ohne zwei Jahre hindurch eine Majors: ober Oberftlieutenantscharge wirklich bekleibet zu haben; bann gab man jebem General, ber nicht Oberft eines Regiments war, einen firen Gehalt von 450-600 Bfund jähr= lich. Mit bieser Oberststelle hatte es aber folgende Bewandtnig. In

frühern Zeiten bestand in England wie sast überall das Regimentsinhaberspstem. Diese Inhaber verkauften die Chargen ihrer Regimenter
und bekamen eine Pauschalsumme, um die Mannschaft zu bekleiben. Mis nun der Staat sich für den halben Sold der Offiziere verantwortlich machte, übernahm er auch von den Inhabern das Recht, die Offiziere zu ernennen, resp. den Chargenverkauf zu handhaben, und es blieb dem Oberstinhaber nur das Recht, sein Regiment zu bekleiden. Dieses that er natürlich nicht selbst, sondern durch die Bermittelung eines sogenannten Armeebekleiders, d. h. eines Lieferanten, und das Pauschale war so bemessen, daß für ein Infanterieregiment ungesähr 1000 Pfund jährlich als Ueberschuß blieben. Bei der Cavallerie war die Summe für den Inhaber etwas höher, etwa 1300 Pfund. Dieser Scandal ist aber seht endlich beseitigt worden; man zahlt dem Inhaber direct 1000 Pfund jährlich und läßt die Bekleidung durch eigene Anstalten fabriciren."

"Der ganze Stab ist somit eigentlich eine große Belohnungs- und Bersorgungsanstalt; will man einen weitern Beweis hierfür, so findet man ihn in der Borschift, daß eine Stabsanstellung nur für eine gewisse Zeit — nämlich 3 Jahre — von einem Individuum besetzt werden kann. Ist diese sogenannte Dienstperiode abgelausen, so muß sich der betreffende Offizier auf seinen halben Sold zurückziehen, und ein anderer erhält das Amt u. s. w. Diese Borschrift wird zwar manchmal im Interesse des Dienstes oder vielleicht auch nur aus individuellen Rücksichen baburch umgangen, daß ein Offizier, der heute seine Beriode in der Abjutantur vollendet, morgen auf halben Sold gesetzt wird und dann nach einigen Wochen irgendwo anders eine General-Quartiermeistersstelle bekommt. Aber weil eine Masse Assiegsamt belagern, und diese zwei Behörden sich auch noch dazu über sede einzelne Stelle verständigen müssen, so geht das eben nicht so leicht, wenigstens nicht

ohne manche Reclamationen in ben Zeitungen, besonders den Militärwochenblättern, oder gar Interpellationen im Parlament. In der
Sandhurster Militärakademie besteht eine höhere Schule mit einem
Eursus für angehende Seneralstabsofsiziere (es sind gegenwärtig 33
Hauptleute und Lieutenants), die eine Eintritts- und eine Austrittsprüfung zu bestehen haben. Es sollen in der Folge nur die hier
erzogenen Ofsiziere Seneralstabsanstellungen erhalten, auch will das
Obercommando dieses durchsehen, aber so lange das Kaufspstem sortbesteht, wird es sehr schwer sehn, irgend etwas Vernünstiges in dieser
Richtung zu erzielen. Alles in Allem genommen, ist das System,
nach welchem die englischen Ofsiziere ursprünglich ernannt und befördert werden, viel zu künstlich und compliciert, das Seld und die
Protection zusammen spielen die Hauptrolle, und wenn hier und da
ein undemittelter Ofsizier sich ohne Freunde emporarbeitet, wie z. B.
ber verstordene Lord Clyde, so ist das ganz zusällig."

Nur "bie Artilleries und Ingenieurcorps haben wiffenschaftliche Corps-Institute beim Hauptquartier in Woolwich und geben von Zeit zu Zeit Hefte von Aufsätzen wissenschaftlichen Inhalts heraus, die manchmal sehr interessant sind. Es besteht auch in London ein s. g. United Service Institut, welches ein schönes Museum besitzt, sowie eine Bibliothet und einen Hörsaal, in welchem Vorlesungen über militärische Gegenstände gehalten werden."

Bei allebem ist die englische Armee respectabel, äußerst tapfer und zähe. Das liegt in der Race. Der Pedantismus erklärt sich nur aus der Aristokratie des Reichthums und seiner Tyrannei. Auch ist die Begünstigung und der Stellenverkauf einers, das verwickelte Anstellungs- und Avancementspstem andrerseits und endlich die Drillerei und die studirte Verachtung des Soldatenstandes als solches ein Regiesrungsmittel, wie es schon Phöniker und Karthager, Venetianer und Holländer, kurz alle Geldaristokratien und reichen Handelsstaaten ans

gewenbet haben, bamit nie ber Solbatengeift Herr werbe über ben Kaufmannsgeift und nie ein glücklicher General die Abelskette sprenge.

Im Krimtrieg ließ auch die englische Armeeverwaltung viel zu wünschen übrig. Wir haben es in der Geschichte bieses Kriegs (Gesschichte ber letzten 40 Jahre, 3. Auslage, II, 464) bargelegt.

Nachbem nun burch bie außerorbentliche Energie ber Englanber ber gefährliche Aufstand überwältigt war, bauerten zwar bie Emporungen noch eine Weile fort, aber nur in kleinem Magstab und erfolglos. Im Jahr 1860 wurde in der Broving Bombay die verhaßte Einkommensteuer verweigert und erlitten bie Englander unter Campbell burch bas tapfere Gebirgspolf von Siffim in ber Nähe von Repal eine Schlappe. In bemfelben Jahre emporten fich auch einige europäische Regimenter in Bombay und Dinapore gegen bie verhaßte European forces bill, welche bie europäischen Truppen mit benen ber vormaligen inbischen Compagnie verschmolz. Im Jahr 1861 behnte sich bie in Persien berrschenbe Hungersnoth auch über Indien aus. Im folgenden Jahr wurde Rao Sahib, ber fich beim Morbe ber englischen Weiber und Kinder in Khanpur betheiligt hatte, aus seinem Versted in Raschmir burch Berrath hervorgezogen, nach Rhanpur geschleppt und hier am 21. August gehenkt. Gleich bem berühmten Nana Sahib war er ein Aboptivsohn bes alten penfionirten Mahrattenfürften Beschwa. Nana felbst blieb sicher in Nepal verborgen, in ben hoben Gebirgen, die an Tibet grenzen.

Man hat die Frage aufgeworfen, ob England nicht besser thäte, wenn es seine ostindischen Unterthanen zum Christenthum bekehrte. Ohne Zweisel ist das seine Mission. Selänge es, so würde es sich schwere Sorgen um die Colonien ersparen und auch wirksamer bem Plan Rußlands, ganz Asien zu erobern, entgegenarbeiten. Allein es war von Ansang an und ist seine Politik geblieben, die Muhames



baner und Heiben in Oftindien gewähren zu lassen, um eine Relisgionspartei burch bie andere im Schach zu halten.

Wenn man nicht schon langst wüßte, wie es bie englischen Machthaber in Oftindien treiben, wurde man fich in ber That wunbern muffen, warum ihre icon fo lange bauernbe Herrschaft ber driftlichen Bekehrung nicht forberlicher gewesen ift. Nur Schanbe halber, um bie Frommen im Mutterlande Englands nicht bor ben Kopf zu ftoken, bulbet bas englische Gouvernement bie Missionare in Oftindien, lakt fie aber bort nicht gebeiben. In ben "Erinnerungen eines oftindischen Missionars," bie 1865 in Salle erschienen, lefen wir, wie viele Englander fich bei ben heibnischen Teften betheiligen und wie einer fogar öffentlich zu Ehren ber Göpen mitgetanzt habe. Bor noch nicht langer Zeit theilten bie Zeitungen mit, ein reicher Englander in Calcutta habe auf bem Grabe seiner Maitresse, eines ichonen hindumabdens, einen beibnischen Tempel erhauen laffen, und als zwei Missionare bas öffentlich zu tabeln gewagt hatten, seben fie zu 300 Pfund Sterling Strafe verurtheilt worben. Es ift viel vortheilhafter für bie englische Regierung, bie ohnehin unter sich in feindliche Setten gespaltenen Eingeborenen Oftinbiens bei ihrem alten Aberglauben zu laffen, als fie zum Chriftenthum zu betehren. Betrennte Religionsparteien und Raften laffen fich leichter beherrichen. Ein erufter Bekehrungsversuch wurbe bie Parteien erft einigen und einen gefährlichen Wiberstand bervorrufen. An ber Verbreitung bes Chriftenthums liegt ber englischen Politit gar nichts, alles aber am Verschluß bes Opiums, ber Baumwolle 2c. und an ber sustematischen Ausplünderung bes reichen Landes Offindien.

Da bie Regierung nun lediglich nichts thut, um die Bekehrung im Großen zu förbern, können die einzelnen Missionen nichts ausrichten. Schon Millionen sind von den Missionsgesellschaften für Oftindien verausgadt worden, und doch haben sich immer noch nur gang wenige Beiben bekehren laffen. Raffen bie Miffionare auch Findlinge und verwahrloste Kinder auf und loden andere durch unentgelblichen Unterricht in ihre Schulen, fo treten biefelben boch faft burchgangig wieber in bie überwältigenbe Maffe ber Beiben gurud. Denn wer nicht eine solche Anstellung erhalten tann, bie ihn vor jedem Mangel und por dem Unwillen bes beibnischen Boltes schützt. tann aus feiner Rafte nicht austreten, von allen feinen früheren Berbindungen fich nicht ganglich losreifen. Das ift ber hauptpunkt und beshalb hat auch bie Leipziger Miffionsgefellschaft, um bie Bekehrung zu erleichtern, ihren Miffionaren in Oftindien erlaubt, den von ihnen bekehrten Inbern bas Verbleiben in ihrer bisherigen Rafte juzugestehen. Das hat babin geführt, bag ber Neubekehrte im alten Berbanbe mit ben Beiben seiner Rafte bleibt, aber bei teinem fiten, mit keinem beten und bas Abendmahl genießen will, ber nicht zu feiner Rafte gebort. Diefes Raftenwefen ber Sinbu ift aber ber Betehrung noch kaum so hinderlich, als der tiefe und unbezwingliche Haß ber Muhamedaner. Sobann find bie Inder nicht fo gang ohne gesundes Urtheil, baf fie bie ichmache Seite ber Miffion nicht batten erkennen follen. "Ein Hindu auf unserer Station, ber innerlich von ber Bahrheit bes Christenthums überzeugt war und Lust batte Christ zu werben, abgerte beshalb mit bem Uebertritt jum Chriftenthum, weil er gefunden hatte, daß unter ben Chriften (bie Hindu machen anfänglich feinen Unterschied zwischen wahren und falschen Chriften, zwischen Gläubigen und Ungläubigen) wenig Liebe zu finden fen. Wenn er Christ wurde, meinte er, wurden ihn bie Beiben hinausstoffen, und bie Chriften wurden fich seiner vielleicht auch nicht annehmen, bann set er gang verlassen." Ungefähr basselbe marfen bie Taiping ben Englandern in China vor. Ihr wollt Chriften fenn, fagten fie, und lebt boch nicht nach Christi Geboten, sonbern send lieblos und bosartig. Deswegen werben bie armen Taiping auch aufs schnöbeste in ben englischen Berichten verleumbet.

Enblich find auch die vielen verschiebenen, zum Theil einander hassenden Consessionen, welche feinbselig concurrirende Missionäre nach Oftindien senden, nicht geeignet, dem Eingebornen eine herzerhebende Borstellung vom Reiche Christi auf Erden zu machen. Alle nennen sich Christen und alle schimpsen zugleich auseinander. Das ist eben nicht christlich. Die Apostel haben es nicht so gemacht und wenn sie es so gemacht hätten, würde die Welt nicht bekehrt worden sehn. Ferner ist noch zu bemerken, daß die Missionäre auf englische Art leben, also in der kalten Zeit wenigstens 8—9, in der heißen Zeit wenigstens 10—11 Diener um sich haben müssen, was auch nicht apostolisch ist.

Wir kehren zu ben äußeren Verhältnissen bes britischen Reichs in Indien zurud. Der Norden besselben, Afghanistan, war durch Bürgerkrieg zerrüttet, was Rußland ermuntern zu mussen schien, seine Eroberungen dis zur Grenze Afghanistans vorzuschieben. Der dissherige Beherrscher dieses Landes, Dost Muhamed, erreichte 1862 ein Alter von 80 Jahren, aber seine Söhne und Enkel ledten in Haber. Da glaubte sein Nesse und Sidam Achmed in Herat, die Gelegenheit sep günstig, sich selbst ein Stück von Afghanistan wegzureißen. Auch nahm er Ferrah ein, welches ihm jedoch der alte Dost wieder entriß. In dem heftigen Kamps, der unter Dosts Söhnen ausbrach, siegte 1864 Ali Chan über die beiden andern Ausum-Chan und Afful-Chan.

In hinterindien fuhren Engländer und Franzosen fort, wettseisernd ihren Einfluß zu üben. Ziemlich viel Aufsehen erregte 1861 eine Gesandtschaft des Königs von Siam, die nach Paris und Lonsdon kam, um Frieden und Handelsverkehr zu fördern und Europa ein wenig zu sondiren. In halb chinesischer, halb indischer Tracht warsen sich die Gesandten vor den europäischen Majestäten auf

ihr Angesicht nieber und rutschten auf ben Knieen zum Throne beran.

In Cochincina behaupteten sich die Franzosen an der Küste und trachteten, hier eine blühende Station zu gründen. Im Jahr 1861 ersochten die Franzosen und Spanier vereinigt wieder einen kleinen Bortheil, aber der Landesherr Tuduk versolgte die Christen wieder aufs neue und ließ 21 katholische Priester hinrichten. Inzwischen der dim Lande selbst eine Empörung zu Gunsten der frühern Herrschersamilie Lee in Tunking aus und dem aus China zurückgekehrten Grasen Montaudan gelang es, 1862 dem Tuduk einen Friedensvertrag abzuzwingen, worauf sich auch eine anamitische Gesandtschaft nach Paris begab.\*) Man war in England unzusrieden damit, daß die Franzosen sich im Combotschafthale seststen und hier eine wichtige Station sür ihre Seemacht gründen zu wollen schienen, und wirklich ersuhr man im Jahr 1867, daß sich die Franzosen unter ihrem Admirale de la Grandière am 25. Juni dieses Jahres in den Besth von drei Provinzen Nieder-Cochinchinas geset hätten.

In China hatten die Engländer sich die Handelsvortheile, namentlich den freien Opiumhandel, mittelst bessen sie das chinesische Bolt physisch und moralisch vergisteten, im blutigen Kriege erkämpst. Ihr Uebermuth wurde aber einigermaßen wieder gedämpst, indem ihr Gesandter Bruce, den der französische Gesandte Bourdoulon bezgleitete, vor Peking auf dem Flusse Peiho, als sie die Durchsahrt in brutaler Beise erzwingen wollten, von den Forts der Chinesen aus angegriffen und in die Flucht geschlagen wurde, am 25. Juni 1859.

England und Frankreich mußten nothwendig die Scharte am Beiho auswehen und an ben Chinesen surchtbare Rache nehmen, wenn sie nicht ihr ganzes Ansehen in Hinterafien einbuffen wollten.

<sup>\*)</sup> Correspondant 1861 Févr. 1865 Janv.

Sie rufteten baber eine Motte mit 10,000 Mann Lanbungstruppen aus, die Englander unter Lord Elgin, die Frangolen unter Baron Groß. Die Motte fuhr wieber burch bie Münbung bes Beibo und beschoß zuerst bie Baitang-Forts. Als man zum Sturm schritt, machten fich bie Chinesen bavon und bie Forts wurden leer gefunden. Hierauf begann bas Bombarbement ber Tatu-Forts, die am 21. August burch bie Franzosen unter General Montauban erstürmt wurden. Das Terrain war fehr schwierig, ringeum Baffer und Sumpf, so bag bie Rulis bis an ben Sals im Waffer ftanben, inbem fie bie Leitern hielten, auf benen bie Sturmenben berankrochen. Englanber und Franzosen verloren bier 3-400 Mann, erstürmten aber bie Forts und erzwangen sich somit die freie Einfahrt. Man muß sich wundern, daß die Chinesen nicht weiter oben am Musse Beiho noch mehr Forts ober Strandbatterien angelegt hatten, um die feindliche Flotte aufzuhalten, und bag fie bie große Sauptstadt Beting, auf welche bie Flotte zusteuerte, nicht gehörig befestigt hatten. hauptstadt von mehr als 2 Millionen Ginwohnern in einem fo großen und bevölkerten Reiche, bem es auch an Artillerie nicht fehlte, hatte boch wohl 10,000 Europäer zurudschlagen konnen. Aber bas cinefische Bolt verhielt fich völlig vassiv und neutral, und die gange Streitmacht, bie ber Raifer ben Fremben entgegenstellte, bestanb aus 20,000 tartarischen Reitern vom Stamme ber Mantschu, bem auch bie Opnastie angehörte. Die Englanber und Frangofen konnten ungehindert landen und in Balicaho, nabe bei Beking, ein Lager beziehen, mahrend Rong, ber Bruber bes Raifers, in Tien-stien mit ben englischen und frangofischen Rommissären um ben Frieben unterhanbelte. Am 21. September griffen bie Tartaren plötlich bas Lager an, wurden aber mit blutigen Röpfen zurudgeschlagen. Dagegen wurden einige Englander, bie von ben Chinefen wiberrechtlich gefangen worben waren, von benselben grausam ermorbet.

Diese Borgange bewogen bie Befehlshaber ber Expedition, ein Grempel zu ftatuiren und ben immer zum Zögern und zur Berratherei geneigten Chinefen einen Schreden einzujagen. Gie befahlen nämlich bie Plünberung und Zerstörung bes außerhalb ber Hauptstadt liegenben taiferlichen Sommerpalaftes, in welchem bie größten und feltenften Rostbarkeiten bes dinefischen Reichs zusammengehäuft waren. Die Plünberung und Zerstörung war bier nicht improvisirt, wie früber während bes Krimtrieges in Rertich, sonbern vorbebacht und zu einem politischen Zwed ausgeführt. Doch machte bie Art und Weise ber Ausführung ben Truppen cipilifirter Rationen nicht viele Ehre und wurde auch im englischen Barlamente getabelt; aber ber Minister Lord John Ruffel entschulbigte bie Blunberung bes Sommervalaftes. Sie fet nothwendig gewesen, um ben Chinesen Furcht und Respect einzuflößen, nachbem fie englische Befangene ermorbet batten. Der Sommervalaft. Duen-Ming-Duen genannt, war gar nicht vertheibigt, noch batten bie Chinesen bie Reichthumer besselben weggeschafft, mas boch fo leicht batte geschehen konnen. Welchen Stumpffinn, welche Confusion ober welchen Berrath fest bas voraus!

In der Times wird die Berheerung des Palastes solgendersmaaßen geschilbert. "Am 18. October marschirte Sir John Mitchells Division nach dem etwa 7 Meilen vor der Hauptstadt gelegenen Puen-Ming-Puen, um die beschlossen Berktörung ins Wert zu sehen. Er stieß nicht auf den geringsten Widerstand. Der Palast liegt am Fuße der ersten Hügelreihe, von der die Pekinger Schene gegen Norden abgegrenzt wird, inmitten von ausgedehnten Parkanlagen, Pagoden, Seitengebäuden und künstlichen, mitunter 300 bis 400 Fuß hohen Hügeln. In den Anlagen besinden sich unter Anderem ein großer Teich mit Inseln, auf denen wieder kaiserliche Bauten stehen, und die vermittelst Steinbrücken unter einander und mit dem Festlande in Berbindung stehen. Ringsberum schattige Haine, Blumengänge

und herrliche Steinterraffen langs ber Teichufer, mahrend ber hintergrund von ben tartarischen Berghöhen malerisch abgeschlossen ift in ber That, es ist einer ber berelichsten Buntte, bie man sehen tann! In zwei Tagen waren alle Gebäube sammt ben Gangen und Terraffen zerftort. Dabei ging auch Bieles, was nicht gerettet werben konnte, mit zu Grunde. Man ichatt ben Schaben auf 2 Millionen Bfund Sterling, gang abgerechnet vom Werthe ber Gebäube (und von bem, was früher verschleppt worben war)." - Ueber baffelbe Ereignig spricht fich ber officielle Bericht bes frangofischen Generals Montauban folgenbermaßen aus: "Ich hielt barauf, bag unfere Allirten bei bem ersten Besuche bieses Palastes zugegen sepen, ba ich mehrere Zimmer von unbeschreiblicher Pracht barin gesehen batte und beshalb vermuthete, bag er große Reichthumer enthalten muffe. Ich ließ überall Bosten aufstellen, und beorberte zwei Artillerieoffiziere, barüber zu wachen, daß Niemand in ben Palast einbringe, und baß Alles bis zur Ankunft bes Generals Grant unberührt bleibe. Nachbem die Chefs der englischen Armee angelangt waren, kamen wir überein, wegen ber vielen Reichthumer brei Commiffare von jeber Nation zu ernennen, welche beauftragt waren, bie toftbarften Gegen=ftanbe bei Seite zu thun, um bamit eine gleiche Theilung vornehmen zu können; es wäre unmöglich gewesen, baran zu benken, all bas fortschaffen zu können, was ba war, ba unsere Transportmittel zu beschränkt waren. Ein wenig später entbeckte man bei neuen Nachsuchungen eine Summe von ungefähr 800,000 Frce. in kleinen Golbund Silberbarren. Dbige Commission schritt fogleich zur Bertheilung berfelben unter bie beiben Armeen, und tamen auf jeben Solbaten ungefähr 80 Fres. Die Commission wurde von General Jamin präfibirt. Diefelbe erklärte im Ramen ber ganzen Armee, bag lettere wunsche, S. M. bem Raiser, sowie J. M. ber Raiserin und bem Raiserl. Prinzen ein Geschent zu überreichen, zum Anbenken an bie

Masse wunderbarer Gegenstände, welche im Sommervalaste aufge funben worben waren. Im Augenblick ber Theilung zwischen ben beiben Armeen bestand ich im Ramen bes Kaisers barauf, bag Lorb Elgin die erste Wahl für J. M. die Königin von England thue. Lord Elgin mablte einen Commanboftab bes Raifers von China, aus grilnem Rephrit von umschätbarem Werthe und mit Golb verziert. Da fich noch ein zweiter Stab, bem vorhergebenben in Allem ganz abnlich, porfant, so wollte Lord Elgin f. S., bak er für S. M. ben Raiser bestimmt würbe; es war bemnach bei ber ersten Bahl vollkommene Gleichheit. Es ist mir unmöglich, all bie Bracht ber Gebäube zu schilbern, welche fich auf einem Raume von vier Stunden befinden, und welche man ben Sommerpalaft bes Raifers nennt. hierauf folgen Bagoben, welche Götter von riefenhafter Dimenfion aus Golb, Silber und Bronce enthalten. So bat ein einziger Sott aus Bronce (ein Boudbab) eine Bobe von ungefähr 70 Ruk und alles Uebrige ift im Berhaltnig. Garten, Geen und mertwürbige Gegenstände feit Nahrhunderten in Gebäuben von weikem Marmor mit blenbenben Ziegeln von allen Karben bebedt, angehäuft. Hierzu noch die Aussicht auf eine bewundernswerthe Landichaft, und man wird fich eine schwache Ibee von bem machen, was wir gesehen baben, In jeber ber Pagoben befinden fich nicht nur viele Gegenstände, sonbern außerbem noch gange Magazine voll Gegenstände jeber Art. Um nur ein Beispiel ju geben, bemerke ich, bag fo viele Seibenftoffe vom feinsten Gewebe vorhanden find, daß wir alle Gegenstände, welche ich an Se. Majeftat fenbe, mit Seibe emballiren."

In einem anderen Berichte heißt es: "Reine Beschreibung läßt sich von bem Glanz des kaiserlichen Aufenthaltes machen. Der Einsgang zur Empfangshalle ist mit Marmor gepflastert, Wände und Deden sind mit Gold, himmelblau und scharlachroth prachtvoll gemalt. Der Thron des Kaisers ist aus bem schönsten duntlen Holz

geschnicht, die Polster sind mit goldenen Drachen bestickt und zogen die allgemeine Bewunderung auf sich. Eine goldene Krücke, beren sich der Kaiser bedient zu haben scheint, sand sich gleichfalls vor. Die inneren Zimmer und Salons waren prachtvoll ausgestattet. Rollen von Seidenzeug, Satin und Krepp, alle von glänzender Arbeit, waren von den französischen Soldaten bereits wüst durcheinander geworfen worden. Geschirr aus Jaspis und Porzellan von großem Werth sand man vor und darunter auch manches Sedvesgeschirr aus Ludwig XIV. Zeit, das die Augen von Kuriositätensammlern höchlich erfreut hätte."

Bereits am 22. October rudten bie Allierten in ber Hauptstadt Peking selber ein, ohne ben minbesten Wiberstand zu finden, wie wenn sie in London ober Paris eingezogen wären. Der Kaiser war entstohen.

Die Drobung, bag man auch seinen Winterpalaft in ber Stabt gerstören werbe, machte ihn nachgiebig und am 25. October wurbe ber Friede unter folgenden Bedingungen geschloffen. Der Raiser bebauert ben vorjährigen Vorfall am Beiho. Gin englischer Gesandter foll seinen Sit in Befing nehmen. China gablt 60 Millionen Franken Rriegstoften. Der Hafen von Tien-ftien bleibt offen. Das Ruli-Auswanderungsverbot ift aufgehoben. Die Chriften erhalten ihre Rirchen gurud. - Die Times gab folgenbe Schilberung ber Ratification bes Friedensvertrages. Sie ift sehr charakteristisch. "Endlich, am 24. fruh, ging ber große Einzug vor fich. Boran ber Commanbirenbe, Sir hugh Grant, mit seinem Stab zu Pferbe; bann Lord Elgin in einem von 16 scharlachbekleibeten Chinesen getragenen Staatspalantin, ju beiben Seiten bie Mitglieber ber Gefanbtichaft. babinter Lord Elgins Bferd gesattelt, und als Escorte 600 Mann mit etwa 100 Offizieren aller Waffengattungen. Die zweite Divifion unter Gir Robert Rapier machte in ben Stragen Spalier, und faßte, als ber Bug fich nach bem Innern ber Stadt weiter bewegte, an bestimmten Bunkten Bosto, um auf etwaigen Berrath gefaßt zu febn. Bon ber Stabtbevöllerung hatten fich groke Massen eingefunden, um bas Schauspiel mitanzuseben; sie benahmen fich sehr orbentlich und waren por allem begierig, einen Blid in bie Staatsfänfte zu thun, in welcher ber große "Barbar" saß. So ging es vom Atingethor etwa 31/2 Meilen fort bis zum Ministerium ber Ceremonien. Dort angetommen, wurde Lord Elgin von einer englischen Ehrengarde und ber Nationalhymne begrüßt, und in seiner Sanfte bis in ben Saal ge tragen, wo bie Zeichnung geschehen sollte, und wo ihm ber Bring Rong mit allen Mandarinen entgegenkam. Lord Elgin erwiberte beren Begrukung mit einer talten Ropfverneigung, ichritt fofort au seinem auf ber Estrabe ftebenben Stuhl, und gab bem Pringen ein Beichen fich ju seiner Rechten nieberzulaffen, was in China nicht ber Ehrenplat ift. Bor ihnen ftand ein Tisch mit ben Friebensinstrumenten, Bollmachten u. f. w. Die Ceremonie war balb vorüber; es wurden die Documente unterzeichnet, gesiegelt, ausgewechselt, bann einige höfliche Worte gewechselt, worauf fich Lord Elgin, ftolz und talt, wie er eingetreten war, wieber entfernte. Der Bring gab ihm abgernb und verlegen einige Schritte bas Geleite. Der Bring ift ungefähr 28 Jahre alt, fieht aber alter aus. Seine Physiognomie ift nicht ohne Intelligenz, aber er sah angstlich und unbeholfen aus. was fich fehr leicht erklaren lagt, ba feine Stellung fehr verschieben war von ber, die er bisher am Hof eingenommen hatte. Auch bie Manbarinen waren von ber schroffen Haltung Lord Elgins fichtlich betroffen." Man fieht, die Englander verstehen es, zu imponiren.

Der chinesische Kaiser war nach bem Norben geflohen. Was im Gemüthe bieses noch jungen Monarchen vorgegangen sehn muß, als er vor einer Handvoll Europäer flüchtete und seinen herrlichen Sommerpalast, seinen Lieblingssit, ben fremben Räubern überließ, ist nicht

bekannt geworben. Wenn er nicht felbit frumpffinnig war, muß ibn bie charafterlose Schwäche, bie Unfähigkeit ober ber bose Wille und Berrath seiner Umgebungen zur Berzweiflung gebracht haben. ift nicht im Stande, fich einen Begriff von ber Ohnmacht und Rathlofigkeit eines Hofes zu machen, ber über so viele Millionen Unterthanen gebot und kaum Bersuche einer Gegenwehr gegen ben Keinb machte. Man erfuhr nur, ber Kaifer fen wenige Wochen nach bem Friedensschluffe gestorben. Er bieß Hienfong und war erst breißig Jahr alt. Ihm folgte fein erft fechejähriger Gohn Riftang unter ber Leitung feiner Mutter und seines Obeims, bes obengenannten Rong. Diefer lettere mußte aber erft feine Gegner am Sofe burch eine blutige Palastrevolution beseitigen. Sutschun, ber bisberige erste Minis fter und vertrauteste Rath bes Raisers, ein Tobseind ber Englander und aller Fremben, wollte felbft für ben jungen Raifer regieren, wurde aber ergriffen und enthauptet, zwei feiner vornehmsten Ans banger eingekerkert. Rong felbst war ben Fremben gunftig, weil er einsah, bağ er fie boch nicht loswerben konne, and weil fie ihm gegen bie Taiping belfen könnten.

Im Innern Chinas machten die Taiping Fortschritte. Der Missensern Muirhead wohnte zu Nanking am 7. Februar 1862 einer Neujahrsseier der Taiping bei, und zwar am Hose des Taipingkaisers oder Tiente (auch Tienwong genannt), den seine Unterkönige umsgaben. Er beschreibt diese Ceremonie folgendermaßen: "Am genannsten Tage begaben sich die Könige, die Hauptleute und Offiziere zum Kaiser. Die Bersammlung war sehr groß. Die Könige kamen in gelben Sänsten, getragen von 16 Männern, die Hauptleute in Sänsten von verschiedenen Farben, getragen von 8 Leuten. Bor ihnen und hinter ihnen zog eine zahllose Menge mit den buntesten Fahnen. Die Könige und Hauptleute traten in den inneren Hos des Palastes, wo der Tienwong auf seinem Throne saß. Ich blieb mit den andern Renzel, Weltbegebenbeiten von 1880—86. II.

braußen. Auf ein gegebenes Zeichen siel alles Bolt auf sein Ansgesicht, bem Kaiser zugekehrt. Dann sang man ein Loblieb auf ihn. Hierauf wandten sich alle nach der entgegengesetzen Seite, warsen sich wieder auf das Angesicht und beteten, wie es hieß, den himmlischen Bater an. Bor einem Tisch, auf welchem Schüsseln mit Rahrungs-mitteln und brennende Lampen aufgestellt waren, stand ein Mann, der von einem Papiere Gebete ablas und dann das Papier verbrannte. Endlich wandten sich alle wieder um, sielen noch einmal vor dem Kaiser (als dem Sohn Sottes) auf ihr Angesicht nieder und versharrten in dieser Lage ziemlich lange. Damit schloß dieser seltsame Gottesbienst."

Als bie taiserlich dinefische Regierung binlänglich gebemüthigt und geschwächt war, begannen bie Englander bie Taiping, zu benen fie fich bisher freundlich gestellt hatten, zu vernachlässigen, ja gerabezu feindlich zu behandeln und sich mit den Raiserlichen gegen sie zu verbinden. Den nächsten Anlag gab die Absicht ber Taiping, fich in ben Befit von Schangan ju feten, bie bebeutenbe Sanbelestabt, welche bie Englander allein unter ihrer Botmäßigleit haben wollten. Ueberhaupt aber fiel es ben Engländern nicht ein, eine neue elastische Macht in China aufkommen zu lassen, die ihnen leicht mit mehr Energie hatte entgegenwirken konnen, als es bie bisberige taiferliche Regierung gethan hatte. Der englische General Staveley erhielt baber Befehl, im Bunbe mit einer kaiserlichen Armee bie Taiping von Schangan und ber Umgebung zu vertreiben, mas ihm auch mit seiner überlegenen Artillerie ohne Mühe gelang, 1862. Die Taiping wehr= ten sich verzweifelt in Ningpo und Rabbing, wurden aber unbarmbergig niebergemetelt. General Burgewine, ber unter Staveley biente, ließ bie gefangenen Taiping vor bie Kanonen binben und "wegblafen", nach ber graufamen in Offindien aufgekommenen Sitte. Im Winter auf 1864 murbe Gorbon abgeschickt, um ben Sieg über bie Taiping

zu verfolgen, sein Nebenbuhler Burgewine ging jetzt zu den Taiping über, siel aber den Kaiserlichen in die Hände und verschwand, indem man vorgab, er seh ertrunken. Gordon marschirte gradezu gegen Nanking, die Hauptstadt der Taiping und ersocht unterwegs einen glänzenden Sieg vor Tschangchow-suh. Nun aber erhielt er von der engelischen Regierung gemessenen Befehl, nicht weiter vorzugehen. Auch die französische Regierung schloß sich dieser Maßregel an und allen Engländern und Franzosen wurde besohlen, sich von den Kaiserlichen zu trennen und zurückzusehren. Man wollte wahrscheinlich die Kaiserlichen nicht wieder zu mächtig werden lassen. Aber auch die Taiping nicht und da diese damals im Bortheil waren, dursten viele europässche Wbenteurer beim kaiserlichen Heere zurückbleiben, welches unter dem Besehl des Tsang-koudssan Kanking belagerte und am 19. Juli 1864 eroberte. Damit schien dem Reiche der Taiping ein Ende gemacht. Tiente war verschwunden. Indessen rubte die Rebellion noch nicht.

Die Taiping sind von England spstematisch verleumbet worden, weil England nicht will, daß China durch sie regenerirt und wieder einig und mächtig werde. Unparteische Berichte\*) schilbern den Tiente als einen schönen, begeisterten und würdevollen Mann. Weit entsernt, ein Charlatan zu seyn, verstehe er auch seine Bruderschaft mit Christo nur in dem Sinne, in welchem alle Menschen Christi Brüder seyen. Er habe sich den Engländern auss wohlwollendste genähert, seh aber von ihnen nur verleumdet und angeseindet worden und habe auch in Leuten, die das arme chinessische Bolt mit Opium zu vergisten kamen, keine guten Christen zu erkennen vermocht. Auch Kreyher in seiner Schilberung der preußischen Expedition nach Japan bestätigt das vollkommen. Die Taiping oder die Christen in China waren nahe daran, wie sie schon den Süden und die Mitte Chinas inne hatten,

<sup>\*) 3</sup>m Correspondant, 1868, Juin,

auch noch ben Norben einzunehmen und ber Manbidus Donaftie ein Enbe zu machen. Seit bem Opiumtriege von ben Englanbern bart bebrängt, besiegt und beraubt, konnte fich ber chinefische Raiser ber Macht ber Taiping kaum mehr erwehren. Nun batte England fich eigentlich freuen sollen, bag bas Christenthum in China seinem enblichen Siege fo nabe fen und es hatte bie Taiping unterftuten follen. Das that aber England nicht. Es besorgte, wenn die Chriften unter ihrem Raiser Tiente zu mächtig wurden, so wurde gang China unter ihnen einig werben und bie bisberige Zerrüttung aufboren, bei ber bie Engländer so bequem im Trüben fischen konnten. Dem Engländer, wie fromm er auch thut, steht bas Gelbinteresse immer höber als bas Christenthum und ihm gilt bas Herz gar nichts, ber Beutel alles. Deshalb unterftut nun bie englische Politit bie alte Dynaftie und bas alte Heibenthum in China, bamit es ber driftlichen Partei noch fernerhin die Waage halte und den Bürgerkrieg bort verewige. Diefe englische Bolitit besolbet sogar Missionare, um bie Taiping zu verleumben und Europa zu überreben, bieselben seben gar teine rechten Christen. Rrepher weist sehr bundig nach, bag bie englifden Auslaffungen barüber erlogen find und bag ber mahre Sadverhalt ein anderer ift. Tiente ober Tienwong gibt fich zwar für einen jungeren Bruber Christi aus, ift aber weit entfernt, fich bemfelben gleich stellen zu wollen, wie bas seiner Zeit Muhameb gethan hat. Die Taiping erklären: "Die beil. Schrift unterscheibe Kinder Gottes, Kinder ber Welt und Kinder bes Teufels. Frommen und Gläubigen seben Kinder Gottes. Nur in biesem ethifchen, nicht etwa in einem naturlichen Sinne feb auch ber himmlische Ronig Sohn Gottes. Doch unterscheibe er fich allerbings von anbern Frommen und Gotteskindern fo, wie der Mittelfinger von den andern Fingern. Er seh nämlich burch bie Senbung ausgezeichnet, China zur Ertenntniß bes wahren Gottes zu bringen und für baffelbige jett

basjenige geltenb zu machen, was Gott burch Chriftum einft ber Welt überhaupt übermacht babe. Darum seb er ber jungere Bruber Christi. Denn Christus felbst feb in keinem anbern als ethischen Sinne Sohn Gottes. Gott. To burfe er nicht genannt werben, bas fen ber himmlische Bater allein. Reboch sen Christus allerdings in einem gang außerorbentlichen Sinne Gottes Sohn, ba ihm bie Erlösung ber gesammten Menschheit für alle Zeiten übergeben seb, weshalb er ber altefte Sohn Gottes, ber himmlifche, altefte Bruber ber Menschheit fen, welcher angebetet werben muffe und mit welchem Tienwong fich nicht meffen burfe. Um bies Berhaltnig flar ju machen, beruft er sich auf die Analogie der verschiedenen Autorität der eingelnen Glieber in ber dinefischen Familie: ber Bater muffe arbker seyn als ber Sohn und ber erftgeborne. Bruber viel größer als ber jungere. In Folge biefer Erklärungen ließen bie Mifftonare bem Rebellenchef fagen, bak feine Lehre von Chrifto fich von berjenigen ber gangen Chriftenheit unterscheibe, benn biefe nenne ben Erlöfer allerbings Gott und schreibe ihm gleiches gottliches Befen zu. Tienwong antwortete barauf: Dies fen ihm nicht unbekannt, er habe inbeffen in einer von ben Miffionaren felbft verfakten Schrift gelefen, bak bie ersten Christen (Chioniten) bieselbe Lebre von Christo gehabt hatten, wie er felbst. Auch verwahrte er fich auf bas Entschiebenfte gegen die Meinung, als ob er fich eine gottliche Burbe zuschreibe. Auch wollen die Taiping nur einfache Chriften und nichts neues ober besonderes senn und sie haben keine andere heilige Urkunde als unsere Bibel alten und neuen Testaments nach ber Uebersetzung von Gutlaff. Was die Taiping am meisten von den echten Christen unterscheibet, ift die Bielweiberei, welche fie aber mit Salomon und ben Patriarchen bes alten Testaments entschuldigen." Im Großen und Bangen ift Rrepher überzeugt, bas echt Chriftliche überwiege bei ben Taiping und fle wurden fich mit ber Zeit den Chriften Europas

immer mehr nähern, weshalb es ziemlich unverantwortlich von ber englischen Bolitit seb. bieselben so grausam anzuseinden. Nest bilft England ben Beiben. "Batte man bie Balfte biefer Anstrengungen au Gunften ber Taiving gemacht, so ware aweifellos bie Berrichaft berfelben und bamit bie bes Chriftenthums über China gesichert gewesen." Rong, ber gegenwärtige Bring-Regent von Ching, ift nur burd Unterftutung Englands (und Frankreichs) zu feinem Boften ge langt und wird auf bemselben baburch erhalten, bak englische und frangofische Truppen, besonders Artillerie, ihm die Taiving ausammenschiefen belfen. Frankreich spielt babei nur eine Rebenrolle, banat fich aber an Englands Arm, um es zu überwachen. Im englischen Parlament erhoben fich einige Stimmen, benen Lorb Balmerstons Bolitit in China boch verwerflich ober wenigstens bebenklich portam. aber er antwortete mit gewohnter Dreistigkeit, bie Regierung ber Taiving sev nicht ftart und einheitlich genug, um bem englischen hanbel bieselbe Sicherheit zu gewähren, wie bas beibnische Raiserthum. Das fagte Palmerfton, mabrend er gerabe nur beshalb bie Heiben in China unterstützte, um es zu ber ftarken und einheitlichen Regierung nicht kommen zu laffen, welche bie Taiping ohne Aweifel aufgerichtet haben würben.

Im Jahr 1865 erfuhr man, die Taiping halten noch immer bas Feld und ihr General Lee-schai-Pin habe von Tschang-tschau aus, welches er erobert, ein Schreiben an die Engländer, Franzosen und Nordamerikaner erlassen, worin er sie als Christen. zu einem Bündniß und zum Sturz des Heibenthums in China aufforderte. Dagegen habe auch der kaiserliche General die Fremden zu einem Bündniß mit dem Kaiser eingeladen und ihnen die Hälste der Beute versprochen. Der arme Kaiser hatte damals gegen vier Rebellionen zu kämpfen, gegen die der Taiping, der Wasserlichensette im Norden, der muhamedanischen Tatarn im Westen und des Tsena-kwo-san, Vicekbnigs

ber zwei Kiangprovinzen, eines Tyrannen, der sich gegen den Kaiser empörte, als er abgesetzt werden sollte. Man ersuhr, in Peking selbst habe eine Palastrevolution am 31. März 1865 den bisherigen Regenten Kong, Oheim des Kaisers, gestürzt unter dem Einsluß der kaiserlichen Mutter, der neue Minister Wan-stong seh aber den Europäern geneigt.

Die große Verwirrung bes Reichs wurde bemnach noch von andern Parteien, als den Laiping, zu Aufständen und Raubzügen benutzt. Im Norden tauchte die alte Berbindung der weißen Seerose wieder auf, bemächtigte sich der Stadt Ruön-Schien und plünderte von hier aus das Land. Andrerseits erhoben sich die muhamedanischen Unterthanen in Schen-Si und bilbeten kleine unabhängige Senossenschaften. Doch hält man diese beiden Ausstände nicht für sehr gefährlich. Die Secte der Nien-fu soll den meisten Anhang unter den Muhamedanern ges sunden haben.

Man muß es sehr bebauern, baß bie Englänber es vorgezogen haben, ihren Einfluß in China auf die Schwäche des heibnischen Kaiserthums zu stützen, anstatt auf die christliche Brüberlichkeit der Taiping. Ein Verständniß mit diesen wäre doch wohl möglich gewesen.

Wir mussen hier noch einmal auf bas englische Missionswesen zurückkommen, bem bas beutsche bisher eben immer nur in die Schuhe zu treten gezwungen war. Der Engländer Marshall hat in einem sehr ausführlichen Werke, welches 1862 zu Mainz ins Deutsche überztragen wurde, alle Mängel besselben zusammengefaßt. Hier nur einige Bemerkungen baraus. Die evangelischen Missionen machen der Weiber und Kinder wegen ungeheure Kosten. Die Sesellschaft muß nicht nur die Missioner, sondern auch deren Familien erhalten. Das alles ersparen sich die katholischen Missionen. Rechnet man zu der Familienverpslegung noch die Kosten der zahlreichen Bibelübersetzungen, so darf man sich nicht wundern, daß nachgerechnet worden ist, in Enge

land und Amerika allein (ungerechnet Deutschland, Scanbinavien und bie Schweiz) sehen seit Ansang unseres Jahrhunderts bereits 40 Millionen Pfb. Sterling für die evangelische Mission verausgabt worden.

In Indien hat der Katholik dem Protestanten nichts vorzuwerfen. Sie sind beide nicht durchgebrungen. Was die Insel Ceplon
andelangt, so hätte Warshall aus dem deutschen Buche Grauls noch
mehr Waffen entlehnen können, denn Graul gesteht gradezu, die von
englischen Missionären bekehrten Ceplonesen sehen größtentheils zu
den katholischen Wissionären übergelausen, die ihnen besser zugesagt
hätten.

In Neuholland sind die Eingebornen so wild, daß hier gar keine Bekehrung gemacht wird. Auf Neuseeland sind die bekehrten Einswohner entsittlichter, als die noch übrigen Heiben. Daran sind freislich nicht die Missionen, sondern die Matrosen und Speculanten Schuld. Auch in Afrika sind die Bekehrungen kaum nennenswerth. In Dahosmeh werden noch unter den Augen der Engländer die greulichsten Menschenopser in Masse dargebracht. Bom Kap aus sind die Kaffern nicht bekehrt, sondern nur zum wüthendsten, leider nur zu wohl berechtigten Hasse gegen die Engländer gereizt worden.

Am meisten sind die protestantischen Bekehrungsversuche bei Mushamedanern mißlungen. Es ist auch wohl unmöglich, daß Missionäre, welche von den verschiedenen Standpunkten, vom calvinischen, lutherisschen, herrnhutischen, methodistischen, baptistischen, quäderischen zc. außzgehen und sich unter einander selber streiten, auf den ernsten Muselsmann Eindruck machen können. Eben so wenig Erfolg hatte die Mission unter den Juden. Am wenigsten unter den Katholiken, zu denen im Ganzen mehr Protestanten (besonders in England) überstraten als umgekehrt. In Bogota wurden die von den Engländern eingeschmuggelten Bibeln öffentlich verdrannt und zwar mit Zustimmung des nordamerikanischen Sesandten, der die Einmischung der

Engländer in der neuen Welt migbilligte. In Spanien machte ber Engländer Barrow mit seiner Bekehrungsreise schlechte Geschäfte. In Italien wäre jett der Boden gehörig aufgewühlt und doch gedeiht dort nur der Same des Unglaubens, nicht aber der Same irgend welcher unter den verschiedenen sich evangelisch nennenden positiven Glaubensformen.

Die Misslonäre, beren Predigten keinen Einbruck machen, helsen sich, verwahrloste Kinder zu erziehen, die elendesten Individuen ber niedrigsten Classe durch kleine weltliche Bortheile an sich zu loden und Bibeln in der Landessprache zu verbreiten. Aber diese Bibeln entsprechen dem Zwecke nicht, sie sind unkritisch übersetzt.

Einsichtsvolle Beiben mogen nun folde Bucher nicht lefen ober benuten beren Kehler, um bie driftliche Religion überhaupt zu verunglimpfen. Ungablige konnen gar nicht einmal lefen. Die gratis vertheilten Bibeln werben also zu ganz anderen 3meden verbraucht, als zu benen fie bestimmt waren. Marfhall erzählt: "In Singapore fab ich die Mauern von zwei Häusern über und über mit Blättern ber Bibel bebedt; biese Brofanation ift jeboch nicht größer, als wenn fle zur Verpadung von Tabat ober Sped verwendet werben. anberer Augenzeuge erzählt uns, baf in ben Grenzstäbten Chinas fortwährend ganze Kisten voll Bibeln auf Auctionsweg verkauft und namentlich von Schuhmachern, Rramern und Spezereihanblern jum Breis von altem Papier erhandelt werben. Becot, ber sowohl mit Hindostan als China genau bekannt war, bemerkt, indem er bie Ruhmrebigkeit ber Bibelgesellschaften, ,ihre Uebersetzungen seben in alle Theile ber bekannten Welt gebrungen, erwähnt, bag bies, so= weit feine Beobachtung reiche, volltommen mahr fen; aber er fest bingu: ,bie Krämer aller biefer Länder können baffelbe Factum beftätigen, ba fie zu jeber Stunde bes Tages biese Uebersehungen Bogen für Bogen vertheilen.' Auch Marchini berichtet, indem er nach eigener

Beobachtung spricht, ,baß sie von Schuhmachern nach bem Gewicht gekauft werben, um chinesische Pantoffeln baraus zu fertigen; und bieser gelehrte Mann brückt sein Erstaunen barüber aus, baß ,bie Engländer, welche so viel Schärfe und Bestimmtheit des Urtheils in anderen Dingen an den Tag legen, sich von bezahlten Speculanten oder phantastischen Enthusiasten so düpiren ließen."

Wir muffen an ein Buch erinnern, welches icon vor vierzig Rahren erschienen ist und ganz basselbe sagt, was Marshall, bie lettres on the state of Christianity von Abbé Dubois. Derfelbe fagt von ben Bibelübersetzungen ins Inbische bas nämliche, wie Marshall. Wie bie von Canada, so find auch bie in Tamul und Telinga bochst ungenau, selbst unrichtig, fehlerhaft und verwerflich. Bewiff, wenn bas Unseben ber beiligen Schriften gröftentheils auf ihrem innern Werthe beruht, und junachst auf ihrer erhabenen und unnachahmlichen Ginfachbeit, so ift febr zu fürchten, baf bie hinbus fich in biefer hinficht nicht einen gerabezu entgegengesetten Begriff bilben, wenn sie seben, auf welch eine ungereimte, gemeine und oft gang unverständliche Weise ber beilige Text in ben Uebersehungen, welche man unter ihnen in Umlauf fest, verunstaltet ift. Die einfichtigern Indier konnen nicht glauben, bag in biefem Stol ein gottliches Buch geschrieben sehn konne, fie schreiben es baber einem uns wiffenben Betrüger zu.

In dem Königreich Korea, einer Halbinfel, welche zwischen China und Japan in der Mitte liegt und beiden tributbar ist, sind schon längere Zeit französsische Missionäre thätig und geduldet. Im Ansang des Jahres 1866 kamen russische Schiffe an die Nordküste Koreas und wollten Land abgetreten haben, um ein Comptoir zu erzrichten. Der König erschraf deshalb und ließ die französsischen Missionare kommen, um sich bei ihnen Raths zu erholen, wie er am besten jene Schisse absertigen könne, ohne mit Rußland in Krieg zu ges

rathen. Zufällig aber tam grabe ber Gefandte gurud, ber ben jährlichen Tribut Koreas nach Befing gebracht batte und erzählte, bort fepen alle Christen ermorbet worben. Babricheinlich wurde biefe Luge am Hofe bes Königs felbst ausgehedt, um ihm einen Bormand zu leihen, bie Miffionare loszuwerben, benn er ließ fie augenblicklich, wie auch alle Eingebornen, bie fich jum Chriftenthum hatten betehren laffen, enthaupten. Es befanben fich barunter zwei frangofifche Bischöfe, Berneux und Davelop. Frankreich beauftragte ben Abmiral Roze nach Korea zu segeln. Derfelbe langte mit einer kleinen franabfischen Flotte am 11. October 1866 an ber Mündung bes Muffes Ranghoa an, fuhr benselben binauf, lanbete por ber Stabt Ranghoa und forberte Senuathuung für ben Morb ber Miffionare. Die toreanische Regierung schickte einen Manbarin, ber fich sehr ftolz benahm und die Genugthuung verweigerte. Hierauf griff ber Abmiral bie Stadt an und nahm fie nach einem schwachen Wiberftanbe ein. am 16. October. Nach einigen Tagen erbot fich bie Regierung zu Unterhanblungen, schickte aber zugleich eine Armee nach Kangboa. Die Mannschaft ber Flotte war zu schwach und mußte fich zurückziehen. Napoleon III. hatte andere Sorgen und konnte zunächst nicht baran benten, fich burch eine Kraftanstrengung in biesem abgelegenen Welttheile Genugthuung zu verschaffen.

Erst nach zwei Jahren brachte ber französsische "Monbe" aus ben missions catholiques nähere Nachrichten. "Ein Schreiben ber Directoren bes Seminars für auswärtige Missionen läßt keinen Zweisel mehr über die Bersolgungen, die im März 1866 durch die Hinrichtung von 9 Missionären eröffnet und mit gesteigerter Grausamkeit forts, geseht wurden, so daß es sich nicht mehr um einzelne Fälle, sondern um massenhafte Einkerkerungen zur gänzlichen Ausrottung des Missionswesens auf der Halbinsel handelt. Das Missionsblatt hebt aus einem Berichte vom 18. Sept. 1868 das beraus, "was ihm die Klugheit

zu veröffentlichen geftattet.' Darnach ichatt man bie Babl ber Martyrer auf ,mehr als 2000, von benen über 500 allein auf bie Haupt= stadt tommen; mabrend in ben Brovingen bie Chriften in Berbor genommen werben, erbroffelt man in ber hauptstadt alle biejenigen, bie als ehemalige Christen erkannt werben, ohne Brocebur auf ber Stelle im Gefängnisse; alle Chriften find verjagt und viele ber Ge treuen kommen elend um, mabrend bie Beiben bie Berfolgung benuben, um ihnen alles, was ihnen etwa noch blieb, wegzunehmen. Ein neues Befet befiehlt allen Ginwanberern, fich bei ben Begirts: beamten zu melben, sobalb fie angekommen find, um fich auszuweisen, ob fie Christen sind ober nicht. Der König von Korea hat gesagt: "Binnen sechs Jahren will ich biefe Religion mit ber Wurzel vertilgen.' Drei Chriften ber Hauptstadt find Apostaten geworben und haben viele ihrer früheren Mitchriften angezeigt. In bem Diffionsberichte wird der koreanische Nero auch sonst als blutgieriger, verbakter Thrann geschilbert, ber eine werthlose Munge schlagen ließ, welche Zwangscurs erhielt, bie er aber felbst wieber anzunehmen fich weigere; mehrere Leute, welche bie Annahme bieser Münze verweiger= ten, seben bingerichtet worben; sein Bruber, ber ibm Borftellungen machte, mußte entfliehen und fich verftedt halten. Es werben Beispiele muthiger Bekennerschaft von Christenfamilien angeführt, bie ben Missionaren, die noch auf Korea blieben, eine Zufluchtsftätte bieten. Der Versuch ber Frangosen, burch eine Schiffsbemonstration bem Thrannen Schrecken einzujagen, lief bekanntlich schlecht aus; die Frangosen gogen von Riao-te mit blutigen Ropfen ab. Die Berhaltniffe liegen, wie man sieht, auf Korea abnlich wie in Anam vor bem letten Rriege, bie zu ber Lobreifung ber Gubprovingen führte, aus benen bie Frangosen fich eine einträgliche Besitzung in ber Hauptstabt Saigun geschaffen haben. Der Ronig von Korea ift unumschränkter Bebieter und herr bes gangen Grundes und Bobens im Reiche; jum

Bekinger Hofe, bem er jährlich zweimal Geschenke zu schiden hat, steht er in einem ähnlichen Berbanbe, wie ber Bicekönig von Syppten zur Pforte. Zwischen China und Korea wird, um Grenzstreitigkeiten zu meiben, ein breiter Gürtel Landes gelassen, der nicht bebaut wers ben darf. Die Hauptstadt Han-tsching, auch Han-jad oder chinesisch King-ki tad genannt, ist stark bevölkert, mit Mauern nach chinesischer Art umgeben und liegt zwischen Bergen in der Witte der Halbinsel."

In Rayan waren enblich feit bem Borgang ber Norbameritaner, bie fic 1854 einen Sanbelsvertrag erzwangen, abnliche Bertrage auch mit ben europäischen Sanbelsstaaten geschloffen und benselben mehrere Hafen geöffnet worben. Doch gab es immer noch Streitigkeiten. Im Nahre 1861 murbe bas englische Consulat gestürmt, bie Herren Morrison und Oliphant schwer verwundet. Der Taikun (Seogun) gablte eine große Entschäbigungssumme und entschulbigte fic, bie Morbe sepen von ber rebellischen Bartei ber Daimios (Kürsten, Reubalberren) ausgegangen. Much ichlok berfelbe einen hanbelsvertrag mit Breuken ab, nachbem eine preußische Flotille unter Graf Eulenburg 1860 gelanbet war, und ichidte eine Gefanbtichaft, um bie hanbelswelt gu beruhigen, über Norbamerika nach Europa. Sie wurde in Washington vom Brafibenten Buchanan und von ben europäischen Sofen ehrenvoll empfangen. Frangbfifche Blatter gaben von ihnen folgenbe Schilberung: "In bem Gefolge befindet fich auch ein japanischer Bonze, ein ehrmurbig aussehenber Greis, ber beständig eine wie einen Bischofsstab zugekrummte Weinrebe in ben hanben bat. Die ganze Gesellschaft besteht aus fünf Besandten, amblf Offizieren und verschiebenen Dienern. Das Haupt ber Gefanbtichaft, Tate-Ro-Utichi-Schimobue-Runo-Rami, ist ein Mann von etwa 50 Jahren. Ihre Physiognomie ist ausbrudevoll und intelligent, obgleich ihr Gefichtetpus für bas europäifche Auge wenig Berführerisches barbietet. Ihre fcmarzen Saare find oben auf bem Scheitel zusammengebunben; mehrere haben rafirte

Köpfe, bei keinem aber findet sich eine Spur von Barthaar. Sie sind durchgängig einfach gekleibet: sie tragen dunkelfardige, wenig verzierte gewebte Röde, darüber einen seidenen Ueberwurf, Beinkleiber von weißem Mousselin und Sandalen von gelbem Leber. Im Gürtel haben sie ciselirte Dolche und auf dem Kopse eine Art chinesischen Strohhuts, der bei den Gesandten auf der Rückseite vergoldet ist. Sie leben mäßig, essen am Tischen und bedienen sich der Messer und Gabeln." Sie benahmen sich bescheiden und zeigten sich sehr intelligent und eisrig, die erstaunenswürdigen Fortschritte der europäischen Mechanik und Industrie zu studien. Sie bereisten Paris, London, Berlin, St. Petersburg und wurden überall sehr artig empfangen.

Inzwischen ruhten bie Daimios nicht. Der neue Taikun soll noch sehr jung seyn und sucht wie sein Vorgänger die Freundschaft ber mächtigen Fremden, während der Dairi oder Mikado von den Daimios angetrieben wird, Japan den Fremden zu verschließen, es aber officiell zu thun doch nicht wagt. Der Taikun zahlt den Engsländern, was sie zur Sühne der Morde fordern, und läßt sich von ihnen zugleich bescheinigen, er habe ihnen den Besehl des Mikado, nicht zu zahlen, zugestellt. Nach einem Bericht des Schweizer Consuls. Man ersieht daraus, wie anarchisch die Zustände in Japan sind. Nach der englischen China-mail sollen sich die Engländer, wie überall, wo sie im fremden Lande Meister zu sehn glauben, brutal benommen und die gerechte Wuth der Japanesen herausgesordert haben, indem im Sommer 1860 ein englischer Consul einen japanischen Beamten mit der Reitpeitsche schlug und ein Mädchen mishandelte.

Am 14. Sept. 1862 wurde wieder ein Herr Richardson mit zwei andern Engländern und einer Dame auf einem Spazierritt, weil sie einem vornehmen Eingebornen nicht auswichen, angegriffen, er selbst erschlagen, die beiden andern schwer verwundet. Die Dame entlam. Ein amerikanisches, zwei englische und ein franzbissches Schiff

wurben gleichfalls angegriffen, schoffen aber ein japanisches Fort in Trümmer.

Im Fruhjahr 1863 forberte England burch Oberft Reale, nachbem es seine Flotte vor Nebbo verstärkt hatte, auf eine brobenbe Beife Genugthuung, aber ber Taitun erklarte, er fen beim beften Willen zu ichwach, um ben Daimios Schimab, ber ben Morb ber Englander veranlagt batte, zu bestrafen. Rugleich erfuhr man, bie meiften Daimios und ihre gahlreichen Clientel, ein großer Theil bes gemeinen Bolts, habe Debbo verlaffen und fen nach Miato, ber Refibeng bes Mitabo ober geiftlichen Raifers gezogen, beffen Racht baburch so verftartt worben sen, baf er bem Taitun habe ben Befehl konnen zukommen laffen, er folle bie Fremben aus Napan ver-Hierauf sen im Mai 1863 ber japanische Kriegsminister (man weiß nicht, ob auf Befehl ober trot bes Taikun) mit 18,000 Mann ausgerudt und habe bie Englanber und Frangofen bebrobt, welche, 2000 Mann ftart, fich in guten Vertheibigungeftanb gefet hatten. Doch lief es ohne Krieg ab, bie von England geforberte Gubnungefumme wurbe geleiftet.

Im Spätsommer 1863 sperrte ber Fürst Satsuma von Nagato, einer ber mächtigsten Daimios aus bem uralten Seschlecht ber Mori, ben Europäern ben Canal Simonosati, um die Aussuhr von Seibe zu verhindern, so daß der englische Admiral Ruper sich bewogen sand, unterstützt von den französischen und holländischen Schiffen, die Sperre gewaltsam zu durchbrechen, des Fürsten Hauptstadt Ragosima in Brand zu stecken, 1000—1500 Ballen Seide wegzusühren (am 15. und 16. August). Ruper wurde im englischen Parlament streng getadelt, daß er die Einwohner der großen Stadt, die an der Politikischen Fürsten vollkommen unschuldig waren, so barbarisch behandelt hatte.

Am 25. Dez. wurde ber Palast bes Taikun in Pebbo burch

seine Gegner in Brand gesteckt und soll ein großer Theil ber Stadt mit abgebrannt sehn. Der Taikun blieb aber standhaft und schickte im Winter eine neue friedliche Gesandtschaft nach Europa, die am 3. Mai 1864 in Paris Audienz hatte. Man hörte von einer Aussshung des Taikun und Mikado, dem andere Nachrichten widerssprachen. Was die Daimios anlangt, so wurde gesagt, sie sehen keineswegs sandische Feinde aller Fremden, sondern handelten nur aus Gewinnsucht, weil durch die Aussuhr die inländischen Waaren vertheuert würden und sie seitdem nicht mehr so viele Diener halten und Auswand machen könnten, wie disher.

Im Jahr 1867 kam ber jungere Bruber bes Taikun zur Ausstellung nach Paris und man erfuhr, ber Taikun selbst, Stotsbaschi, sey sehr intelligent und zu Reformen geneigt.

Enblich brachte bas Journal bes Debats und aus ihm bie Mugsb. Allg. Zeitung (1868, Rr. 358) eine febr intereffante Darlegung ber politischen Verbaltniffe in Navan und ber Ursachen, welche ben in jenem Lande herrschenben Burgerfrieg veranlagt haben. Der eigentliche Grund ber Rrifis ift bekanntlich bie Gifersucht unter ben groken Bafallen bes Reiches. Die Gelegenheit und ber Bormanb wurden von ben Berträgen hergenommen, welche ber Taitun — ber in Nebbo regierende Filtst — ohne Ermächtigung seitens bes wahren Berrichers, bes Mitabo, mit ben Fremben abgeschloffen batte. Dief ift aber, wie gesagt, nur ber Borwand gewesen, benn fonft mußte seit ber im Nabre 1864 erfolgten Ratification ber Bertrage ber Friebe in Japan herrschen. Augenblicklich steht bort noch die Organisation bes europäischen Mittelalters in voller Bluthe. Die Gifersucht ber Nebenbuhler magt fich inbeffen nicht bis jum Mitabo beran: vor biesem Raiser-Papst, ber mit ber vollen Autorität ber geiftlichen und weltlichen Macht ausgeruftet ift, ber bem nationalen Glauben nach ber birecte Nachkomme ber göttlichen Geister ift, bie bas Reich gegrundet baben, ber Entel ber Sonne, ihres gemeinsamen Stammpaters - por ihm beugen fich alle in tiefer Ehrfurcht. Gegen ben in Debbo thronenben Taikun, ben reichsten und mächtigsten ber Bafallen, ben Befehlshaber ber Armeen, ben Imperator im antiken Sinne bes Worts, richten fich bie Anschläge ber großen Bafallen. Die Macht bes Taikun, bessen Kamilie mabrend fast brei Nahrhunderten burch ausgezeichnete Dienste fich ben Titel und Rang eines Bicekonigs vericafft hat, obgleich fie fich vorzugsweise ben Fremben gegenüber bethatiat, argert die andern Kursten, benen sie sich burch verschiebene Reichen ber Abbangigkeit aufbrangt. Go a. B. find biefelben verpflichtet, in Nebbo einen Balaft zu befigen, wo fie mabrent eines Theils bes Jahres wohnen muffen; wenn fie fich in ihre betreffenben Fürstenthumer begeben, muffen fie ihre Familien ale Beiseln in Debbo gurudlaffen. Um bie Lage noch verwidelter gu machen, gehört ber Ardivel ber Lieu-Rieu-Inseln süblich von Japan, man weiß nicht recht, unter welchem Titel und in welcher Form, bem mächtigsten ber Fürsten, bem Bringen von Satsuma an, ber fich in Europa bei Gelegenheit ber porjährigen allgemeinen Ausstellung ben Titel eines Ronigs von Lieu-Rieu beilegen ließ. Der erfte Schritt nun, welchen bie Daimios gegen bie Uebermacht bes Taitun thaten, bestanb barin, baß sie burch eine Unterhandlung mit bem Mikabo sich die Erlaubniß verschafften, mit ihren Familien bie Stadt Debdo zu verlaffen, indem fie bie Nothwendigkeit vorschütten, ihre von ben Fremben bebrohten Fürstenthumer zu schüten, als biese ihre Macht gegen ben Fürsten von Nagato sammelten, welcher ihnen bie Meerenge von Simonosati und bas innere Meer fcliegen wollte. Bon bem Augenblick an organisirten bie Basallen ein Schutz und Trutbundnif im Guben bes Reichs, wo ihre Fürstenthümer gelegen sinb.

Angesichts bieser feindlichen Haltung begriff ber Taikun sehr wohl, baß ein Kampf gegen seine Autorität fich vorbereite, welcher ihn nöthige, Mengel, Weltbegebenheiten von 1860-66. II.

alle feine Macht zu entfalten und vielleicht fich auf feine neuen Freunde, bie Bertreter ber fremben Mächte, zu flüten. Er organifirt fein Beer und feine Flotte, er errichtet in Debbo ein Collegium, in welchem europäische Lebrer bie Wiffenschaft lebren: er ichickt junge Rapanesen nach Europa, um fich in birecten Bertehr mit ber bortigen Civilisation zu seben. Inmitten biefer Borbereitungen trifft im Jahr 1866 ber Tob ben Taitun und seine Stelle warb von einem Mitaliebe feiner Kamilie, bom Kürften Stotsbafchi, befest. Diefer begreift vollständig, daß die alte Verfaffung bes Reichs und fein eigenes Unfeben burch bie Umtriebe im Guben gefahrbet werben. einigem Raubern wendet er fich mit seinen Befürchtungen an ben Sof bes Mitabo, ber ihm biefelbe Macht verspricht, welche feine Vorfahren besaffen. Seine Begner verfolgen ihren Blan mit großer Beschidlichkeit. In Erwartung ber gunftigen Umftanbe zu einem offenen Rampf ziehen fie mit gaftfreundlicher Soflichteit bie Befehlshaber ber englischen Schiffe in ihre Bafen; fie offnen ihre Stabte ber Neugierbe ber Reisenben und Hanbeltreibenben, fie suchen fich Freunde in Europa zu verschaffen. Alle biefe Thatsachen, bie in Europa taum bemertt werben, machen in Japan einen tiefen Ginbrud. Der franabfische Gesandte bestrebt sich, ihnen jeben bem Taitun feindlichen Charafter zu benehmen. Aber ber Taifun felbst finbet sich eines Tags in großer Verlegenheit amischen seiner Neigung für bie Frangosen und feiner Pflicht als japanischer Fürft. Da geschieht es, bag eine gewiffe Anzahl einheimischer Katholiken mit einem mehr frommen als Mugen Gifer von ben Missionaren bazu gereizt werben, einen fast öffentlichen Cultus ihrer Religion auszuüben. Der Taitun, ungeachtet seiner guten Absichten und seiner verfonlichen Tolerang, tann nicht umbin, bas Gefet bes Reichs zur Geltung zu bringen, welches bie Ausübung ber driftlichen Religion verbietet. Die Sache wird beigelegt, aber ber Taitun fiebt ein, bak ihm eine neue Quelle ber

Beunrubiaung aus biefer Religionsangelegenheit erwachsen wirb. Alle bie Schwierigkeiten, welche fich immer mehr und mehr bor ihm bäufen, bestimmen ihn bazu, abzudanken. Im Nahr 1867 legt er vor ben Füßen bes Mitabo seine Regierungsgewalt nieber. Er legt seinem Souveran in einem Manifest bar, bag ber Fortschritt ber Civilisation und die nunmehr unvermeiblich gewordenen Beziehungen mit bem Auslande bie Lebensbebingungen ber Staaten veranbert haben, unter welchen Japan von seinem Range berabstiege, wenn bie Gesetze und bie Verfassung nicht veranbert wurden. Er rieth bem Mitabo, in Rioto, seiner Hauptstabt, unter seiner göttlichen Autorität eine Versammlung aller großen Daimios behufs einer Reviston ber Berfassung zusammenzuberufen. Gbe er biesen helbenmuthigen Entschluß faßt, versaumt er nicht mit ben Grofwurbentragern bes Sofes bes Mikabo und mit ben Daimios im Norben, seinen Freunden und Bafallen, fich zu verftändigen. Die Daimios bes Gubens ihrerseits find nicht ohne Besorgniß und fürchten, ber Taitun werbe aus bieser Brufung mächtiger bervorgeben, ba feine Gewalt burch bie nationale Beiftimmung geftahlt mare. Sie geben fich ben Anschein, als bewundern sie das Verfahren des Fürsten von Neddo, und die Mehr= aabl begibt fich nach Ripto. Dem berricbenben Gebrauch gemak batten fle ihr zahlreiches Gefolge mitgebracht, welches zusammen ein wirtliches Heer ausmachte. Anscheinend war alles rubig, als während einer Nacht bie Fürsten von Satsuma, von Nagato und von Tosa heimlich in ben Balast bes Mitabo einbrangen, bie Hüter ber Thuren nieberstießen, die Sofbeamten, welche ber Ergebenheit für ben Taitun verbächtig find, ins Gefängniß warfen, und ihren Freunden, die im voraus gewählt waren, die Bewachung bes Mitabo, eines ichwäch= lichen Anaben von fünfzehn Jahren, übertrugen. Auf biefen kuhnen Hanbstreich antwortete ber Taikun mit einer Proclamation, in welcher er bie Verfaffung fur verlett und bie geheiligte Person bes Mitabo,

als von ben rebellischen Daimios unterbrudt, erklärte, und sagte: er werbe an ber Spike seines Heeres bie eine sowohl als bie andere au rächen wissen. In der That ging er mit seinem Heer gegen Kipto por, und in einem ersten Ausammenftok mit ben Truppen Satsumas und Nagatos trug er ben Sieg bavon. Den nächsten Tag aber anberte eine Kriegslift feiner Keinbe bie Lage. Seine Keinbe nämlich ließen por fich ber bie Kahne bes Mikabo tragen, und als seine Truppen biefe heiligen Infignien erblickten, fant ihr Muth, und fie magten es nicht, gegen biefelben zu tampfen. Der Taitun felbst magte nicht gegen biefe beiligen Beichen au ftreiten, trot ber Ermunterung mancher seiner wärmsten Anhänger. Er eilte schnell nach Debbo zurud und erneuerte bort feierlich feine Abbantung und feine Betheuerung ber Treue fur ben Souveran, und um feine Aufrichtigkeit zu zeigen, gog er fich nach ber Stabt Mito, seiner Bripatrefibeng, gurud. Aber eine Balast-Revolution konnte ber Sache nicht ein Enbe machen. Die Banbe bes Bluts und ber Interessen machten bem Taitun eine Bartei, bie ibn als ihr Oberhaupt anerkannte. Die Basallen ber nördlichen Provinzen ichloffen fich ber Sache Stotsbafchis an, und unter feiner Leitung bilbete sich ein Nordbund, befehligt von einem ber ersten Fürsten, welcher seine Blane und seine Waffen benen bes Subbunbes entgegensett. Das ift bie geschichtliche Erklärung bes jest in Japan herrichenben Burgerfriege.

Durch biese Darlegung kommt erst in bie vereinzelten Nachrichsten, bie uns bie Zeitungen bisher brachten, ein gehöriger Zusammenhang.

## Siebentes Buch.

Die Vorgänge in Abeffinien. Afrika und Renholland.

Unter ben Conflicten bes meerbeherrschenben England und bes ihm immer über Meer nachfolgenben Frankreich mit ber schwarzen Race an ben Kusten bes stillen Oceans zeichneten sich in ber Periobe, von ber wir hier handeln, die mit Abessinien und Mabagaskar aus.

In Abessinien (Habesch) hatte sich von den ältesten Zeiten ber egyptischen (Toptischen) Kirche an das Christenthum erhalten, aber in großer Entartung, denn die Race bort ist schwarz gleich den Regern, wenn auch viel stolzer, anmaßender und verschmitzter. Das Land ist sehr gedirgig. Die Herrschaft war getheilt. Im Süden war das Reich Schoa unabhängig, im Norden herrschte ein s. g. Negus, angeblich noch aus salomonischem Geschlecht, gegen den sich aber längst Theilsürsten empört hatten. Im Jahr 1858 war es dem König Theodoros gelungen, den letten Negus zu beseitigen und sich zum Herrn des Nordens zu machen und auch Schoa zu unterwersen, obgleich immer noch gegen ihn rebellirt wurde. Dieser energische und

schlaue Fürst brauchte bessere europäische Wassen, um die roben Stämme überwältigen zu können, schmeichelte baher den europäischen Rissonären, die zu ihm kamen, um durch sie mit Wassen und geschickten Arbeitern versehen zu werden, und täuschte sie dermaßen, daß sie seinen Ruhm in ganz Europa verkündeten und ein großes Heil sür die Besehrung Afrikas erwarteten, obgleich er sie heimlich ausslachte und gleich seinen Seistlichen viel zu stolz und eingebildet war, um nicht das alte in Abessinien einheimische Christenthum für etwas viel besseres zu halten als das, was ihm die Wissionäre, noch dazu der eine in der katholischen, der andere in der lutherischen, der britte in der calvinischen, der vierte in der methodistischen ze. Façon zusbrachten.

In bem Werke Abels "Drei Monate in Abeffinien," welches 1866 erschien, wirb bie Geschichte bes Theoboros erganzt. "Einer alten Prophezeihung zufolge sollte ein Konig Theoboros einft bas. beilige Grabmal ben Sanben ber Ungläubigen entreißen, bie Türken aus Europa in ihre ursprungliche affatische Wilbnig gurudtreiben und bie ganze muhamebanische Religion von ber Erbe vertilgen. Auch sollte ber betreffenbe Ronig bie beilige Stabt Jerusalem unter seinen Sout nehmen und jum hauptfite ber abeffinischen Rirche erheben, welche sich bann zu Glanz und einer kaum erbörten Blüthe entfalten follte." Der junge Raffa bezog bas auf fich und ruftete fich, eine große Rolle zu spielen. "Mit einem Saufen Abenteurer führte er eine Zeit lang ein Banbitenleben, bis er fich machtig genug fühlte, bie Broving Dembea anzugreifen, welche von ber Menene, Mutter bes Ras Ali, regiert wurde. Menene, die Tochter eines reichen Moslems, trieb ber Chrgeis, fich mit bem regierenben Regus zu vermählen. Sie spielte eine bebeutenbe Rolle in ben Angelegenheiten bes Staates. Ihre eigene Proving hielt sie in strenger Orbnung, und, als fie vom Einfalle bes Raffa benachrichtigt worben, stellte fie fich an bie Spite

ihrer Truppen, um ben Berwegenen in Berson zu züchtigen. bem erften Zusammenstoße jedoch zerstreute sich ihre Mannschaft bei bem wilben Angriff bes jungen Kriegers, und bie Königin wußte nichts Besseres zu thun, als bem Kassa bie Broving Dembea als ihrem Lafall zu überlaffen und ihm bie Sand ihrer jungen Entelin Tsoobebje auzubieten. Slüdlich im Krieg, glüdlich in ber Minne, schwamm ibm nun ber Ropf vor grokartigen Blanen, und nichts weniger als ein Zug gegen bie Egopter tonnte nun seinen Chrgeiz befriedigen. Diese Letteren batten bie Proving Gallabat mahrend ber Unruhen in Abessinien erobert, und gegen die Hauptstadt bieser Brovinz richtete er nun seinen ersten Angriff. Es war gerabe Marktag in Matamma, ale er mit feinen wilben Gefährten bie Stabt überfiel, ausplünberte und mit einer ungeheuren Beute fich gurudzog. Bei biesem gludlichen Streiche verboppelte fich seine Mannschaft, alle bie Taugenichtse Abessiniens, welche lieber eine Lanze schwingen als arbeiten wollten, gesellten fich zu ihm."

Er setzte nun seine Eroberungen fort, bemeisterte sich, trotz einiger Nieberlagen, einzelner Theile Abessiniens und bestegte endlich auch ben Negus (Kaiser) Ras Ali, ben bisherigen Oberherrn bes Reichs. Sin einziger Häuptling hielt ihm noch Stand, wurde aber ebenfalls burch Berrath beseitigt. Im Jahr 1855 war er Herr von ganz Abessinien und ließ sich zum Kaiser krönen.

Munzinger in Betermanns Mittheilungen 1867, XI. berichtet weiter, wie sich dem Theodor der Beherrscher von Tigre, Negussin, entgegengesetzt und fünf Jahre lang behauptet habe, dis auch er im Jahr 1861 von Theodor besiegt worden seh und einen schmählichen Tod gesunden habe. Dieser Negussin war ein Freund der französischen Missionäre, die ihn aber durch falsche Bersprechungen von Hilse, die er aus Frankreich besommen sollte, nur täuschten. Der englische Consul schützte schadenfroh den Haß gegen die Franzosen, ohne es zu

merken, bak seine Landsleute noch verhakter seben. Die frangofischen Missionare, unter benen ber 1860 verstorbene Bischof Justin be 3atobis gerühmt wird, achteten wenigstens ben Mariencultus ber abeffinischen Chriften, ben bie englischen Missionare verwarfen. Die Miffionare verfündigten fich, indem fie in Eurova verkundeten. Theobor seh ein großer Reformator und werbe bas abeffinische Christenthum aus feiner bisberigen Berwilberung berausreifen. Er ftanb im Gegentheil mit bem Abung, bem koptischen Oberpriefter ober Bapft, im innigsten Bunde und auch bas ganze abeffinische Bolt, soweit es driftlich war, hielt an ber toptischen Rirche fest, mit ebenso viel Hochmuth, als Aberglauben. Diese schwarzen Abeffinier halten fich namlich für die ersten und vorzüglichsten Menschen ber Welt. Neben ihnen gibt es viele Muhamedaner voll Haf gegen bie Europäer, ungerechnet bie beibnischen Reger. Gleichwohl bulbete Theobor eine Zeit lang bie englisthen Missionare, an bie sich auch beutsche anschloßen, aber nur als Techniter und Handwerker, beren Kenntnisse ibm seine Rriegeruftungen forbern halfen, und um einen Versuch zu machen, ob ihm vielleicht England jur Eroberung Egyptens behülflich fenn würbe.

Aus bem Abel'schen Wert ersahren wir weiter über Theobor. Schon 1854 hatte sich ber Irländer Bell, der ein Jägerleben am blauen Nil führte, ihm angeschlossen und war sein Liebling geworden. "Die Gnade, welcher dieser Irländer sich bei dem Könige erfreute, schien ohne Zweisel dem Bischof Gobat eine gute Gelegenheit zu seyn, eine Mission in Abessinien zu begründen; denn im Jahre 1838 hatte er das ganze Land schon durchreist und drei Jahre lang das Wort Gottes dort gepredigt. Nur schade, daß ein Mann, welcher sonst im persönlichen Lebenswandel untadelhaft und in seinem Eiser für das heilige Werk unermübet dasteht, das abessinische Bolk in so falschem Lichte gesehen hat. Leichtgläubig und mit einer gewissen Eitelkeit

behaftet, war er burchaus nicht geeignet, sich mit bem schlauesten und sophistischesen Bolke bes ganzen Orients zu messen." Die Missionäre kamen als Techniker ins Land und erhielten vom Könige gleich ansfangs nur die Erlaubniß, Juden zu bekehren, wenn sie Lust hatten; er verbot ihnen aber aufs strengste, unter seinen christlichen Abesschieren Proselhten zu machen oder Bibeln unter ihnen auszutheilen. Sobat selbst kam nicht wieder ins Land, aber die von ihm abgeschickten Missionäre übertraten das Gebot des Königs.

Die Kirchenberfaffung Abeffiniens ift eigenthumlich. Der Abung (wörtlich: unfer Bater) wird formell vom foptischen Batriarchen ernannt, weil bas Christenthum aus Egypten nach Abeffinien gekommen ist. Im übrigen ist ber Abuna unabhängig, ernennt bie ihm untergebenen Priester und regiert die Kirche allein, nur mit Zuziehung bes Etidege, welches ber Obergeneral aller Monche ift. Die Briefter bürfen heirathen, aber nur vor ber Orbination und nachher nicht wieber. Der Abuna orbinirt fie mit Anblasen, Hanbauflegen, Befreuzigen und Darreichen von zwei Salzftuden. Jeber Priefter muß lesen konnen, hat aber bloß lange Litaneien zu lesen, zu taufen und bas Abendmahl auszutheilen. Das lettere geschieht mit einem Stud Brob und einem Löffel voll Waffer, welches über Rofinen gegoffen wirb. Bredigen gebort nicht nothwendig zum Amte. (Rach Krapfs Reisen I. 65.) Der Gottesbienst besteht aus lauter Ceremoniell. Jeber Tag hat seinen Heiligen, ebenso jebe Kirche. Jeglichem Beburfnig ober Leiben hilft ein bestimmter Beiliger ab. Der eine beilt biese, ber andere jene Krankheit. Der eine steht bem Feuer, ber andere bem Baffer 2c., ber eine einer Gattung von Bieb, ber anbere einer anbern vor. Ueberall fieht man Lichter vor ben Seiligenbilbern brennen und wird von ihnen Sülfe verlangt, so bag ber Beiligencultus hier in noch viel vollerer Bluthe fteht, als in griechischen ober katholischen Länbern (Krapf II. 384).

Es gibt auch Setten. "Bor etwa 70 Rahren alarmirte bie Abessinier bie Lehre von ben brei Geburten Chrifti, ein Dogma, bas von einem Monde in Gonbar aufgebracht murbe. Hiernach mar Chriftus por allem Weltanfang icon aus bem Bater bervorgegangen (erste Geburt), bann Mensch aus ber Jungfrau Maria geworben (aweite Geburt) und burch bie Taufe im Jordan burch ben beiligen Geist zum britten Male geboren. Nach einem langen Kampfe mit ber Gegenvartei, die nur zwei Geburten annahm, wurde 1840 burch Befehl Sabela Selaffies, bes Königs von Schoa, ber Glaube an bie brei Geburten als allein rechtgläubig burchgesett und bie Anbanger ber zwei Geburten mukten bas Kelb raumen. Sie floben zum Abuna in Gonbar, ber fie in seinen Schutz nahm und vom Ronige verlangte, baf er bie Bertriebenen wieber aufnehme, ba ihr Glaube, als mit bemienigen bes heiligen Markus übereinstimmenb, ber einzig rechte feb. Ale Sabela Selaffie fich nicht fügen wollte, bebrobte ibn ber Abung mit Krieg, ber jeboch erst 1856 unter Rönig Theoboros gegen Sabelas Sohn zur Ausführung tam. Diefer unterwarf Schoa und führte bie Lehre von ben zwei Geburten wieber ein, bie nun allein berrichend ist, nichtsbestoweniger aber als "Karra-Haimanot", b. b. Meffer-Glauben bezeichnet wird, ba fie bie britte Geburt Christi gleichsam abschnitt." (Rach Anbrees Wert über Abeffinien 1869.)

Merkwürdiger Weise wird die Spe in Abesschien nichts weniger als heilig gehalten. Die Civilehe ist dort herkömmlich und kirchliche Trauungen sind zwar nicht ausgeschlossen, kommen aber nur selten vor und bestehen einsach darin, daß das Brautpaar gemeinschaftlich das Abendmahl einnimmt. Wollen sie sich trennen, so hindert sie niemand und sie können gleich wieder eine neue Spe schließen. Rüppel sah, wie ein erst siedzehnjähriges Frauenzimmer sich bereits zum achten Wal verheirathete. Der Wissionar Jsenberg, der lange im Lande lebte, kannte nicht ein einziges Paar, das einander treu geblieben wäre.

Der beutsche Missionar Rrapf brachte bem Raiser tüchtige Arbeiter aus ber Baster Miffionsgefellschaft, welche ihm Straken bauten und Artillerie errichteten. Im Jahr 1862 aber, in bemfelben Jahre, in welchem ber englische Conful Cameron fich einfand, tamen auch zwei zur englischen Kirche übergetretene Juben, Stern und Rosenthal mit, woburch bas bisherige gute Einvernehmen in trauriger Weise gestört wurde. Der frühere englische Conful Blowben war ber beste Freund bes Raifers gewesen, hatte ihn überall begleitet und ben gunftigsten Ginfluß auf ihn geubt, so bag berselbe viele nutliche Reformen vornahm und namentlich ben Stlavenhandel und die Bielweiberei abschaffte, was er nachher widerrief. Als Plowben von einem rebellischen Häuptling erschlagen wurde, rottete ber Raiser, ibn au rachen, ben gangen Stamm bes Morbers aus. Der neue Conful, Cameron, ber mit feinem Sefretar, einem intriganten Frangofen Namens Barbel antam, ging auf Theobors Bunsch einer Allianz mit England und Frankreich ein und Theodor schenkte ihm 1000 Thaler, um einen eigenhandig von ihm geschriebenen Brief an bie Ronigin von England perfonlich zu überbringen und bem Barbel 500 Thaler, um einen ähnlichen Brief bem Kaiser Napoleon zu überreichen. Cameron beging die Untreue und Tattlofigkeit, bas Gelb zu nehmen, ben Brief aber nur auf bie Post zu geben und sich unterbeg in Egypten zu amusiren. Der Brief tam in London an, wurde aber bort nicht beachtet und nicht beantwortet. Barbel reiste wirklich nach Baris, richtete aber wenig aus, benn Kaiser Napoleon III. war unzufrieden, baf bie katholischen Missionare in Abessinien keine so aute Aufnahme gefunden hatten, als bie protestantischen, und ließ zwar seinen auswärtigen Minister Droupn be l'hups an König Theobor eine höfliche Antwort schreiben, aber ihm Tolerang empfehlen. Bon einer Allianz war nicht die Rebe. Als nun von England gar keine Antwort und von Frankreich nur ein Ministerialschreiben in Abeffinien

anlangte, sah sich Theodor bitter getäuscht und ärgerte sich nicht mit Unrecht. In seinem Briese an die Königin Victoria hatte er einen stolzen Ton angeschlagen. Er hatte sich gerühmt, Alleinherr Abesssiniens geworden zu sehn, die kriegerischen Gallaneger überwunden und den Türken gedroht zu haben, er werde sie aus Sudan versjagen. Als ihm nun auf seinen warmen Antrag England nicht einsmal eine Antwort gab, mußte er daraus schließen, daß Palmerston ein gutes Einvernehmen mit den Türken dem mit Abesssinien vorziehe.

Währenb Barbels Abwesenheit in Paris hatte sich ein anberer Franzose Namens Lejean bei König Theobor eingefunden, aber durch unbesonnenes Intriguiren dessen Ungnade auf sich gezogen, war vershaftet und fortgejagt worden, rächte sich, als er über der Grenze war, durch einen dummen Drohbrief, erzürnte dadurch den König Theodor noch mehr und slößte ihm Argwohn gegen alle Europäer überhaupt ein.

Zugleich ersuhr er, ber Missionar Stern habe ein Buch über Abessinien geschrieben und ihn und seine Mutter barin lächerlich gemacht. Stern mußte seine Vorwürse anhören und suhr babei mit seiner Hand an die Lippen. Nun ist aber das Beißen in den Daumen bei den Abessiniern das Zeichen der Verachtung. Der König glaubte, Stern wolle ihm Verachtung bezeigen, ließ ihn auf der Stelle tüchtig durchprügeln und in den Kerker wersen. Auch Rosenthal wurde gesangen geseht. In einem einlässlichen Aussah der Augsb.

<sup>\*)</sup> Nach bem Bericht bes Missionar Flad war Stern, gegen die Hoffitte, unangemelbet mit zwei Dienern zu Theobor gegangen. Dieser schalt ihn tüchtig aus und ließ die beiben Diener, auf welche Stern die Schuld schob, todtprügeln. Als aber Stern bei dem gräßlichen Anblid sich umwandte und in den Finger biß, wurde der König noch wüthender und ließ ihn selber blutig schlagen. Stern hatte nämlich nicht gewußt, daß sich in die Finger beißen in Abessichen "Rache" bedeutet.

Allg. Zeitung von 1867, Beilage Nr. 278 heißt es, biese beiben Misstonäre jübischer Abstammung scheinen sich in einer burchaus nicht ihrer Würbe und ber christlichen Demuth entsprechenden Weise gegen den König, bessen Sastfreundschaft sie genoßen, betragen zu haben \*). Ihr Benehmen wird sogar von ihren Collegen in hohem Grade mißbilligt. Nun kam auch noch im Spätherbst 1863 eine Depesche aus England an, worin Cameron, der unterdeß zu Theodor zurückgekehrt war, getadelt wurde, zu freundschaftlich gegen Theodor gewesen zu sehn, und den Besehl zur Kückkehr erhielt. Da ris dem König die Gebuld und er ließ nun auch Cameron und alle noch übrigen Engsländer und Missionäre in Abessinien gefangen sehen.

Die englische Regierung schickte ben Armenier Rastam, einen gewandten und jenes Landes kundigen Mann nach Abessinien, und ihm gelang es, den König wieder zu beruhigen. Er ließ am 14. Februar 1866 die Gesangenen los. Schon waren sie unterwegs

<sup>\*)</sup> Abel ergablt unter Anderem; "Bei einer Gelegenheit, als Berr Rofenthal bem Ronige ein Geschent machen wollte, ift es jenem febr ichlecht ge= gangen. Bon Rhartum aus hatte er einen sechs Fuß langen Teppich erhalten, worauf ber berühmte Jager Jules Gerarb, im Begriff einen Lowen au erlegen, abgebilbet mar. Mit biefem Teppiche glaubte Berr Rosenthal bem Ronig ein Bergnugen zu machen, ersuchte um eine Aubieng und brachte ibm feine Gabe bar. Anstatt aber bag ber Konig bas Geschenk gnabenvoll annahm, gerieth er in die größte Buth und fcrie, feinen Soflingen gugewandt: "Seht mir biefen frechen Buben an! Die Unverschämtheit hat er, mir zu fagen, bag ich von ben Türken fortgejagt und erschoffen werbe! Jules Gerard mar im türkischen Fez abgebilbet, und ber Lowe ift auch bas Bilb ber abeffinischen Nation. Umfonft suchte ihn herr Rosenthal zu befanftigen und ihm die mabre Bebeutung bes Bilbes ju erklaren. Er murbe ftraks in bas Gimp eingeführt, und erft nach brei Wochen langer schlechter Behandlung ift es feiner Frau gelungen, ihm Parbon bei bem Konige zu erwirten."

nach Cappten und freuten fich. ihre Beimath balb wieber zu feben, als fie ploslich wieber verhaftet und gefeffelt zum Konig zuruchgebracht wurden. Indeffen erklärte fich Theodor bereit, fie frei zu laffen, wenn ibm die englische Regierung eine Genugthuung gebe. Dieselbe folle barin bestehen, bak man ihm geschickte Mechaniter und Sandwerter foide, um feinem Bolte ben Strafen- und Brudenbau, Ranonengieken, Büchsenmachen 2c. zu lehren. Der Missionar Mab wurde beauftragt, besfalls nach London zu geben, mufte aber Frau und Rinber als Pfanb zurudlaffen. Dagegen nabm er einen jungen Abelfinier, seinen Schüler, mit. Er wurde in England gutig von ber Königin und Lord Stanley empfangen und erhielt bie Erlatbnig, Handwerter für Abeffinien zu werben. Die Sache zerschlug fich aber, ba neuere Nachrichten aus Abesfinien von einem neuen friedlichen Bersuche abriethen. Am 26. Juli berieth bas Unterhaus in London eine Abreffe Semmours, ber eine bewaffnete Ervebition verlanate. um bie Auslieferung ber in Abesfinien gefangenen Engländer zu erzwingen. Die Mehrheit fand jeboch bie Ausführung fo schwierig, für bas Leben ber Gefangenen selbst so bebrohlich, und unter Umständen, benen analog, welche bie frangofische Expedition in Mexito hatten miglingen laffen, fo bebenklich, bag Sehmour feinen Antrag gurudzog.

Unterbeß hatten sich in Abesschien verschiedene Häuptlinge gegen Theodor empört, und er mußte gegen sie zu Felbe ziehen. Zwar blieb er überall Sieger, allein der Geist des Aufruhrs nahm immermehr überhand, und seine Macht wurde dadurch geschwächt, daß die Desertionen in seiner Armee nicht aushörten. Diese hatten verschiedene Gründe. Wie tapfer auch die Soldaten unter ihrem siegreichen König noch immer zu sechten gewohnt waren, auch bezahlt wurden und Beute machten, so litten sie doch in dem verheerten Lande oft Mangel an Lebensmitteln, auch unter seinen despotischen Launen, und waren keinen Augenblick ihres Lebens sicher, weil er beim geringsten Berdacht die

fürchterlichsten Tobesftrafen verbanate. Durch folde Schredmittel fucte er insbesondere ben Desertionen vorzubeugen. Unnachsichtlich wurde nicht nur jeber Deserteur, ober ben er nur im Berbacht hatte, er wolle besertiren. lebenbig verbrannt, sonbern basselbe Schicksal traf auch seine ganze Familie. Es tam baber so weit, baf bie Weiber oft, nur um fich felbst und ihre Kinder zu retten, ihren Mann falfchlich anzeigten, als wolle er befertiren. Dann murbe boch wenigstens nur ber Mann allein verbrannt. Diese gräßlichen hinrichtungen folgten fich massenhaft. Aller Augenblide lesen wir in bem Tagebuch ber Frau Mab, bak achtzig, bunbert und noch mehr Solbaten mit ben Ihrigen verbrannt worben seben. Es gab auch andere Hinrich: tungearten. Ginem Bater und feinem Sohn murben Banbe und Rufe abgehauen. "Sie lebten noch mehrere Tage, bis fie ber Brand verzehrte. Herzzerreifend waren bie Berichte unserer Leute, wie bie Berftummelten fo flebentlich um einen Trunt Baffer gebeten batten; aber niemand burfte es wagen, ihren brennenben Durft zu löschen, fonst batte er ihr Schicksal theilen muffen. Ber follte es glauben ?! 293 Solbaten mit ihren Frauen wurben, weil fie entflieben wollten, mit ben Sälfen in bolgerne Gabeln gespannt, jum hungertob verurtheilt. Manche lebten 10, 12 und noch mehr Tage." Gin ander= mal ließ ber König gegen 200 Solbaten mit ber "großen Beitsche" burchbauen. Wie biefe Beitsche beschaffen war, wird nicht gesagt, wohl aber, daß viele unter ber Beitsche tobt weggetragen wurden, und bag bie Beitsche bie Korper gerfleischte, wie wenn fie mit Meffern wären zerschnitten worben.

Die Unzufriebenheit unter ben Solbaten wuchs immer mehr. Nicht wenig trug bazu bei, baß sie bem König auf seinen Gilmärschen gegen bie Rebellen über bie unwegsamsten Gebirge seine schweren Kanonen ohne Zugvieh mit Menschenhänben nachschleppen mußten, und weil biese schweren Geschütze erst burch bie Europäer eingeführt

worden waren, wurden biese lettern wegen ber Kanonen von den Eingebornen surchtbar gehaßt, was ihre Lage begreislicherweise noch verschlimmerte.

Gegen bie Rebellen verfuhr Theobor mit furchtbarer Graufamteit, ließ alle niebermachen mit Weibern und Kinbern, alle ihre Stabte und Dörfer ausplundern und bann niederbrennen. Aber biefe Schredmittel halfen nichts, ber Aufruhr entbrannte immer von Neuem. Ein Brief melbet: "Bor einigen Wochen bat er Gonbar mit all seinen Kirchen gerftort, b. b. ausgeraubt und bann bem Boben gleichgemacht. Die Leute brachte er bieber, sowie auch bie Tabote und alle Kirchengeräthschaften, barunter eine groke Menge Kronen, theils golbene, theils filberne und meffingene. Lettere wurden in ben Mammofen geworfen, um Kanonenmetall babon zu machen. Die filbernen erhielten bie Silberschmiebe, um Schilbbeschläge bavon gu machen. Diese Sache bat ibm in ben Augen seines Bolles einen großen Schlag versett. Die Unzufriedenheit unter dem Militär ift außerorbentlich. Die Revolution in ben Brovinzen macht gewaltige Fortschritte. In bieser Woche hat er Antabiet und Goma plündern laffen. — Die Dörfer murben wieberholt ausgeplündert, und bie Lanbleute sammt ihren Häusern verbrannt. Weber bie Kindheit, noch bas Alter, noch Kranke und Krüppel wurden verschont. Entlaufene Solbaten wurden über ein Taufend aufgefangen und ihnen bie Salfe abgeschnitten; Frauen, Diensthoten und Rinber Entronnener wurden auf die grausamste Weise hingemorbet, ein Knabe von 4 Jahren erschossen. Ueber eine Million geraubtes Rindvieh mufte innerhalb brei Tagen bei Todesstrafe geschlachtet werben und wurde zum Futter ber Hydnen und Raubvögel weggeworfen. Als er biese That verübt, fagte er zu seinen Solbaten: "Grabe so viele Menschen muffen bieses Jahr noch sterben.' Auf bas arme unschulbige Landvolt wurde nun Sagb gemacht und wer aufgefangen werben tonnte, wurde verbrannt.

Die bevölkerten Stäbte Mabracha und Mahebar Mariam wurden mit ihren Einwohnern verbrannt."

Der Missionär Flad wurde bei seiner Rücklehr zu Theobor von biesem nicht gut aufgenommen, benn er brachte zwar ein Schreiben ber Königin Victoria mit, in welchem wieder Handwerker zugesagt waren, bagegen die Auslieserung aller Engländer gesorbert wurde. Ein Fluchtversuch der letzteren erbitterte den König noch mehr und er ließ sie nicht los. Die Gesangenen waren außer Rastam der Consul Cameron, dessen Setretär Kerans mit drei Dienern, der Maler Barbel, die deutschen Ratursorscher Schiller und Eßler, die Missionäre Stern, Staiger, Branders, Flad, Rosenthal nebst den Frauen der beiben letztern mit ihren Kindern.

Die englische Regierung sah sich endlich genöthigt, eine Flotte mit einer Landungsarmee nach Abessinien zu schicken, um die Gessangenen mit Gewalt zu befreien, oder wenigstens das Ansehen Engslands in Ostafrika und den arabischen Gewässern so zu besestigen, das Gewaltthätigkeiten und Unverschämtheiten wie die des Königs Theodor nicht mehr vorkommen könnten und die wilden Häuptlinge Afrikas und Arabiens im Respect gehalten würden. Die Expedition ging unter General Robert Napier von Ostindien aus, 4000 Engländer und 8000 Sepons. Am 16. October 1867 segelten sie von Aben ab.

Wir gehen zum zweiten Constict über, ber mehr die Franzosen als Engländer in Anspruch nahm. Auf der großen Insel Madasgaskar, öftlich von Afrika, hatten schon öfter Franzosen den Ansang mit Niederlassungen gemacht, um eine Station weiter im stillen Meere zu besthen, waren aber immer wieder von den heidnischen Schwarzen der Insel vertrieden worden, sammt ihren katholischen Missionären, zuletzt im Jahr 1857.

Das Bolt ber Insel besteht, wie Frau Iba Pfeiffer, welche bort war, berichtet, "aus vier verschiebenen Racen; auf ber Sibseite leben mengel, Weltbegebenheiten von 1860-86. II.

bie Kaffern, auf ber Westleite bie Reger, während auf ber Nordseite bie arabische Race und auf ber Ostseite und im Innern die malaische vorherrschend ist. Diese Hauptracen zerfallen in viele Stämme, von welchen gegenwärtig jener der Hodas, zur malaischen Race gehörend, ber zahlreichste und civilistrteste auf der ganzen Insel ist. Die Hodas bevölkern den größten Theil des Innern und bildeten schon zur Zeit der Entdedung Madagaskars ein mächtiges Reich, dessen Hauptstadt "Tananariva", in der Mitte einer großen Hochebene in dem Bezirke Emir gelegen, aus einer Vereinigung vieler Dörser besteht. Am wenigsten bekannt, oder besser gesagt, gänzlich undekannt ist die Südewestlüste, deren Bewohner sür die ungastlichsten und für die erklärtessten Feinde der Europäer gelten."

Der König ber Hovas, Rabama, ber ben Christen sehr geneigt war, ftarb 1828. Seitbem regiert seine energische Wittwe Ranavola in einem entgegengesetten Spftem, inbem fie icon mehrmals alle Beißen von ber Insel verjagt und die Christen grausam verfolgt hat. Much in Bezug auf ihre beibnischen Unterthanen scheint fie tein anderes Spftem zu verfolgen, als fo viele Menfchen als möglich auszurotten, bie Bevöllerung ber Insel zu verbünnen. Unter ben nichtigsten Borwanben werben gange Diftricte burch Morb menschenleer gemacht. In gleichem Verhältniß steht bie Sittlichkeit. "Meine Feber erlaubt mir nicht, eine Beschreibung zu geben von ben vielen unfittlichen Gebräuchen, die nicht blos unter bem Bolle, sondern in ben bochsten Familien bes Lanbes üblich sind, und welche ben Leuten ganz natürlich erscheinen; ich kann nur sagen, bag bie Reuschheit einer Frau hier nicht ben geringsten Werth hat, und baß, was Chen und Nach= kommenschaft anbelangt, fo sonberbare Gesetze berrichen, wie gewiß nirgenbe in ber Welt. Go tann fich g. B. ber Mann von feinem Beibe scheiben laffen und ein anderes nehmen, so oft er will. Die Frau kann zwar auch mit einem anberen Manne leben, barf fich jeboch nicht wieber verheirathen; alle Kinder aber, die sie gebiert, nachdem sie von ihrem ersten Manne geschieden ist, werden dessenz ungeachtet als diesem angehörig betrachtet. Der eigentliche Bater hat nicht das geringste Recht auf sie, und die Mutter muß sie ihrem ersten Gatten auf bessen Berlangen augenblicklich ausliesern. Auch wenn der Wann stirbt, werden alle Kinder, die seine Wittwe in der Folge gebiert, dem Verstorbenen zuerkannt. Diesem Gesetz zusolge kommt es, daß der Prinz Rakoto, Sohn der Königin Kanavola, obwohl erst lange Zeit nach König Radama's Tode geboren, dennoch als bessen Sohn gilt."

Die Königin ließ im Jahr 1857 alle ihre Unterthanen, die sich von den Missonären hatten bekehren lassen, hinrichten. Nun war aber der Franzose Lambert mit ihrem Sohn Rakoto befreundet worden und intrigirte mit ihm gegen diese schon 75 Jahr alte Mutter. Lambert ging 1856 nach Paris, um Frankreich für seine Plane zu gewinnen, Napoleon III. wies ihn aber ab, weil er wegen Madagaskar nicht mit England in Streit gerathen wollte. In der That waren auch die Engländer sehr wachsam, und ihr Missonär Ellis versehlte nicht, Lambert bei der Königin zu denunciiren. Serade damals war Ida Pfeisser am Hose der Königin, welche jedoch auf die Anzeige der Engländer nicht so viel Werth legte, als diese schadenfroh gewünssicht hatten, denn Lambert wurde frei entlassen und auch der Prinz blieb verschont.

Die alte Königin starb am 10. August 1861, und die Engländer versuchten gegen beren Verfügung den Prinzen Ramboasalam auf den Thron zu bringen, derselbe wurde aber im Kampse getöbtet und Rakoto behauptete den Platz, vom französischen Schiffskapitän Duprd energisch unterstützt. Er wurde unter dem Namen Radama II. König und ließ sich mit seiner Gemahlin Radodo seierlich krönen. Die Engländer versuchten sogleich, den französischen Einsluß an seinem

Sofe zu burchtreugen und schickten eine große Befanbtichaft, an beren Spite General Johnstone und Dr. Rhan, Bischof von Mauritius. standen, nach Tananariva, ber Hauptstadt bes Reichs Mabagastar. welche 120,000 Einwohner gablen foll. Diefe englische Gesandtschaft wurde awar febr ehrenvoll empfangen, aber ber schlaue Franzose Lambert wußte fich vom Könige ein ergiebiges Ruftenland zu erfaufen. um barauf Holzbandel zu treiben und Berawerke anzulegen. Das wollten bie Englander nicht leiben. Gie verlangten vom Ronige ähnliche Concessionen, aber bie Zubringlichkeit ihres Missionars Mr. Ellis verbarb alles. Er wagte nämlich, in bem Dorfe prebigen zu laffen, in welchem bie alte Königin begraben lag, worin bas Bolt eine große Entweihung fab. Nun icheint bie Uneinigkeit zwischen Franzosen und Engländern ber schwarzen Nationalpartei (ben Hovas ober Garben), welche bisher zurudgesett war, Muth gemacht zu haben, bem Ginfluß ber verhaften Weifen einen Damm zu seten. Der junge König, meinte man, habe biesen Fremben schon viel zu viel nachgegeben. Man zog bie junge Königin ins Interesse und in Folge einer großen Verschwörung wurden zuerst bie 27 vertrautesten Rathe und Freunde bes Königs, bie f. g. Menamofo (Xyugon), aufgehängt und bann er selbst, ba er bie Forberungen ber Verschworenen hart: nadig zurudwies, erbrosselt, am 12. Mai 1863. Seine Wittwe Rabobo übernahm nun allein bie Regierung und vernichtete ben mit Lambert eingegangenen Vertrag. Sie erhielt ben Namen Raffabery: Manjata (ftart gemacht). Sie foll bereits 50 Rahre und 15 Rahre älter als ihr ermorbeter Gemahl und eine Bertraute ber alten Königin gewesen senn, beren Energie fie zu theilen scheint. Obgleich fie ben Europäern Sicherheit versprach, zogen es boch bie Consuln von Frankreich und England vor, fich ju entfernen. Doch tehrten fie gurud und man erfuhr, bag noch im Beginn bes Jahres 1865 Ellis und Lambert auf ber Insel waren und im englischen und französischen Interesse gegen einander intriguirten.

Der Zusammenstoß zwischen ben europäischen Westmächten und ber schwarzen Race erfolgte nur an bet Ostküste Afrikas in Abessinien und in Mabagaskar, ber großen Insel im Osten bieses Welttheils. Das Innere Afrikas blieb von ber europäischen Politik unberührt. Nur kühne Reisende durchstreiften es sort und fort.

Im Rabr 1861 entbedte ber Englander Bater bie großen Seen, in benen bie obern Quellen bes Ril ibre Gemäffer sammeln und aus benen er bann majestätisch bem Mittelmeer zuströmt. Schon vor ibm batte ber Englander Spete einen biefer Seen entbedt. Bater aber gab beiben bie Namen ber Königin Victoria und ihres Gemahls Albert. "Der Albertsee ober N'panza war eine ungeheure Ginsentung weit unter bas allgemeine Niveau bes Lanbes, von jähen Klippen umringt und im Beften und Gubweften von großen Bergketten begrenzt, bie fich 5-7000 Fuß über ben Stanb feiner Waffer erhoben er war baber ber eine große Behälter, in welchen alles Waffer abflieken mußte, und aus biefer ungebeuren Felsencisterne nabm ber Nil seinen Ausgang, ein Riese schon bei seiner Geburt. Für bie Geburt eines so gewaltigen und wichtigen Stroms wie ber Ril hatte bie Natur eine großgrtige Einrichtung getroffen. Spekes Victoria M'yanza bilbete einen Bafferbehalter in bebeutenber Bobe, welcher burch ben Kitanguleftrom ben Abflug von Weften aufnahm, und Spete hatte in großer Entfernung ben M'Fumbiro-Berg als eine Spite zwischen andern Bergen gesehen, von benen bie Fluffe berabkamen, welche burch ibre Bereiniauna ben Hauptstrom Kitangule, ben vorzüglichften Speisekanal bes Bictoria-Sees von Weften ber, unter etwa 2° füblicher Breite bilbeten; biefelbe Bergkette, welche ben Bictoria: See im Often fpeiste, mußte baber auch eine Wafferscheibe nach Westen und Norben haben, die in ben Albert-See flok. Da ber allgemeine Absluß bes Nilbedens von Süben nach Rorben gerichtet ist und ber Albert sich viel weiter nach Norben erstreckt als ber Bictoria-See, so nimmt er ben Fluß aus bem letztern auf und reißt also die ganzen Quellwasser bes Nil allein an sich. Der Albert ist der große Behälter, während die Bictoria die östliche Quelle ist."

Bon groker Bichtigkeit mar ferner bie Reise ber beiben englischen Brüber, David und Charles Livingstone, in ben Nahren 1858 bis 1864 jum Alukaebiet bes Bambefi in ber portugiesischen Colonie im suboftlichen Afrita, eine Strede weiter fublich als Bangibar. Bortugal befitt biefe Lanbstreden nur bem Namen nach. Der Reisebericht ber Brüber sagt: "Wenben wir uns einmal von Suben nach Norben und werfen wir einen Blid auf bie ungeheuere Meerestufte, von welcher bie Bortugiesen in Europa fich bemuben uns glauben zu machen, baf fie ihnen gebore. Delagog Bai bat ein kleines Fort. Lorenzo Marques genannt, aber jenseits ber Mauern nichts. In Inhambane haben fie mit Zulaffung ber Gingebornen einen schmalen Streifen Landes inne. Sofala liegt in Trummern, und von Quillimane nordwärts haben fie 690 Meilen weit nur eine einzige kleine Schange, bie burch eine bewaffnete Bartaffe in ber Mündung bes Aluffes Angorg geschützt wird, um ausländische fahrzeuge zu hindern, bort Handel zu treiben. Dann haben fie in Mosambit die kleine Insel, auf welcher bas Fort steht, und einen ungefähr brei Meilen langen Streifen auf bem Keftlanbe, auf welchem fie einige Landgüter haben, die nur baburch vor Feindseligkeit geschützt werben, bag fie ben Gingebornen einen jährlichen Tribut entrichten, was fie ,bie Schwarzen in ihrem Solb haben' nennen. Die Nieberlaffung ift in Hanbel und Wichtigkeit lange im Sinken gewesen. Sie hat als Besatzung wenige Hunbert krankliche Solbaten, die ins Fort eingesperrt find, und kann eben so wie eine kleine Koralleninsel in ber Nähe kaum sicher genannt werben. Auf ber Insel Dibo ober

Iboe werben eine unermekliche Anzahl Sclaven zusammengebracht. aber es gibt wenig Handel irgend einer Art. In Bomba Bai murbe ein kleines Fort bergestellt, aber es ift febr zu bezweifeln, ob es noch besteht, ba ber Bersuch, bort eine Nieberlaffung zu bilben, ganglich fehlgeschlagen ift. Für bie Ländereien, welche fie auf bem rechten Ufer bes Rambest bebauen, entrichten fie ben Aulus Tribut, und bie allgemeine Wirtung bes Anspruchs auf Macht und ber hinderung bes Hanbels ift bie, bag fie bie unabhängigen eingebornen Sauptlinge bem Sclavenhandel ber grabischen Dhows zutreiben, als bem einzigen Sandel, ber ihnen offen fteht. Es ift ber englischen Regierung aus zuverläklichen Documenten, die bei ber Abmiralität und bem auswärtigen Amte liegen, wohl bekannt, daß erst im November 1864, amei Monate fpater, als meine Rebe in Bath gehalten murbe, als von Ihrer Majestät Schiff ,Basp' in Mosambit bie Bestrafung berer verlangt wurde, bie an ber Mannichaft bes Kutters von Ihrer Majestät Schiff "Lyra" in ber Nähe eines 45 Meilen sübwestlich von Mosambit gelegenen Aluffes eine Gewaltthätigkeit verüht hatten, ber gegenwärtige Generalgouverneur erklarte, bag er über bie bortigen Eingebornen teine Gewalt habe. Dieser portugiesische Anspruch auf Herrichaft ist ber Fluch ber Negerrace auf ber Oftfuste Afrikas, und er wurde balb zu Boben fallen, wenn er nicht die moralische Unterftutung hatte, welche er aus ber Achtung herleitet, bie ihm von unserer eigenen Flagge erwiesen wirb. Der König von Portugal hat ein neues Gefet zur Abichaffung ber Sclaverei vorgeschlagen; ba aber nie Anstalt gemacht worben ift, um abnliche bereits erlassene Berfügungen gur Ausführung zu bringen, fo fiofit es mir tein Bertrauen ein, und wir konnen baffelbe nur als eine neue Bitte um noch weitere Fügung in ein Spftem betrachten, welches bie Barbarei forterhält."

Die englische Regierung schickte, angeregt burch bie fruberen

Berichte, eine neue größere Ervebition nach Oftafrifa, an beren Swibe ber Bischof Madenzie zu aleicher Zeit eine grokartige Missionsanstalt unter ben Regern grunden unt Baumwollenvilanzungen anlegen laffen follte. Ausbreitung bes Chriftenthums und Sicherung eines frieblichen Anbaues unter englischem Schutz schien allerbings bas geeignetfte Mittel ju fenn, um bem beillofen Sclavenhandel ein Ende gu machen. Natürlicherweise gehörte bazu auch eine ausreichenbe Militärmacht und ba ber Bischof ohne biese antam. tonnte er freilich nichts ausrichten. England batte formlich Bortugal befriegen und bie Colonie in eigenen Befit nehmen muffen, um zum Zwede zu tommen. Da es so weit nicht geben wollte, batte bie Ervebition bas Schickfal aller halben Makregeln. Der Bischof befreite in seinem erften Gifer einige bundert Sclaven, machte fich baburch aber nicht nur die Bortugielen, sondern auch die einbeimischen Hauptlinge zu Keinden, wagte fich au tief ins Land, fiel ins Baffer, betam bas Rieber und ftarb, von den Eingebornen gefloben, in der hut einiger treuen Diener. Er erhielt zwar einen anbern Bischof zum Rachfolger, bieser jeboch mikfiel fich in Afrita und kehrte unverrichteter Dinge jurud. Man tann taum zweifeln, bag biefer zweite Bijchof, Berr Toger, bas rich= tige Gefühl gehabt bat, ohne Solbaten und ohne gerabezu ben Bortugiesen bie Anerkennung ihrer Herrschaft im Lanbe ju verweigern, laffe fich hier nichts machen. Livingstone gibt barüber bie beste Auskunft. Frankreich hat eben so wie England ben Sclavenhandel aufs ftrengste untersagt, und bennoch wird bem Befehl nicht Folge geleistet. "Der Commandant in Tette, ber erfahren batte, baf eine Frau von ichlechtem Charakter eine Schiffslabung Sclaven mit ben Flug hinabgenommen habe, schidte ihr ber Form halber einen Offizier nach. Er verfolgte fie, holte fie ein, tehrte aber ohne fie gurud. Ms wir mit bem Commanbanten barüber fprachen, fagte er mit Siegesmiene: "Jest, wo uns bie frangofische Flagge schützt, konnen uns bie Engländer nichts anhaben. Und biese Flagge schützte ben Sclavenhandel bis zum Mai 1864." Alle Reclamationen in Lissabon halfen nichts. Man schickte von bort zwar Instructionen in die Colonie, die aber wie alle früheren unbeachtet blieben.

Die Baumwolle, auf welche Livingstone mehrmals zurücktommt, soll am Fluß Zambest sehr gut gebeihen und von der besten Qualität seyn, viel besser, als die oftindische. Ohne Zweisel haben die Brüder Recht, wenn sie dringend empfehlen, das reiche Flußgebiet des Zambest auf andere Art zu colonistren, als es die Portugiesen gethan haben, und sie machen darauf ausmerksam, daß sich mittelst dieses Flusses das Innere Afrikas den Europäern öffnen würde.

hier öffnet fich insbesonbere einer beutschen Colonisation für bie Butunft ein großes Felb. Denn nirgenbe berricht eine Uebervölkerung und Auswanderungeluft wie in Deutschland. Denten wir uns einmal bie Interessen Hollands mit benen Deutschlands ausgeglichen und im großen Interesse ber germanischen Gesammtheit vereinigt, so ist ber Umstand von Wichtigkeit, bag bie Republiken ber Boers, b. h. ber hollanbischen Bauern, bie fich, als bas Capland von ben Engländern erobert wurde, England nicht unterwarfen, sondern in nordöftlicher Richtung auswanderten, jenem portugiefischen Colonialgebiet nahe liegen. Da ist schon ein germanischer Kern vorhanden, an ben fich bie beutsche Auswanderung nur anschließen burfte. Auch liegt bie Mündung bes Zambesi am stillen Ocean ben hollandischen Colonien auf Sumatra und Java in Oftindien, wenn auch nicht nabe, boch gerabe gegenüber, so bag fich bie Colonien bier gegenseitig unterftüten fönnen. Ohne eine solche fraftige Unterstützung germanischer Bevölkerungen wurde fich auch die Herrschaft ber Engländer in Oftindien auf die Dauer nicht behaupten lassen, sowie auch bem Uebergewicht ber Ruffen und Nordamerikaner in ben dineftiden Gewäffern nicht immer burch englisch-frangbfische Motten, die unmittelbar von Europa

herkamen, wurde entgegengewirkt werben können. Starke Zwischenstationen, beren es bisher nur eine und auch dazu weit eutsernte in Reuholland gab, waren sehr nothig, um die maritime Hegemonie zwischen Afrika und Asien aufrecht zu erhalten.

Gleichzeitig machte ein Deutscher, Rlaus v. b. Decken, eine äußerst intereffante Reise von Bangibar an ber Oftfufte Afritas aus ins Innere und beschrieb ben wunderschönen Berg Kilimanbicharo. "Aus einer 10 beutsche Meilen breiten Grundfläche erhebt fich ber Berg ber Große' 16,500' boch über bie Ebene, ober 18,700' über bie Meeresfläche. Zwei Gipfel fronen ihn, im Beften ein brachtvoller, mit blenbend weißer Schneekunde bebeckter Dom; im Often eine 2500' niedrigere schroffe Maffe jah abfallender Riesenpfeiler und sfäulen, beibe burch einen langgeschweiften Sattel verbunden, bas Zadig-Rauhe nebst bem Sanft-Schönen." Diesen Berg hatte schon ber Misstonar Rebmann kennen gelernt, bessen Nachrichten barüber in Rrapfe Reisen in Oftafrita II. 49, 73, 160, mitgetheilt find. Der Name foll Berg ber Größe ober auch Berg ber Karawanen bebeuten, weil ihn bie Rarawanen als Martzeichen bes Lanbes ichon aus weiter Ferne sehen. Bu seinen Schönheiten gehört, baf fich fast jeben Mittag um seinen Gipfel ein Gewitter sammelt und eine turze Zeit lang in die Ebene hinunter blitzt und bonnert. Er liegt im Lande ber Dichagganeger, benen es aber nicht einfällt, hinaufzufteigen. wiffen baber nicht einmal, was ber Schnee ift und halten ben weißen Glanz bes Gipfels für Silber. Ein Regerkönig wagte es einmal, Leute hinaufzuschiden, um nach bem Gilber ju feben, aber nur ein einziger kehrte mit erfrornen Hanben jurud, bie anberen waren alle por Ralte umgetommen.

Rebmann ersuhr, bag weiter nordöftlich ein zweiter noch höherer Berg, Namens Kemia, liege. Das sind die Borsprünge, die ersten in die weiten Ebenen vorgeschobenen Posten des berühmten Monde

gebirges in Centralafrita. Bon biefem noch nicht erforschten Gebirge aus laufen alle großen Strome Afritas nach allen himmelsgegenben bem Meere zu. Der Missionar Krapf glaubt, auf biesen natürlichen Wafferstraßen werbe bas Chriftenthum ins Innere bes Welttheils einbringen. Der Niger wird bie Friedensboten zu ben verschiedenen Länbern von Rigritien führen, mahrend fein großer Zufluß, ber Tichabba, ausammen mit bem Congo bie Missionare nach bem westlichen Mittelpunkt von Afrika, nämlich nach Uniamefi bringen wirb. Die verschiebenen Zweige bes Ril werben von Rorben ber bas Spangelium nach ben Aeguatorgegenben tragen, mabrend ber Dichub und Dana einen Bafferweg ins öftliche Central-Afrita abgeben werben, und ber Kilimani ober Sambest endlich wird von Sübosten ber ins Innere eine Beerstrake bilben. Die Quellen aller biefer großen Fluffe liegen nicht so weit von einander entfernt, als unsere jetige geographische Renntnig uns mochte glauben laffen. Alle biefe Quellen scheinen fich um ben Aequator und bas große Binnenland Uniamesi herum zu concentriren; baber man fich nicht wundern barf, wenn bie Araber alle biese Fluffe aus Einer Quelle entspringen laffen, was nur richtig verstanden werden muß, nämlich so, bag um ben Aequator herum fich die Wafferscheiben bilben, aus benen jene Muffe aus Norben, Often, Westen und Gubosten ihre Richtung nehmen. Bon Uniameft (Befit ober Land bes Monbes), fagen bie Suahilis, tonne man nach vier Enben ber Erbe gelangen.

Die große englische Colonie in Neuholland, ober wie es die Engländer lieber nennen Neu-Süd-Wales, gedieh zwar vortrefflich und wuchs durch immer neue Einwanderungen aus England und Deutschland an, hatte aber doch immer nur erst noch einen Kleinen Theil des großen Welttheils angebaut, der in weiter Erstreckung immer noch eine nur spärlich von den rohesten Wilden bewohnte Wildnis blieb. Colonialprodukte daute man hier nicht. Der Hauptreichthum

ber Bevöllerung besteht in Viehzucht, besonders in ungeheuern Heerden von Schasen. Mundy rühmt den Ertrag aus der Wolle. Ein einziger Besitzer Namens Clark gewann jährlich an seiner Wolle 30 bis 40,000 Psb. Sterling. Seit man die reichen Goldlager entdedt hat, wimmelt es hier wie in Californien von Goldgräbern, die aus allen Nationen zusammenströmen, um schnell durch Goldklumpen reich zu werden. Ze mehr sie verdienen, desto mehr schwelgen sie, so daß die Sitten hier nicht weniger verdorben sind wie in Calisornien.

Interessant ift, bag auch viele Chinesen in die Golbgrabereien kommen, fleikig und nüchtern arbeiten und mit ihrem Gewinne wieber bavon geben, baber fie von ben ührigen Golbgrabern beneibet, gehaft und sogar migbanbelt werben. Rietman fagt in seinen 1868 ericbienenen Wanderungen in Auftralien: "Die lette Regierung ging sogar so weit, von jebem Chinesen bei feiner Ankunft in ber Colonie eine Kopffteuer von 250 Franken zu verlangen, fo bag eine Zeit lang bie Gefängnisse vollgepfropft maren von armen Burichen, welche bie verlangte Summe nicht besagen. In einem abnlichen Migcrebite befanben fich in frühern Nahren bie beutschen Ginmanberer, welche auch von ben Engländern teineswegs liebevoll aufgenommen wurden. Als es aber auch bem Rurzsichtigsten flar murbe, bag bie Deutschen ein höchst werthvolles Element ber australischen Bevölkerung zu bilben anfingen, legte fich bie Abneigung, und jett nehmen bie Deutschen ben ihnen gebührenben Rang in ber Colonie ein. Anbers verhält es fich freilich mit ben Chinesen. Diese besuchen Auftralien nicht, um fich bier eine Beimath ju grunben. Ihr einziger 3med ift, Golb ju graben und bann mit ben Ersparniffen in ihr Baterland gurudzutehren. Sie leben baber außerft eingezogen und fparfam, icheuen ben Berkehr mit Beigen so viel wie möglich und beziehen ihre wenigen Bebürfnisse von ben dinefischen Raufleuten, bie fich in Auftralien niebergelaffen haben. Währenb baber ber europäische Golbgraber, Dank seinem Mangel an ökonomischen Talenten, mit wenigen Ausnahmen, kaum auf einen grünen Zweig kommt, gelingt es ben meisten Chinesen, balb ein Erkleckliches zusammenzusparen. Da ihr Aufenthalt in Auftralien nur temporar ift, so bringen fle auch ihre Familien nie hieber. Ich tann mich wirklich nicht entfinnen, unter ben Taufenben von Chinesen eine einzige Frau gesehen zu haben. Auch Knaben machen erft bann bie Reise mit, wenn fie bereits im Stanbe finb, bei ber Arbeit behülflich febn zu konnen. Der haf ber Kautafier gegen bie Mongolen beruht also lebiglich auf Brobneib; benn alle Lafter, beren man sonst bie Lettern beschulbigt, existiren meift nur in ber Ginbilbungefraft ihrer Gegner, welche ben Splitter in bem Auge bes Nächsten, nicht aber ben Balken in ihrem eigenen Auge feben. Die Befürchtung, welche ichon im Varlamente von Reu-Sub-Wales ausgesprochen worben ift, baf burch bie maffenhafte Ginwanderung ber Chinesen Auftralien nach und nach eine mongolische Colonie werbe, ift zu lächerlich, um einer Wiberlegung zu bedürfen. Reineswegs lächerlich aber ift es, wenn bie Spannung zwischen ben amei Nationalitäten in robe Gewaltacte ausbricht; wenn, wie bies in ben berüchtigten Aufläufen von Lambing Mat geschah, europäische Diggers in Maffe bas dinefische Lager überfallen, Belte, Saufer und Werkzeug gerftoren und beren Befiter mit Waffengewalt ihres Gigenthums berauben. Das waren freilich nur ungebilbete Diggers, bie, burch einige Führer verlodt, zu Gewaltthätigkeiten schritten. Aber sogar Leute, welche ben sogenannten bobern Stanben angehoren, theilen bas Vorurtheil gegen bie mongolische Race. Haben ja selbst Parlamentsmitglieber, um Popularität zu erlangen, als Devise ben Ruf: ,No Chinoso' angenommen. Und bies alles geschieht zu berselben Zeit, ba bie Englander, vereint mit ben Frangosen, die Haupt= stadt Chinas stürmen und ben taiserlichen Balast plündern, um bie Chinesen zu zwingen, ihr Land bem allgemeinen Weltverkehr zu erbier nieber, beiratheten einbeimische Weiber, nutten ben Gingebornen burch bie Renntniffe, bie fie aus Europa mitbrachten, und vertrugen fich mit ihnen um so besser, als fie ihnen an Robbeit ber Sitten nichts nachgaben. Sie verschafften ihnen Baffen, Tabat und Rum. Mittelft ber Gisenwaffen und bes Schiekgewehrs rotteten bie Stamme. bie ewig mit einander im Rrieg lebten, einander gegenseitig immer mehr aus, so bag bie Einwohnerzahl von Nabrzehnt zu Nabrzehnt fictlich abnahm. Dabei blieben fie Menschenfresser und verwilberten burch ben Branntwein in immer boberem Grabe. Die Berworfenbeit, in welcher bie europäischen Abenteurer niebrigfter Bilbungestufe mit ben einheimischen Ranibalen wetteiferten, wird als greulich geschilbert. Da tam 1814 ber erfte englische Diffionar auf bie Insel. Samuel Marsben, bem andere folgten, und biefe eblen Manner, einzeln und wehrlos, imponirten ben Maoris, und flöften ihnen Ehrfurcht und freiwilligen Gehorsam ein. Bum Beweise, bag bie ursprungliche Natur biefes auch burch feine tobverachtenbe Tapferteit ausgezeichneten Bolles eine gute und burd bie schlechten Angewöhnungen noch nicht gang verborben mar. Die Missionare lernten bie Lanbessprache unb fanden Bertrauen, die Religion ber driftlichen Liebe fand unter bem Bolt gablreiche Anhänger und balb bilbeten fich um bie Miffionare ber ansehnliche Chriftengemeinben.

Run erfolgte leiber eine gewaltsame Reaktion burch ben eins heimischen König Hongi, ber anfangs bie Europäer gern sah und sogar selbst nach Europa reiste, wo er im Jahre 1820 am englischen Hose burch seine körperliche Schönheit und burch seinen feurigen Seist Bewunderung erregte. Es war ihm aber nur darum zu ihun, europäische Wassen in großer Menge zu erhalten, um ein zahlreiches Heer auszurüften, alle seinblichen Stämme auszurotten und sich zum Alleinherrn von ganz Neuseeland zu machen. Weil er so viel von Rapoleon gehört hatte, träumte er sich in bessen Kolle hinein.

ihm aber König Seorg IV. von England die Waffenlieferung absichlug, gerieth er in Zorn und wußte sich auf anderen Wegen wenigstens Waffen für 3000 Mann zu verschaffen, mit denen er wirklich den ganzen Norden der Insel eroberte und in Blut badete. Er hätte wahrscheinlich auch den Süden erobert, aber von einer Rugel getroffen, stard er 1828. Nach dieser Schreckenszeit trat wieder Rube ein und die geängstigten Eingebornen schlossen sich mit doppelzter Liebe wieder an die Misstonäre an. Man sah neue Gemeinden entstehen, neue Kapellen, Kirchen und Schulen. Die Maoris widmeten sich freudig dem Ackerdau, der Biehzucht und nützlichen Gewerden. 13 Häuptlinge vereinigten sich im Jahr 1833 mit den Misstonären, den König von England zu bitten, er möge Neuseeland als einen unabhängigen Staat anerkennen und einen Consul daselbst beglaubigen, was zwei Jahr später geschah.

Da nun aber einmal bie Aufmerksamkeit auf Neuseeland gelenkt war und burch ben nicht genug zu rühmenben Eifer ber Missionare geordnete Buftanbe bort eingetreten waren, fehlte es balb nicht an Auswanderungeluftigen, bie ben ergiebigen Boben ber Insel ausbeuten wollten, aber auch nicht an Abenteurern und Spekulanten, bie bort im Trüben zu fischen hofften. 3m 3. 1836 gründete in London ein gewisser Watefielb eine New-Zealand-Affociation im wohlwollendsten Sinne, um eine Menge weiße Familien bort anzustebeln und die Civilisation auf ber Insel noch weiter auszubreiten. Das faben nun bie Miffionare, welche bisber mit ben ihnen ergebenen Bauptlingen allein auf ber Insel geherrscht hatten, nicht gern und fie begingen ben Gebler, fich ber Affociation zu wiberseten. Sie hatten begreifen sollen, bag fie burchaus nicht im Stanbe waren, eine namhafte Auswanderung aus England zu verhindern, nachbem bie Lust bazu einmal erwacht war und bie englische Regierung selbst einen großen Zumachs ber englischen Colonialbevollerung wunschen

mufte, um bie Infel bem britischen Reiche zu annektiren, ben Naturreichtbum berfelben ber englischen Nation anzueignen und eine ameite wichtige Station, neben ber neuhollanbischen, in ber Gubsee au gewinnen. Die Renitenz ber Missionare war insofern unklug. Sie batten alles thun muffen, fich bie Affociation zu befreunben. Sie begingen nun aber ben noch weit größeren Rebler, fich mit ben s. g. Landhaifischen gegen bie Affociation in ein Bundniß einzulassen. Diese übelberüchtigten Landbaifische (land-sharks) waren Spekulanten. bie auf eigene Faust mit ben Maoris Hanbel trieben und benselben für geringe Waaren, namentlich Tabat und Rum, ganze Lanbstreden abkauften. Die englische Regierung wollte bie Missionare nicht gang im Stich laffen, unterstützte also bie Affociation nicht, bie aber als Brivatverein Mittel genug befaß, um bie Anfiedlung burchzuseben. und unter bem neuen Namen einer Neu-Seeland-Compagnie ihre erfte Nieberlassung Wellington gründete in der Mitte der Insel an dem Canal, ber biefelbe in eine nörbliche und fühliche Balfte trennt. Der Rubrang ber Einwanderer war außerorbentlich und 1840 erhielt bie Compagnie auch bie Santtion ber englischen Regierung, welche Neuseeland für eine Colonie ber britischen Krone erklärte und Hobson jum erften Gouverneur ernannte. Derfelbe nahm feinen Sit ju Audland, was bamals noch ein fehr kleiner Ort war.

Nun brach aber bitterer Haber zwischen ben brei Faktoren, ber alten Mission, ber neuen Compagnie und ber neuen Regierung aus, wodurch Unordnung in die Berwaltung kam, welche nicht nur untreuen Beamten und Spekulanten, sondern noch einem verwilderten Theile der Maoris erwünschten Anlaß zu Betrug und Raub gab. Erst 1847 brachte der neue Souverneur George Grep wieder Ordnung und Strenge in die Berwaltung und unterwarf die Maoris, welche rebellirt hatten. Die Einwanderung aus Europa mehrte sich unter diesen Umständen und Grep setze wiechte Mahregel durch,

welche ben Landhaifischen gegenüber getroffen werden konnte und mußte, nämlich das Berbot, daß Privatpersonen von den Eingebornen sernerhin Land kaufen dursten, weil die einfältigen und rohen Maoris dabei gewöhnlich schändlich betrogen und mit Recht zu neuem Haß gegen die Colonisten aufgereizt worden waren. Grehs Berwaltung war so vortrefslich und die Colonie wuchs durch Einwanderungen in dem Grade, daß er im J. 1853 bereits eine Bersassung sür Neusselland verkündigen konnte mit einem Oberhaus und Unterhaus, nach welchem Muster auch in jeder der neuen Provinzen eine Provinzials versassung und Provinzialsegierung gegründet wurde.

Im J. 1861 wurde im Süben ber Insel ein reiches Golblager entbeckt und nachher noch mehrere andere. Auch Steinkohlen sanden sich in reicher Menge. Die Anwesenheit Hochstetters, eines ausgezeichneten Ratursorschers, trug ganz besonders dazu bei, den Natursreichthum der schönen Insel zu constatiren.

Leiber trug bas Versahren ber Lanbhaisische noch schlimme Früchte. Der Häuptling Wirimu wollte mit Recht nicht leiben, baß bie Weißen einen District besetzen, ber ihnen verrätherisch von einem seiner Unterzebenen ohne Auftrag verlauft worden war. Er verjagte die englischen Feldmesser, sogleich aber wurden Truppen gegen ihn geschickt, die den ersten Angriff machten. Er protestirte dagegen und verwahrte sich, daß er nicht angegriffen habe, schlug aber nacher die Engländer zurück, am 6. November 1860. Man hörte nachher, Seneral Cameron habe sich verstärtt, um den Krieg mit mehr Nachbruck sortzusehen. Aber noch im Sommer 1863 berichteten englische Zeitungen, die Unruhen, welche die in ihrem Recht so schwer gekränkten Eingebornen erregten, sehen immer noch nicht gestillt. Wie es scheint, nimmt es hier seinen Verlauf, wie in den englischen Colonien von Nordamerika. Die Eingebornen werden allmälig immer mehr verdrängt, zusammengebrängt, und wenn sie sich empören, ausgerottet. Im Parlament zu

London erklärte Roebuk zu Anfang des Juli 1863 geradezu: die Ausrottung des braunen Mannes seh ein Naturgesetz und es seh nur Englands Pflicht, das Elend dieses Naturprocesses scharf und kurz zu machen. Die Maoris wehren sich aber immer noch als Verzweiselte, und nach den letzten Nachrichten ist der Rest der Maoris noch immer nicht ganz weber befriedigt, noch unterworsen oder ausgerottet.

## Achtes Buch.

## Der Bürgerkrieg in Nordamerika.

Die Bereinigten Staaten von Nordamerika hatten sich über Texas bis an den Rio Grande und im Westen bis zum goldreichen Calisornien ausgedehnt, durch die jährlichen Einwanderungen aus Europa immer mehr bevölkert und erfreuten sich eines außerordentlich großen Wohlstandes, als sie plöhlich durch einen blutigen, vier Jahre lang dauernden Bürgerkrieg erschüttert wurden. Beranlassung dazu gab die Sclavenfrage, welche sich, weil die Interessen dabei gar zu entgegengesetzte waren, nicht mehr friedlich lösen ließ.

In Europa sah und sieht man biese Frage vorzugsweise gern aus bem Gesichtspunkt ber christlichen Bruberliebe ober ber Humanität und bes Liberalismus an und forbert die Abschaffung ber Sclaverei als einer Versündigung an der Würde und dem Recht des Menschen. Nur in England hatte man ganz andere Gebanken und Absichten, als man in den Colonien die Negersclaverei abschaffte und mit größter Oftentation im Namen des Christenthums und der Civilisation die

Abschaffung berfelben auch in allen anbern Staaten verlangte. Diefe frommen Englander wollten fich nur eine Concurrenz bom Salfe ichaffen. Durch bie Arbeit von vielen Millionen ichwarzen Sclaven in ben Vereinigten Staaten wurden bort so viele Colonialwaaren, namentlich Baumwolle producirt, bag bie ameritanischen Sanbelshäuser ben Markt beberrichten und bie in ben englischen Colonien Oftinbiens erzeugte Baumwolle gegen bie nordameritanische nicht auftam. Nun gab es tein befferes Mittel, bie Baumwollenbrobuction in ben Bereinigten Staaten zu gerftoren ober wenigstens febr zu verkleinern, als bie Befreiung ber Sclaven, welche bekanntlich, sobalb fie frei finb, nicht mehr arbeiten wollen. Die europäischen Grofiftaaten, welche von ber Sclaverei keinen Nuten hatten und bie auch bei ihren theils frommen, theils liberalen Bebolterungen fich burch ihren Gifer gegen bie Sclaverei gern popular machten, fclogen feit 1831 (Frankreich) und seit 1841 (Rufland, Desterreich und Breufen) mit England Bertrage, worin fie fich verpflichteten, in ihrem Gebiet teine Sclaverei mehr zu bulben, und 1845 vereinigten fich England und Frankreich noch insbesonbere zu einer Ueberwachung ber Ruften Afritas, um bie Sclavenausfuhr von ba zu verhinbern.

In den Bereinigten Staaten von Nordamerika selbst hatte seit der Einwanderung der Puritaner, Quäker, Herrnhuter, Methodisten, der wegen ihres Glaubens versolgten Pfälzer, Salzburger 2c. mehr Frömmigkeit geherrscht, als in Europa, wo die Maitressenwirthschaft an den Hösen und die Freigeisterei Glauben und Sitte verdarben, und doch hatte man in Amerika die Sclaverei mit dem Christenthum verträglich gefunden. Als die Union sich vom englischen Mutterlande losris und unter den nordamerikanischen Bürgern republikanischer Rechtsstum in musterhafter Reinheit waltete, von ganz Europa bewundert, siel es doch niemand im Congreß zu Washington ein, die schwarze Race mit benselben bürgerlichen Rechten beschen zu wollen,

wie bie weiße. Auch trugen bie schwarzen Menschen tein Verlangen barnach. Man folgte noch bem natürlichen Gefühl, noch keiner Abftraction und fünstlichen Schablone. Erft fehr allmälig tam bier bie Bartei ber Abolitioniften auf, welche fich bie Aufbebung ber Sclaverei jum Riele fetten. Anfanglich maren es eble Schwarmer, bie entweber bon ber driftlichen Bruberliebe ober von ben f. g. Menschenrechten ausgingen und ben Negern bie gleiche Befähigung zutrauten. wie ben Weißen, ober fich wenigstens einbilbeten, wenn man ben Schwarzen nur gleiche Rechte gewähre, wie ben Weifen, wurben fie auch balb zu gleicher fittlicher und intellectueller Befähigung gelangen. Es waren eble und uneigennutige Manner, Die bem Geset zuwiber in bie Sclavenstaaten gingen, um ben Regern Freiheit zu prebigen und ihre Kinder zu unterrichten. Sie thaten es mit Befahr ihres Lebens. Sie muß man baber auch unterscheiben von ben erft in neuerer Zeit aufgetauchten Spekulanten, welche bie Schwarmerei für bie Neger zur Mobelache machten und auf Rosten ber Wahrheit bie Grausamkeit ber Sclavenbesitzer und bie ruhrenbe Unschulb und Tugend ber Sclaven übertrieben. Im Rahr 1852 fcbilberte eine Dame, Harriet Beecher Stowe, in bem Romane "Ontel Toms Hutte" bie Leiben ber Negersclaven in ben Bereinigten Staaten und erntete bavon unermeglichen Ruhm, benn ihr Buch wurde in alle Sprachen übersett. Und boch enthielt es nichts, als eine große sentimentale Luge, benn gibt es auch harte Herren, fo find fie boch nur Ausnahmen, ba es im Intereffe ber Herren liegt, ihre Arbeiter gefund, wohlgenährt und bei guter Laune zu erhalten, und gibt es auch viele gutmuthige und treue Neger, so bleibt boch bie Regel bieser Race bas Kinbische und Salbthierische. Diftreg Stowe macht aus ben Beifen Karricaturen, henter und Teufel, aus ben Schwarzen Ibeale, unschuldige Opfer und Engel. Das ift einfach gelogen.

Allein in ben Bereinigten Staaten felbft fanb biefe Uebertreibung

Beifall, wie auch die anfangs sehr gering geachteten Abolitionisten immer mehr Terrain gewannen. Das verdankten ste nicht irgend einem eblen christlichen ober menschlichen Gestühl, sondern nur dem Neide, mit welchem die Staaten des Nordens und insbesondere des Westens nach den reichen Sclavenstaaten im Silden hinüberschielten.

Graf Reichenbach "Krifis in Norbamerika 1863" fagt fehr mabr: "Während unter Menichen beffelben Stammes bas Unterthanenverbaltnif mehr auf positiver Rechtsbestimmung berubt, bat unter Meniden verschiedener Racen bie Natur felbft bem Berrn wie bem Knechte ihren unauslöschlichen Stempel aufgebrückt. Sociale Bleichstellung, wohl aar Familienverbindung mit bem Schwarzen will baber auch ber Abolitionist so wenig wie ber Mann bes Gubens. Biergegen empfinden vielmehr beibe die tiefste Antipathie, wie benn schon die eigenthümliche Ausbunftung, welche ben Bollblutneger verrath, abftokend wirkt. Gerabe je weniger baber bie Gesete Schranken ziehen, besto mehr thut bies bie Sitte. De Tocqueville und Rulius bemerken aus eigener Anschauung, bag ber Inftinkt gegen ben Neger in ben sclavenlosen Staaten noch größer ift, als in ben sclavenhaltenben. In Rirchen, Schulen, Taubftummenanstalten, ja fogar in Rettungsbaufern für jugenbliche Verbrecher wird ber Schwarze im freien Norben vom Beigen getrennt gehalten. In Philabelphia, im freien Staate Bennfplvanien und Bofton, im freien Staate Maffachusette fteben bie Namen ber Farbigen im Wohnungsanzeiger abgesonbert binter benen ber Beigen, ober find burch einen Stern bezeichnet. In New-Port - im freien Staate gleiches Namens - wirb keinem Farbigen gestattet, einen Erlaubnifichein zur Haltung eines von einem Pferbe gezogenen Rarrens zu lofen; er muß felbst bie Rolle bes Pferbes übernehmen. In bem für bie Befreiung bes Regers geführten Rriege warb ein Regeroffizier, weil er ausnahmsweise einmal ein weißes Regiment aus bem freien Staate Maine zu befehligen bestimmt

wurde, sofort von biesen weißen Freiheitsschwärmern mit dem Tode bedroht, wenn er sich ein Commandowort erlauben würde. Auf dem Kirchhose zu Cincinnati endlich — im freien Staate Ohio — liegen die weißen Leichen von Norden nach Süden, die schwarzen von Osten nach Westen; also Ungleichheit und Absonderung die auf den Gottesacker! So macht die Natur der Dinge sich geltend da, wo das Gesetz sie ignorirt. Und daß sie sich dessenungeachtet geltend macht, ist nicht Fluch, sondern Segen. Auf der Antipathie des Weißen Nordamerikas gegen Familienverdindung und sociale Gleichstellung mit Menschen anderen Stammes überhaupt, vor allem aber mit dem Neger, beruht die Reinheit der Race; gerade diese aber ist, dei aller Demokratie der Staatseinrichtungen, das germanisch-aristokratische Moment, welches die Bevölkerung der früher vereinigten Staaten noch heute so hoch über die romanischen Mischlingsgenerationen Merikos und Südamerikas stellt."

Es liegt in der That ein ungeheurer Widerspruch in dem Drängen nach Abschaffung der Sclaverei und in dem gleichzeitigen und von den Abolitionisten selbst am undarmherzigsten kundgegebenen Hasse gegen die schwarze Race. Man will die Schwarzen befreien und doch nicht unter sich dulden. Mit Recht bemerkt Reichenbach, die Behandlung der Schwarzen im Süden seh nur hie und da in neuerer Zeit härter geworden, weil die Abolitionisten die Sclaven spstematisch zu versühren und zur Flucht oder Rebellion auszureizen trachteten. Onkel Toms Hütte seh ein Parteiroman voll Uebertreibung und Unswahrheit, wie sich seber überzeugen könne, der die Neger in den Südstaaten selbst in ihrer harmlosen Fröhlichkeit beobachte.

Die Sübländer waren schon seit geraumer Zeit die herrschende -Partei in der Union. Diese Partei hieß sehr unpassend die demos kratische, man hätte sie vielmehr die aristokratische nennen sollen. Denn ihren Kern bilbeten die reichen Sclavenbesitzer, die großen Producenten der Baumwolle, zum Theil die Nachkommen der aus England ausgewanderten Cavaliere und des französischen Abels in Louislana. Durch aristokratische Seburt, durch Reichthum, sociale und politische Bildung fühlten sie sich erhaben über die bürgerlich steisen Puritaner und Quäker, sowie über die hungerleidenden Glücksritter aus Deutschland und Frland im Norden der Bereinigten Staaten. Alle Präsidenten der Union und alle übrigen bedeutenden Staatsmänner und Senerale, alle irgend einflußreichen Beamten waren discher aus der demokratischen Partei des Südens hervorgegangen. Die Partei war im Bollbesit der Macht, wurde daher von den Pankees im Norden beneidet.

Nun waren aber auch viele ber alten bürgerlichen Buritaner und Quater und rührige Einwanderer im Norben burch ben Handel reich geworben und ihre Rivalität mit ben reichen Grundbefigern im Guben war für die Entwidlung bes Habers noch wichtiger, als ber Groll ber Armen gegen bie Reichen. Die Raufleute in New-Port rechneten. Die Bilang zwischen Gub und Rorb ftanb ungunftig fur ben lettern. Der Norben führte jährlich nur für 91 Millionen Dollars Baaren aus und bagegen für 350 Millionen Waaren ein und bie lettere Summe tam größtentheils in ben Guben fur Baumwolle und anbere Rohprobukte. Dagegen führte ber Süben jährlich nur für 32 Millionen Waaren ein. Folglich mußte ber Norben barauf benten, erstens womöglich wohlfeilere Rohprobutte aus bem Guben zu beziehen und zweitens im Guben einen einträglicheren Martt für feine Ausfuhrartitel zu gewinnen, als bisber. Beibe Zwede konnten nur erreicht werben, wenn man die bisherige Aristokratie als solche ausrottete und an ihre Stelle eine ganz anbere Bevölkerung im Suben consolibirte. Burben bie großen Guter im Guben in viele kleine gerichlagen, bie schwarzen Sclaven frei gemacht und zerstreut und überall im Süben Panteefamilien angefiebelt, fo ließ fich erwarten, bag einerseits weiße Arbeiter bie Rohprobukte billiger liefern würben, als bie bisherigen Sclavenbesther, und baß andererseits biese vielen weißen Familien bem Norben mehr Industrieartikel abkausen würben, als es die bisherige Aristokratie gethan hatte. Daß solche Erwägungen im Norben gepflogen wurben, wenn man sie auch nicht zur Schau trug, erhellt aus vielen Thatsachen und auch aus einzelnen Aeußerungen. \*)

Norben und Süben begannen in der Gründung neuer Bundesstaaten und Territorien zu concurriren. Im Westen der Union nahm bie Bevölkerung, besonders durch die vielen Einwanderer aus Deutschland und Irland, außerordentlich zu und wurden von dem unermeßlich ausgedehnten Unionsgediete, welches bisher nur von wilden Indianern und großen Busselheren durchstreift worden war, immer neue Gebiete colonisirt und zunächst als Territorien unter die Aussicht der Union genommen, dann wenn die Bevölkerung zahlreich genug geworden war, als selbständige Staaten den andern Bundesstaaten angereiht und im Congreß vertreten. Die Bevölkerung der westlichen Staaten bestand größtentheils aus Farmers (Bauern) und Kleinbürgern der Städte, die von eigener Arbeit lebten, ohne Sclaven; sie

<sup>&</sup>quot;) Ein amerikanischer Correspondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung 1864, Rr. 100 sagt: "Es mag für den Korden zweckmäßig seyn, wenn Sclavenhalter und Neger zugleich ausgerottet werden." Dasselbe Blatt 1864, Rr. 225 theilt aus dem Basler Missionsmagazin solgende charakteristische Aeußerung mit: "Zeder Neger, der im Kampse fällt, erleichtert den Ueberlebenden die endliche Lösung der Frage, indem er die Zahl der Schwarzen vermindert." Damit stimmt die grausame Art der Kriegführung überein. Man verdrennt in Birginien Städte und Dörfer, vernichtet das Sigenthum, schleppt die emancipirten Sclaven auf die Schlachtselber und läßt ihre Weiber und Kinder massenhaft verhungern. Der Prediger Fisk in Wemphis begrub allein in drei Monaten 1200 Schwarze, die man zwar von der Sclaverei besteit, aber in Hunger und Krankheit hatte verschmachten lassen. Rach dem erstgenannten Correspondenten der Allgem. Zeitung.

bielten also mit ben übrigen Norbstaaten zusammen und brachten sogar ein neues Leben in biefelben, infofern fie ben ftolzen Baumwollenbaronen im Suben mit ihren schwarzen Sclaven noch abholber waren. als bie reichen Raufleute in ben großen Sanbelsftabten im Often, bie ben Baumwollenhandel bes Gubens mehr ober weniger vermittelten. Die weftlichen Staaten vereinigten nun im Congreg ihre Stimmen mit benen ber bisberigen Norbstaaten, die sich bis babin noch in ber Minberheit befanden. Um ihnen nun bie Möglichkeit, daß fie einmal bie Mehrheit erlangen konnten, ju nehmen, verftartten fich bie Gubstaaten burch bie neuen, seit bem siegreichen Kriege mit Mexiko eroberten Staaten, bie gleich ihnen Sclaven hielten und beren Bertreter im Congres mit ihnen ftimmten. Es hanbelte fich nun noch um bie bisber unbewohnten weiten Bebiete im Gubweften ber Union. Burben biese vom sclavenhaltenben Guben aus colonifirt, so gewann ber Suben burch fie neue Stimmen, wenn vom Norben aus, ber Norben. Die Sübstaaten batten bisber bie Mehrheit im Congrek und aus ihnen ging auch regelmäßig ber Präfibent ber Union mit ben bochsten Beamten bervor. Sie suchten fich nun auch ber Zufunft zu verfichern und setten 1850 ben f. g. Clap'schen Compromig burch, bemzufolge bie Sclaperei nicht nur als zurechtbestehend anerkannt, sonbern auch bie Norbstaaten verpflichtet wurben, Reger, bie aus bem Guben gu ihnen flüchteten, wegzufangen und auszuliefern. In ber That eine grobe Zumuthung und Beleibigung ber Norbstaaten, bie auch als solche empfunden wurde. Die Abolitionisten gewannen von bieser Beit an mehr Anhang. Seit 1854 haberte man im Congreft, welcher Bartei bie weiten fubweftlichen Gebiete Nebrasta und Ranfas gu= fallen follten. Die Sclavenhalter im Guben suchten fich junachft barin festauseben, um neue Sclavenstaaten zu bilben. Die weißen Bauern und Kleinbürger im Norben wanberten aber von ber anbern Seite ebenfalls gablreich ein und beibe rangen um bas Uebergewicht,

wobei es zu blutigen Excessen kam. Die Sübstaaten setzen burch, baß Kansas ein Sclavenstaat hätte werben müssen, wenn ihre Partei ber Segenpartei in ber Zahl überlegen gewesen wäre. Durch eine außerorbentliche Anstrengung ber Abolitionisten gelang es aber, ben Farmern bes Norbens, indem sie massenhaft einwanderten, das Ueberzgewicht zu verschaffen, und so wurde Kansas als ein sclavensreier Staat in die Union ausgenommen.

Dieser erste Sieg bes Norbens batte groke Folgen. Die bisber einigen Gubstaaten spalteten sich in zwei Parteien, eine gemäßigte unter Douglas, ber bie Sclaverei nur in ben Staaten behaupten wollte, wo bie bemokratische Bartei burch Mehrheit ber Stimmen es verlangen würbe, und eine Ultrapartei unter Bredenribge, ber bas Recht, Sclaven zu halten, allen anbern Rechten voranstellte. Diese Spaltung ber Demofraten tam bem Norben zu gute, ber von nun an alle Begner bes Gubens, bie es aus verschiebenen Grunben gewesen waren, in einer großen Partei vereinigte. Diese Partei nannte fich bie republitanische, nicht ohne Rudficht auf bie gablreichen beutschen Einwanderer, unter benen gar viele für die Republik schwarmten. Die Abolitionisten wurben mit ihrem driftlichen Gifer nicht burchgebrungen senn, wenn man nicht ben vielen religibs inbif= ferenten Freiheitsfreunden und Meinen Besithern und Arbeitern Sag und Reib gegen bie reiche Aristotratie bes Gubens eingeflögt und in ihnen bie hoffnung erwedt batte, fie wurden einft ben Guben erobern und die reichen Guter ber Aristotratie unter fich theilen. Genug, die republikanische Bartei hatte sich unter ber Sand mächtig verstärkt und als bie vierjährige Regierungsperiobe bes bamaligen Prafibenten Buchanan aus ben Substaaten zu Enbe ging, fielen am 4. Nov. 1860 bie meiften Stimmen bei ber Prafibentenwahl auf Abraham Lincoln aus Kentuch, und zum Bicepräfibenten wurde Johnson aus Teneffee gewählt. Beibe maren Manner bes Weftens und aus nieberem

Stanbe. Lincoln ein ehemaliger Holzfäller und Schiffer, Johnson ein Schneiber.

Diese Wahl war ein Donnerschlag für die Sübstaaten, die sich nicht barüber täuschten, daß es sich nicht blos um ihre Herrschaft im Congreß, sondern auch um ihren Besit handle. Man schätzte den Werth ihrer Sclaven allein zu zwanzig Milliarden Franken. Aber die Männer des Sübens waren voll Energie und zur kuhnsten Offenstve entschlossen.

Schon am 20. December 1860, mabrend Buchanan noch Brafibent war, proflamirte ber Convent von Gubcaroling in Charleston, ber Hauptstadt bieses Staates, beffen Trennung von ber Union, fofern jeber Staat, wie er frei in bie Union eingetreten fep, auch wieber aus berfelben austreten konne: "Wir Boll bes Staates von Subcarolina, als Convention versammelt, erklären burch Begenwär: tiges, bak bie von une in ber Convention von 1788 angenommene Erklärung, burch welche bie Berfaffung ber vereinigten Staaten ratificirt wird, so wie alle baraus folgenben Acte zuruckgenommen sinb." Das Eigenthum ber Union innerhalb bes Staates Subcarolina wurbe sofort als Eigenthum bes genannten Theilstaates angesehen. Der wichtige Safen von Charleston batte brei Forts, worin Unionstruppen lagen. Diese Forts sprach nun ber Staat Sübcarolina ebenfalls für fich an, weshalb bie schwache Besatung sogleich Verftartungen verlangte, aber Brafibent Buchanan lehnte bas unter nichtigen Borwanben ab. Major Anberson, ber bie Besatung commanbirte, gab am Weih: nachtsabend bas Fort Moultrie freiwillig auf und concentrirte bie Unionstruppen in bem Fort Sumter, welches fich am besten vertheibigen lieft. Er batte burch bie rebellischen Ginwohner gehindert werben konnen, biese Concentrirung vorzunehmen, allein er tauschte fle vollständig burch seine eigene Theilnahme an einem Festgelage

und ließ in ber Nacht, während fast alles trunken war, die Truppen rasch übersehen.

ı

Ė

1

ŗ

£

5

;

ċ

7

.

2

Ş

2

ď

::

Ł

Schon, im Anfang Nanuar 1861 foloken fich bie Staaten Missispi, Mabama, Floriba, nachher auch Norbearolina, Georgien und Louisiana bem Convent von Charleston an und bilbeten eine neue Union ber Gubftaaten, bie ihre Deputirten ichon am 4. Februar in Milletgeville im Staate Georgien versammelte und Jefferson Davis zu ihrem Brafibenten, Stevens zu ihrem Biceprafibenten mablte. Die neue Union behielt bas Sternenbanner bei, aber in 13 horizontalen Streifen, abmechselnb blau, roth und weiß. Das alles geschah noch, ehe Buchanan sein Amt niebergelegt hatte, was immer erst vier Monate nach ber Neuwahl, also am 4. März geschehen burfte. Buchanan spielte ben Neutralen, lief aber feine Beamten alles vorkehren, was die Mittel ber Union ausschließlich ben Substaaten in die Banbe spielen mußte. Der Kriegsminifter Floyd vernachlässigte absichtlich bie von Unionstruppen besetzen Forts im Guben, fo bag fie ben Rebellen in bie Banbe fallen mußten. Auch bie active Armee von 14,000 Mann, bie man unter bem Borwand, bie Indianer überwachen zu muffen, im Guben gurudgehalten hatte, gingen ber Union verloren und 770,000 Sewehre und 200,000 Revolver wurden noch in ber Geschwindigkeit aus bem Norben in ben Süben spebirt, so bag für Lincoln von ber aktiven Armee nur 6 bis 700 Mann als nothburftige Garnisonen in Washington zurudblieben. Auch ber Marinesekretär Toucep sorgte bafür, daß bie Schiffe ber Union nach allen Richtungen bin in die Ferne geschickt und mehrere noch gang brauchbare abgetakelt wurden, bamit ber neue Prafibent auch keine Flotte finden konne.

Im Norben selbst war bie bemokratische Partei, bie es mit bem Süben hielt, noch sehr zahlreich. Als Lincoln seine heimath verließ, um sein neues Amt in Washington anzutreten, mußte er sich ver-

kleiben, um ungekränkt burch Baltimore passiren zu konnen. In Washington selbst, wo er am 4. März 1861 bie Regierung übernahm, war nichts für ihn vorgekehrt, bie Kassen, bie Arsenale waren leer.

Man muß sich wundern, daß die Sübstaaten, die schon im April 150,000 Mann unter den besten Offizieren und Generalen beisammen hatten, nicht rasch gegen Washington vorgedrungen sind, denn die Hauptstadt der Union war damals noch wehrlos. Davis verlegte den Congreß der Sübstaaten, zu denen noch Birginien, Texas, Tennesse und Arkansas hinzutraten, nach Montgomerh im Staat Aladama, und eröffnete ihn am 29. April. Damals wäre es Zeit gewesen, seinen Rivalen Lincoln in Washington übersallen und vertreiben zu lassen. Aber er ließ ihm unklugerweise Zeit, sich zur Vertheibigung zu rüsten.

Lincoln vertrat die ganze Ehrenhaftigkeit, Tuchtigkeit und Besonnenheit ber anglo-germanischen Race, obgleich von geringer Geburt und ohne Erziehung und Schule, boch voll Berftand, jum Beweise, baß ungeschulte Leute burch Genie und Takt oft mehr ausrichten können, als Beamte, bie alle Schnlen und Eramina burchgemacht haben. Abraham Lincoln war 1809 in Kentuch geboren, Gobn eines armen Farmers, batte eine raube Jugend, mar Bauet, Holzhauer, Schiffmann, machte als Freiwilliger einen Felbaug gegen bie Indianer in Florida mit, eröffnete einen Kleinen Laben, wurde von seinem Affocié betrogen, gab fich nachher mit Felbmeffen ab, wurde in die Gesetzgebung von Allinois gewählt, machte bann als Abvocat gute Geschäfte und wurde 1846 erstmale in ben Congres zu Bashington gewählt, wo er sich als eifriger Republikaner, Feind ber Sclaverei und guter Rebner auszeichnete. Bon seiner Persönlichkeit erhalten wir im Tagebuch bes später von Lincoln aus Amerika perwiesenen Timescorrespondenten ein sehr lebendiges und charafteristisches, wenn auch ein wenig karrikirtes Bilb: "Balb barauf trat baselbst, mit einem fcblenkernben, lofen, unregelmäßigen, fast ichwantenben Bange, ein schlanker, magerer, weit über 6 Kuf hober Mann ein, mit nieberbangenben Schultern, langen penbelartigen Armen, bie in Banben von außerorbentlichen Dimenfionen endigten, welche indek von Broportion von seinen Füßen weit übertroffen wurden. Er war in ein folecht anliegenbes, runzeliges, schwarzes Gewand gekleibet, bas einen an bie Uniform eines Leichenbegängnifunternehmers gemahnte, um feinen Hals war ein ichwarz seibenes, in einem groken Anoten enbigenbes schmales Tuch gebunden, mit fliegenben über seinen Rocktragen bervorragenden Bipfeln: fein binabgebogener hemdtragen enthüllte einen sebnigen und mustulosen gelben Hale, und über biesem erhob fich, unter einer groken schwarzen Maffe haars, bas borftenartig und bicht in bie Bobe ftanb, in eigenthumlicher Form Geficht und Ropf bes Brafibenten Lincoln. Der Ginbrud, welchen bie Lange feiner Arme und Beine und seine schlappenben und weit vorragenben Ohren bervorbrachten, mag fich verwischen burch ben Anschein von Freundlichkeit und Scharffinn und burch die linkische Bonbomie seines im ganzen übrigens nicht unangenehmen Gefichts; ber Mund ift mabrhaft ungeheuer, die Lippen hervorstehend und sich fast von der einen Linie seines schwarzen Barts zur anbern erftredenb, werben in Orbnung gehalten burch zwei von ben Nasenlöchern bis zum Rinn berablaufende tiefe Furchen; bie Nafe felbst - hervorragendes Organ ftebt aus bem Beficht beraus, mit einer forschenben, angftlichen Miene, als ob fie nach irgend etwas Gutem im Winde schnüffle; die Augen, bunkel, voll und tiefliegend, find burchbringend und haben einen Ausbrud, ber fast an Bartlichteit grenzt, und über ihnen ragen ftruppige Braunen bervor, die fich in ben kleinen harten Stirnraum verlaufen, bessen Entwidlung, wegen ber unregelmußigen Floden bichten forglos borilber gebürfbeten Baavs, faum boftinmet genug geschätzt werben fann."

Lincoln machte ben energischen Sewarb zum Staatssekretar und wahrte einstweilen nur bas Recht, die Untrennbarkeit ber Union, ohne noch die Sclavenfrage zu berühren. Sobann ließ er 75,000 Milizen einberufen, nur um Washington einstweilen zu schühen und balb sollte ihre Zahl verzehnsacht werden.

Die nörblichen und weftlichen sclavenfreien Staaten hatten zwar eine febr überlegene Bevölkerung von 19 Millionen Beifen, mabrend bie Sübstagten nur 8 Millionen und barunter bie Balfte Schwarze gablten; aber im Guben berrichte viel mehr ritterlicher Beift und bie Sclaven blieben ihren herren treu und haben fich nirgenbe gegen fie emport. Ueberbem wurde bie Herstellung einer tuchtigen Armee ber Union außerorbentlich erschwert burch bie nun einmal schon her= tommlichen Betrügereien und Speculationen auf bie Staatstaffen. Bei ben ausgeschriebenen Lieferungen wurde fabelhaft betrogen und gestohlen. Man taufte um boben Breis geschwind burch Betrüger aus Europa bestellte Gewehre an, von benen nicht ber zehnte Theil brauchbar mar. Juben erschlichen fich große Lieferungen von Schubwert für die Truppen und nachber fand fich, baf bie Schube nur Sohlen von Pappbedel hatten. Pferbe wurden gefauft, als unbrauch: bar ausrangirt und boch für andere Regimenter wieder zu bobem Breise gekauft. Ebenso Waffen aller Art zwei- und breimal bezahlt. Auch bie Anwerbung von Truppen tam in bie Hände ber Schwindler. In Sanbers Geschichte bes Rriegs lesen wir: "Der Polizeichef Oberft Bater war mit großer Umficht und feltener Ausbauer nach und nach ganzen Gesellschaften und Rekrutenmällern, Schreibern ber offiziellen Werbebureaus und Sergeanten ber Refrutendepots auf bie Spur gekommen, welche fich beim Retrutirungsschwindel gegenseitig halfen und sich in ben babei erzielten Gewinn theilten. Es gab Leute, bie sich mit Sulfe biefer Gauner 20 Mal batten anwerben laffen, immer bas Handgelb bezogen und nie langer als 24 Stunden im Refrutenbepot verweilt hatten. Sanze Semeinden und Counties sahen plötzlich, daß sie auf diese Weise ihr Contingent nicht durch wirkliche Rekruten gestellt, sondern ihm nur durch gefälschte Anwerdungspapiere Senüge geleistet hatten. Einer der Angestellten im Rekrutendepot zu New-York, Sergeant Mulhorn, welcher den Rekruten gegen den sesten Preis von 50 Dollars die Entweichung aus dem Depot gestattete, gab selbst an, daß von 10 Angewordenen in der Regel nur 1 wirklich zur Armee gelangt seh; früher ohne alle Mittel, hatten ihm seine Betrilgereien bereits so viel eingetragen, daß er eine Farm sür 14,000 Dollars kausen und daar bezahlen konnte. Ein College von ihm, ein unwissender, disher armer Matrose, hatte zur Zeit der Aufbeckung des Schwindels 400,000 Dollars in der Bank deponirt. Wie groß die Sewinne der Rekrutenmäkler waren, geht daraus herzvor, daß im Jahr 1864 zwei New-Yorker Mäkler 250,000 Dollars Rettogewinn zurücklegen konnten."

Auch die Angeworbenen stahlen, nahmen das hohe Angeld, liesen bavon und ließen sich anderswo noch einmal um dasselbe Geld anwerben, oder sie faullenzten, blieben zurück, liesen vor der Gesahr davon, bis die drei Monate verstossen waren, für welche sie sich zum Dienst verpstichtet hatten. Alles Maaß aber überstiegen die Begünstigungen und Bestechungen bei den Anstellungen der Offiziere, Obersten und Generale. Man zählte zuletzt in der Unionsarmee 43,000 Offiziere und 250 Generale, die ohne alle Borbilbung und Talent um hohen Sold Führer der Truppen wurden und größtentheils nie Bulver gerochen batten.

Die Union war bisher ber reichste Staat in ber Welt gewesen, bei einer wohlseilen Regierung und einträglichen Zöllen ohne Staatsschuld. Jeht auf einmal mußten die beiden getrennten Unionen binnen Jahresfrist ungeheure Schulden machen. Den Sübstaaten sehlte bas Geld noch mehr als ben Nordstaaten, bennoch machten sie die

arökten Anstrenaumgen. Dabei batten fie bie traurige Aussicht, ihre Probukte nicht mehr absetzen, burch ben Hanbel nichts mehr gewinnen zu können, benn bie Norbstaaten rufteten Schiffe aus, um alle fublichen Häfen zu blokiren und die Aussuhr ber Baumwolle und anderer Colonialwaaren zu verhüten. Damit aber bie im Süben erzeugte Baumwolle ben Norbstaatlichen nicht in die Hände falle, wurde fie, wenn von ben lettern Gefahr brobete, im Guben fogleich maffenhaft verbrannt. Daburch wurde nun auch Europa in nicht geringen Schreden und Nachtheil verfett, weil bie Baumwolle zu fehlen anfing umb immer theurer wurde, namentlich in England große Baumwollenfabriken stillestehen mußten und tausenbe von Arbeitern brodlos wurden. Es fehlte baber nicht an Wilnschen, bak bie europäischen Grokmächte bie Bermittlung übernehmen möchten. Allein Lincoln und Seward hielten fest an ber Monroe-Doctrin, bie keine europäische Intervention auf amerikanischem Boben bulbete, und erklärten es für einen casus belli, wenn England ober Frankreich bie Unabhängigkeit ber Gubftaaten anerkennen wollten. Sie wollten aber nicht. Im hintergrunde lag bie Beforgnif, die Gubstaaten wurden in nicht langer Zeit ihre neue Union über Mexito und Cuba ausbehnen wollen. Daraus erklärt fich zum Theil bie merikanische Politik Napoleons III. Zweitens beforgte man, wenn bie Trennung bes Norbens vom Guben entschieben sen, werbe sich die nordliche Union für ben Berluft bes Sübens burch Eroberung bes weitausgebehnten Canaba zu entschäbigen suchen. Daraus erklärt sich, warum England sich bie Freundschaft ber nörblichen Union zu erhalten suchte und febr vorfichtig mar, um ben Pankees keinen Vorwand zu einem Angriff auf Canaba zu geben.

Am 3. Juli 1861 trat ber Congreß wieber zusammen und beschloß, die Sübstaaten um jeden Preis zur Unterwerfung zu bringen und den Krieg im größten Maßstade zu führen, decretirte also eine Armee von einer halben Willion Soldaten und 500 Millionen Dollars

gur Beftreitung ber Ausruftung und Kriegführung. Das batte Lincoln allein nicht zu verfügen gewagt, aber es bewies, wie fest entfolossen bie republikanische Bartei mar, Lincoln zu unterstützen und ibm zu noch mehr Energie Muth zu machen. Zugleich aber blickte schon burch, baf fich eine ertreme Partei im Congreft bilbe, bie viel weiter geben wollte als Lincoln. Der Kriegsplan ber Unionsregierung war von Anfang an berfelbe, ber nach vier Jahren glicklich burchgeführt wurde. Richmond, die Hauptstadt von Birginien und ber Hauptsitz ber fühftaatlichen Insurrection, lag nicht sehr weit entfernt von Washington. Bon bort aus war bie Unionsregierung am meisten und nächsten bebroht. Es mußte ihr also baran liegen, bier nicht nur ben feind abzuhalten, sondern womdalich auch bis Richmond vorzubringen und biefe wichtige Stadt wegzunehmen. Auch entbrannte ber Hauptkampf während bes ganzen Krieges auf biefer turzen Linie zwischen Washington und Richmond, ein blutiger Kampf, ber unfäglich viele Opfer forberte, aber Nahre lang erfolglos blieb, weil bie Terrainhinberniffe zwischen ben beiben Stabten sehr bebeutenb und bie Armeen sich an Stärke ziemlich gleich waren. Außer bem breiten Botomacfluß, ber zwischen ben beiben Stäbten liegt, gab es noch andere Positionen, bie fich hier gut jur Bertheibigung eigneten. Bahrend nun die Union, ben Hauptstoß gegen Richmond ju führen, nie aus ben Augen ließ, lag es in ihrem Plan, zweitens von bem gebirgigen Tenneffee theils Richmond in ben Ruden ju tommen, theils fich mit ben Streitkeaften ber Union in Berbinbung ju feben, welche brittens bas ganze lange Alukgebiet bes Misskippi bis New= Orleans hinab besetzen und bie Rebellion in ben füböstlichen Staaten isoliren sollten.

Die Rebellen, auch Secefstonisten genannt, bie fich selbst Conföberirte nannten, hatten ausgezeichnete Generale, unter benen Beauregarb ben ersten Rang einnahm. Auch zühlten sie unter sich bie frühere reguläre Unionsarmee und vortreffliche Reiter und Jäger, wie es ber ritterlichen Aristokratie bes Sübens und ihren Sefolgschaften entsprach. Die Unionsarmee wurde bagegen nur von bem alten kaum mehr brauchbaren General Scott besehligt, unter welchem andere mittelmäßige Generale bienten. Offiziere waren in großer Zahl vorhanden, aber nicht bienstgeübt. Truppen hatte man in Menge, aber um hohes Handgelb geworden, ungeübt, viele unzuverlässig. Während es an aller Kriegsübung sehlte, fröhnte man einer lächerlichen Gitelzkeit in der Nachässung europäischer Unisormen. Da sah man z. B. Zuaven in afrikanischer Tracht, Garibaldigarden in rothen Hemden und andere Soldatenspielerei und Narrethei.

Als es baber am 21. Juli zwischen Basbington und Richmond am Flufden Bull Run jur erften ernftlichen Schlacht tam, mußten bie Unionisten unterliegen. Ihr General Mac Dowell murbe, als ihn Beauregarb angriff, vom alten General Batterson, ber bie anbere Balfte ber unionistischen Armee führte, nicht unterstützt. Man warf bem letteren vor, er hatte ben fübstaatlichen General Johnston aufhalten follen, als berfelbe bie Truppen Mac Dowells im Ruden angriff. Zwischen zwei Feuer gebracht, wurden sofort bie Truppen Mac Dowells von panischem Schreden ergriffen und liefen bavon. Eine so wilbe und schmähliche Alucht, wie fie noch felten gesehen worben war. Die Unionsarmee liek fast alle ihre Ranonen und ihr Gepad im Stich und gerieth in völlige Auflösung. Die meisten Miligen kehrten beim, weil ihre breimonatliche Dienstzeit balb zu Enbe war. Biele hatten bafür gesorgt, gar nicht ins Feuer zu tommen. Alles schimpfte über bie Offiziere, bie ihre Schulbigkeit nicht gethan hatten, und über bie betrügerische Armeeverwaltung, und bie Ge meinen entschuldigten bamit bie Reigheit ihrer Mucht. bamals in Washington sehr besorgt, und es ist auch taum zu begreifen, warum Beauregarb seinen glanzenben Sieg nicht verfolgte und nach Washington vordrang, was ihm in der damaligen Berwirrung nicht hätte widerstehen können. Wie es scheint, wurde er von Davis zurückgehalten, der durch die Einnahme Washingtons nicht noch mehr erbittern und zu größeren Krastanstrengungen aufreizen wollte, sondern es für zuträglicher hielt, nur das sübstaatliche Sediet zu behaupten, während seine Truppen dei jedem Zusammenstoß siegten und ihre Ueberlegenheit dewährten, im Uebrigen aber geheime Unterhandlungen theils mit Frankreich und England, theils mit den Führern der alten demokratischen Partei in den Nordstaaten selbst zu einem ehrenvollen Ausgleich und zur baldigen Anerkennung der südstaatlichen Unionssühren sollche Umtriede wurden wirklich gemacht und daraus erklärt sich der Haß und die Energie, mit der andererseits die extreme Partei unter den Republikanern trotz aller Niederlagen den Krieg sortzusetzen sest entschlossen sert

Mittlerweile war ber Unionsgeneral Fremont, ein Liebling ber Deutschen, nach bem Westen entsenbet worben, um bier bie Autorität ber Union zu befestigen. Er behauptete bie wichtige Stabt St. Louis, banbelte aber eigenmächtig, indem er am 30. August proclamirte, er werbe überall, wohin er komme, bie Sclaven frei machen. Das war gang im Sinne ber extremen republikanischen Bartei und sonberlich ber Deutschen, aber es war noch nicht zum Unionsgesetz erhoben worden, eine bloke willfürliche Barteihandlung, burch welche fich Lincoln weber imponiren noch compromittiren laffen wollte, weshalb er Fremont sogleich seines Commandos enthob. Wenn es auch nicht wahrscheinlich ift, daß ber ehrliche Lincoln ben Rebellen irgend nachgeben wollte, fo lag es boch in berfelben ehrlichen Art eines erfahrenen ameritanischen Burgers, so lange als möglich bem Wahnfinn entgegenzutreten, welcher bie schwarze Race auf einmal aller Zügel lebig erklaren wollte. Nirgends wird ber heilige Name ber Freiheit ärger mißbraucht, als wenn man Unmunbige und Halbwilbe frei

macht und die mit den höchsten politischen und Chrenrechten ausstattet, die noch mehr Thiere als gebildete Menschen find.

Obgleich es ber Union an Schiffen sehlte, wurden boch in turzer Zeit burch die den Nordamerikanern im Seewesen eigene Energie und Praxis schnell eine Anzahl Schiffe hergestellt, namentlich durch Umwandlung von Kauffahrern in Kriegsschiffe, daß der Unionsgeneral-Butler mit denselben an der Ostküste der Sübstaaten hinsgesen, die wenigen der Union noch erhaltenen Forts verstärken und die Häsen der Sübstaaten blokiren konnte; diese Maßregel war von der größten Wichtigkeit, weil dadurch den Sübstaaten ihr einträglicher Baumwollenshandel unterbrochen wurde.

Beachtung verdient, daß die Führer der Sübstaaten sich auch einer großen sittlichen Ueberlegenheit über die Nordstaaten rühmten. Die undisciplinirten Truppen des Nordens scheinen mit den wehrlosen Einwohnern in Birginien eben nicht zart umgegangen zu sehn. General Beauregard sagte in einem Aufrus vom 1. Juni den Birginiern: "Ein frecher gewissenloser Thrann ist in euer Gebiet eingebrochen. Die abolitionistischen Schaaren morden eure Brüber, rauben euer Eigenthum und üben andere Handlungen der Gewalt, zu scheußlich und empörend, um ste nur zu nennen. Ihre Losung ist Boauty and booty (Weiber und Beute)." Auch Präsident Davis entrüstete sich in seiner Botschaft vom 20. Juli über die Wißhandlungen wehrloser Frauen. Der Pankee war ja in Feindes Land und hatte nicht gelernt, sich irgend etwas zu versagen. Kitherliche Sitte und Pankeethum sind unvereindar.

Davis schickte im Dezember bie Herren Mason und Slibell als seine biplomatischen Umterhändler nach Europa, um die Anerkennung der süblichen Consöderation zu erwirken. Sie suhren auf dem Trent, einem englischen Schiffe, welches aber von einem Dampstchiff ber Union unter Commodore Wilkes angehalten wurde, und worauf sie

beibe als Sefangene ber Union nach bem amerikanischen Festkanbe zurückgebracht wurden. Wie sehr nun aber auch die englische Resierung auf Nordamerika Rücksicht nahm, so war die an einem engslischen Schiff begangene Sewaltthätigkeit doch zu grob, als daß Palmerston dem englischen Nationalstolze nicht hätte Senugthuung verschaffen müssen. Er sorderte die beiden Sesangenen kategorisch zurück und Lincoln, schon mit dem Süden genug beschäftigt, wollte nicht auch noch mit England Krieg bekommen, vielmehr Anerkennung der südlichen Union durch das erzürnte England verhindern, gab also nach und ließ Mason und Slidell frei. Diese reisten sosort nach Europa, konnten aber hier die Anerkennung der südlichen Union noch nicht durchsehen.

In bemselben Winter auf 1862 suchte Lincoln bie gerrüttete Norbarmee zu reorganistren, allein es hielt noch schwer, ben großen Uebelständen berselben abzuhelfen. Die Truppen waren theils von pornberein, theils burch bie Nieberlage von Bull Run bemoralifirt. Man konnte ihnen keine lange Capitulation aufbringen, und wenn bie brei Monate ber üblichen Dienstzeit vorüber waren, liefen bie meisten wieber fort. Auch Offiziere liefen fort, um fich in ber bamaligen Confusion beim Wechsel zweier Regierungen und fast aller ihrer Beamten um einträgliche Stellen zu bewerben. Die neuen Lieferungen waren so betrügerisch wie bie alten und bie Lüberlichkeit in ber Armee toloffal. Maffen von Juben begleiteten bie Truppen überall und zogen ihnen nach mit Branntwein und Dirnen, um ihnen bas Handgelb und ben reichen Solb möglichst balb wieber abzunehmen. Um meiften aber wurde wieberholt über bie Armeeverwaltung geklagt, bie eine vollkommene Diebsbanbe mar. Corvinus, ber im babischen Feldzuge von 1849 Raftadt hatte vertheibigen helfen und voll Begeisterung für Böllerfreiheit nach Amerita gegangen war, schrieb bamals: "Das behre Götterbilb ber Freiheit, für welches fich unsere Jünglinge begeistert in ben Cob stürzten, ift hier gur gemeinen, tauflichen Stragenbirne berabgewürdigt."

Kur ben Kelbzug von 1862 orbnete Lincoln an, bak General Mac-Clellan ben Oberbefehl über bie haupt: ober Botomacarmee erhielt. Nach bem Blane bieses Generals sollte nicht mehr auf bem graben und kurzesten Wege nach Richmond vorgegangen, sonbern auf bem Seewege, welchen Butler im vorigen Jahr eingeschlagen batte, von Often ber ber Angriff auf Richmond gemacht werben. Wirklich fchiffte fich Mac-Clellan mit einer großen Lanbungsarmee nach bem Fort Monroe ein, welches am atlantischen Meere auf einer halbinsel im Guboften von Richmond liegt, im Anfang April. Allein Beaure garb, bem ber gange Blan verratben mar, batte rechtzeitig feine Dagregeln getroffen und sah bem Angriff ber Unionisten in ben festesten Stellungen entgegen. Nach ber Landung ber Unionisten tam es in biesen Gewässern zu einem außerorbentlich interessanten Rampfe zwiichen zwei Bangerichiffen. Das eine, ber Merrimac, geborte ben Rebellen, bas andere, ber Monitor, ben Unionisten. Es waren bie ersten Panzerschiffe in ber Welt, welche überhaupt bie neue Erfindung und bas Genie ber norbameritanischen Erfinder erprobten. Wenn längst ber Burgerfrieg vergessen ist, werben biese seine eisernen Rinber noch fortleben. Ms bie bolgerne Unionsflotte am 8. Marg in ber Nähe von Norfolt erschien, fuhr ihnen ber Merrimac allein entgegen und richtete eine furchtbare Verheerung unter ihr an, weil die bolgernen Schiffe bas Reuer, welches fie aus nächster Nabe von ibm empfingen, nicht aushielten, mahrend ihn felbft feine eiferne Umpangerung gegen jeben Schuft ficherte. Es foll ein furchtbarer Unblid gewesen sehn, als ber Merrimac auf ber Rhebe von Hampton bei Norfolk bie bort liegenden Unionsschiffe angriff und eins nach bem anbern zertrümmerte und versenkte ober in die Luft sprengte, bis ber Monitor ankam. Beibe Schiffe werben folgenbermagen beschrieben:

"Der Rumpf bes Merrimac wurde brei fuß über ben Bafferlinien rafirt mit breigolligen Platten von Schmiebeeisen gevanzert, und zwar fo, baf ber Dedbanger eine Wolbung bilbete, um bas Abgleiten pon Ranonentugeln zu beförbern. Un bem Bug ift, 6 fuß unter Baffer. eine ftahlerne Ramme zum Ginftogen feindlicher Fahrzeuge angebracht. Der Monitor fieht aus wie ein bides Moß, auf bem fich ein runber eiserner Thurm befindet. Der Rumpf bes Fahrzeugs besteht aus awei besonderen Körpern. Der untere bavon, etwa 7 Jug hoch, ift bas eigentliche Boot, enthält bie Maschine, die Steuervorrichtung u. f. w. und liegt tief unter Baffer. Es wird auf allen Seiten von bem oberen ichufiest gevanzerten Körver so weit überragt, bag eine Ranonenkugel es erst, nachbem sie eine Entfernung von 25 Fuß im Wasser zurudgelegt hat, treffen konnte. In biefem Falle wurde fie naturlich gang harmlos fenn. Der obere 5 Fuß hohe Theil ragt nur 22 Boll aus bem Waffer hervor, so bag ber untere erft 3 fuß unter bem Wasser sich baran anfügt. Der eiserne Thurm auf bem Oberbede ist absolut bombenfest. Er brebt fich mit berselben Leichtigkeit um seine Achse, wie eine Thur an ber Angel. In ihm befindet sich bie Armirung bes Fahrzeuges, bie zwar nur aus zwei Ranonen besteht, aber mit ber Leichtigkeit, womit ber Thurm gebreht werben kann, ohne bag man bas Schiff felbst zu wenben braucht, einer viel ftarteren an Wirkung gleich tommt. — Go waren bie beiben Bangerschiffe beschaffen, als fie einander angriffen. Anfangs beschoffen fich beibe aus einer Entfernung von einer englischen Meile, bann rudten fie naber und naber an einander, bis fie fich folieflich fo nabe tamen, baß man von einem bis auf bas andere hatte fpringen konnen. Bier Stunden lang hagelten bie Rugeln bes Merrimac auf ben unscheinbaren Monitor, ohne bag fich an biefem auch nur eine Niete verschoben hatte. Enblich fuhr ber Monitor bebachtig rings um feinen geharnischten Begner und richtete seine Ranonen mit berselben Sicherheit, mit ber ein Schütze auf bem Schießstande zielt, auf die Banzersgefüge, und so gelang es ihm, drei große Löcher hart an der Wasserslinie in den Rumpf des Merrimac zu schießen, der sodann seinen Rückzug nach Norfolk antrat."

Der merkwürdige Kampf machte ungeheure Sensation in Europa. Die Seestaaten beeilten sich, nun gleichfalls Panzerschiffe zu bauen. Inzwischen gingen die beiben so berühmt gewordenen Schiffe zu Grunde, ben Merrimac sprengten die Conföberirten selbst in die Luft, weil er zu schwer war, um slußauswärts gebracht werden zu können, also den Unionisten, welche die See beherrschten, hätte in die Hände fallen müssen. Der Monitor schöpfte bei ruhiger See Wasser und versant unversehens.

Mac-Clellan lagerte in einer sumpsigen Segenb und kam nicht vorwärts, da ihm der Segner mehr als gewachsen war. Man kämpste bei Richmond am 31. Mai und 1. Juni. Hier ließen die Unionisten einen Luftballon steigen, um den Feind von oben zu beobachten. Beauregard aber widerstand dem Angriff so krästig, daß es den Unionisten unmöglich war, dis an die Stadt Richmond vorzudringen. Ginen Monat später griff Mac-Clellan noch einmal an, der Kamps bauerte diesmal sechs Tage lang und wüthete am hestigsten am 1. Juli, aber Beauregard hielt Stand und Mac-Clellan mußte seinen Plan ausgeben und sich aus der ungesunden Luft der sumpsigen Gegend nach Wassington zurückziehen.

Bon hier aus versuchte er nun wieder auf dem geraden Wege nach Richmond vorzubringen, aber hier standen ihm die Conföderirten unter dem General Lee entgegen, der zur Zeit Buchanans Chef des Generalstabs der Union gewesen und eben so ausgezeichnet war wie Beauregard. In einer zweiten blutigen Schlacht dei Bull Rum vom 28. bis 30. August und noch in einer folgenden Schlacht bei Sharps-burg am 17. September maßen sich beibe Armeen ohne entscheiden-

ben Erfolg. Nach ber ersten Schlacht mußte Mac-Clellan, nach ber zweiten Lee etwas zurückweichen. Nun ruhte ber Kampf wieber und Mac-Clellan trat vom Schauplat ab, weil er ber bemakratischen Partei zuneigte und die neuen Maßregeln zu Gunsten ber Schwarzen, welche ber Congreß um diese Zeit verfügte, mißbilligte.

Schon im Frühling bes Jahres 1862 hatte General Butler mit einer Motte unter Abmiral Kerragut und mit einer Kleinen Landungsarmee feinen Weg an ber Oftfufte ber Subftaaten fortgefett unb war in ben meritanischen Golf hineingesegelt, um bie große Sanbelsstadt New-Orleans an ber Mündung bes Missispi zu besetzen, mabrend ber Unionsgeneral Grant von Norben ber bie wichtigsten Stationen an bem großen Mississpissrome einzunehmen beauftragt war. New-Orleans commandirte ber sübstaatliche General Bragg 15,000 Mann. Der Zugang zur Stadt vom Weere her war durch zwei starte Forts gebeckt, welche an beiben Ufern bes Flusses sich gegenüberlagen, und burch eine ftarke Rette gesperrt, bie man zwischen ben beiben Forts ausgespannt hatte. Ferragut aber fuhr am 26. April mit voller Dampftraft seiner Schiffe so rasch und gewaltig gegen bie Rette, bag fie zerriß, schlug und zerstreute bie babinter aufgestellten Schiffe ber Rebellen und zwang bie beiben Forts, zu capituliren. Unterbest hatte Butler mit seinen Landungstruppen auf einem Landwege bie Stadt umgangen und nun zog es auch Bragg vor, zu capituliren und ohne Schwertstreich mit seinen Truppen abzuziehen. Auf biese Beise fiel bie wichtige Stadt New-Oxleans bon Unionisten in die Hande. Beil aber Butler, wie früher Fremont auf eigne Sand bie Sclaven befreite, sogar schwarze Regimenter aus ihnen bilbete und bie weißen Einwohner ber Stadt als Anhänger ber Gubstaaten aufs Harteste behandelte, strafte Lincoln seine Gigenmachtigkeit burch augenblidliche Zurudberufung und erfette ihn burch General Bants. Unterbefi operirte General Grant am obern Missisppi und in Tennessee,

um sich von hier aus allmälig mit den Unionstruppen in New-Orleans in Berbindung setzen zu können. Obgleich aber Beauregard selbst ihn bekämpste, wurde er doch seiner nicht Meister, hielt diesen entsernten Kampsplatz, nachdem New-Orleans gefallen war, auch nicht mehr für haltbar, sparte seine Kräfte für den Hauptkamps dei Richmond und zog sich nach wiederholten vergedlichen Kämpsen um die Stadt Corinth freiwillig zurück. Man warf übrigens den Unionstruppen Rohheiten der ärgsten Art vor. Aus dem Staat Madama ersuhr man, Unionstruppen unter dem Oberst Turdschin hätten in dem Städtchen Athen und namentlich in einem dort besindlichen berühmten Mädcheninstitut die größten Schändlichkeiten verübt.

In Bashington ernannte Lincoln nach Mac-Clellans Abgang ben General Burnfibe zum Obergeneral ber Botomacarmee und icheint fehr gewünscht zu haben, bie Union möchte in biefem Sahre noch einen groken Erfolg babon tragen. Mac-Clellan wurde verleumbet, als habe er feine Pflicht nicht gethan, absichtlich ben Krieg in bie Länge gezogen und ben Sieg ber Union felber nicht gewollt. Burn: fibe follte nun leiften, was fein Borganger verfaumt hatte, übernahm aber bas Commando sehr ungern und verwahrte sich von vorn herein gegen Tabel, wenn auch er nichts ausrichten sollte, benn er täuschte fich nicht über ben schlechten Zustand ber Truppen. Weil man aber eine Schlacht von ihm verlangte, so führte er bie Armee bem Feind entgegen und lieferte ihm am 13. Dezember eine große Schlacht bei Frebericsburg, die ungludlich für ihn ablief, wie er porausgesehen hatte. Aber auch Lee fühlte sich nicht start genug, ben errungenen Bortheil zu verfolgen, und fo blieb es beim Alten. Auch in biesem Rabre war auf bem vornehmften Schauplat bes Krieges zwischen Bashington und Richmond teine Entscheibung erfolgt. Db in ber Aufzählung ber Tobten und Berwundeten, beren Bahl in einer eins

zigen Schlacht nicht selten 20,000 überfteigt, nicht übertrieben worben ift, wollen wir babin gestellt sebn laffen.

Im Winter auf 1863 brang bie extreme Bartei im Congrest zu Basbington ungestümer als je auf bie Emancipation ber Schwarzen. Die Abolitionisten benutten bie Diferfolge im Rriege, um größere Energie und unnachsichtliches Borgeben gegen bie fübstaatliche Aristofratie als unumgängliche Nothwenbigfeit ju empfehlen und als Nothwebr au rechtfertigen. Die Weifen follten fich nicht allein für bie Schwarzen binopfern, man folle bie Schwarzen felber bewaffnen und gegen ihre ehemaligen herrn führen. Diesem Geschrei hatte schon Mac-Clellan weichen muffen. Jett fab fich auch Lincoln gezwungen, ber Mehrheit bes Congresses nachzugeben, und erließ eine Proclamation, wonach vom 1. Januar 1863 an fammtliche Sclaven eines Staatentheils, beffen Einwohner fich zu biefer Zeit im Aufstand gegen bie Unionsregierung befänden, von ba an für alle Zeiten frei febn follten. Aber es zeigte fich jett, baf ber Gifer für bie Emancipation ber Neger von Seiten ber Weißen untlug, übereilt und affectirt gewesen mar, benn bie Sclaven felbst beeilten fich teineswegs, bem Rufe bes Norbens au folgen. Davis brobte in einer Gegenproclamation gegen bie Emancipationserklärung Lincolns, alle weißen Offiziere, bie bewaffnete Sclaven gegen bie Gubftaaten führen wurben, follten erschoffen werben.

Gelb aber wurde in Strömen verschleubert. Man rechnete am Ende des Jahres 1862 nicht mehr 500 Millionen, sondern schon 2000 Mill. Dollars, die von der Union für den erst zweijährigen Krieg verausgabt waren. Um dieses Geld zu beschaffen, wurde theils Papiergeld gemacht, theils durch die Tarbill eine bisher unerhörte Cumulation von Steuern ausgeschrieben, theils durch die Wolldill der Einfuhrzoll erhöht, so daß man bereits in England klagte, der Absah nach der Union habe im J. 1862 9 Mill. Pfund weniger betragen als früher, sep jedoch durch 12 Mill. Pfund gebeckt worden, welche

in Folge bes Hanbelsvertrags mit Frankreich mehr als früher borthin ausgeführt wurden.

Dennoch verlor England ungeheuer badurch, daß die Baumwolle aus den Sübstaaten ausblieb. Im Ansang des Jahres 1863 rechnete man schon 400,000 brodlos gewordener Baumwollenarbeiter in den englischen Fabrikbezirken, die durch öffentliches Almosen unterstützt werden mußten. Die sübstaatliche Baumwolle ist die beste und könnte durch chinessische und indische nicht ersett werden, auch wenn in Hinterassen jetzt schon Baumwollpstanzungen in so großer Wenge des stilnden oder so schnell errichtet werden könnten, um in der Masse den amerikanischen Aussall zu beden. Dazu kommt, daß England bisher die sübstaatliche Baumwolle durch Bermittlung der nordstaatlichen Kausseute aus den nördlichen Häufen, hauptsächlich aus New-Pork, bezog und die Baumwolle von dort nicht mit baarem Gelde, sondern mit Erzeugnissen der englischen Industrie bezahlte. Dieser unermeßliche Bortheil, von dem ein großer Theil des sabelhaften englischen Reichthums abhing, ging nun verloren.

Frankreich, welches überallhin sein Net auswarf, suchte auch in Amerika eine Schiebsrichterrolle zu übernehmen und bot seine Bermittlung an, aber England und die übrigen europäischen Mächte traten nicht bei und Lincoln ließ burch seinen Minister Seward im Ansang bes Jahres 1863 sich jebe europäische Einmischung verbitten.

In Nordamerika selbst zeigte sich trot des wachsenden durch den Krieg veranlasten Elends noch lediglich keine Neigung zum Frieden. Der Süden hatte die ungeheuersten Anstrengungen gemacht und da aller Handel stockte, besonders die Colonialwaaren nicht mehr verswerthet werden konnten, die zahlreichen Neger zum großen Theil nur noch als müßige Fresser dem Lande zur Last sielen, alle Arbeitskräfte der Beisen aber dem Lande durch den Milikardienst entzogen waren, entstand Mangel an Lebensmitteln und eine unglaubliche Cheurung.

Dazu mußte bie secessionistische Regierung ein Schredensspftem einführen, um bie große Armee, mit welcher fie fortwährenb Siege erfoct, retrutiren, ausruften und ernabren zu konnen. Niemand burfte Magen, wenn er auch ben Druck noch fo fower empfand. Rur beims lich gelangten bie bittersten Klagen barüber ins Ausland. Die Nordftaaten batten groke Soulben gemacht, aber ihre Bulfsquellen ichienen unerschöhflich zu fenn. Die erbarmlichen Leiftungen ihrer Armee stanben in gar teinem Vergleich zu ben fabelhaften Rosten. Wenn bas Bolt wenig Gifer zeigte und fich ber Retrutirung wibersente. fo geschah es nicht aus Sympathie für ben Suben, sonbern aus einem gewiffen Uebermuth und Sicherheitsgefühl, weil ber an fich viel ffartere Norben boch zulett bie Oberhand behalten muffe. Wie es scheint, herrschte im Norben auch eine große Abneigung gegen bie Generale, von benen man fürchten mußte, baf fie etwaige glanzenbe Siege auf Roften ber Freiheit und Gleichheit bes eigentlichen Panteethume mikbrauchen murben, ober bie fur eble Schwarmer galten unb bas gemeine Interesse unter ein boberes Princip beugen zu wollen fcienen. Go namentlich ber republitanische General Fremont und ber beutsche Sigel, Die baber immer gurudgesett murben. Die ents Schiebenften Feinde bes Gubens waren bie Abolitioniften ober Regerfreunde, bie man beshalb auch spöttisch Wollfopfe nannte. fcmarmten für bie Menschenrechte ber Reger, bilbeten aber eben bess balb teine Mehrheit. Gine andere gerabe entgegengesette Minberheit bilbeten bie f. g. Butternuffe, bie mehr ober weniger mit ben Gubftaaten sympathisirten und baber ben Frieben munichten. Beil bie Hautfarbe im Guben gebraunter ift, nannte man biese Partei nach einer eigenthumlich braun gefärbten Wallnufart. Prafibent Lincoln batte awar endlich in ber Noth nach vielen Nieberlagen ben Abolitios nisten nachgegeben und Regerregimenter errichten laffen; auch hörte 19 Dengel, Belibegebenbeiten von 1860-66. IL.

man, daß diese letztern sich ordentlich gehalten hätten. Allein die ganze Maaßregel entbehrte der Großartigkeit und es zeigte sich durchs aus kein bebeutender Zudrang der Neger zur Freiheit. Nirgends im Süden erhoben sie sich gegen ihre Herren. Nur da, wo die nordsstaatlichen Truppen hinkamen, wie in New-Orleans, Westvirginien wurden sie ausgeboten oder geworben.

Der Feldzug bes Jahres 1863 war ben Nordstaaten nicht günstiger als die beiden frühern. Die große Hauptarmee der Union, diesmal unter General Hoofer, ging am 27. April über den Fluß Rappahannock, um abermals gegen Richmond vorzubringen. Die Hauptarmee der Sübstaaten aber, unter Lee, griff jene schon am 2. Mai unversehens an, bei Chancellorsville, unsern von Frederickburg, wo man früher gekämpst hatte, und nöthigte nach einem lebhasten Kampse Hooser schon wieder zum Rückzuge. Die Sieger verloren bei dieser Gelegenheit ihren hochgeseierten General Stonewall Jackson. Lee versolgte den Feind, ging seinerseits über den Rappahannock und betachirte ein Corps nach Pennsylvanien, welches nicht wenig Schrecken in Philadelphia verursachte, jedoch zunächst nur die Bestimmung hatte, die Armee der Sieger zu verproviantiren, da die Südstaaten selbst bereits äußerst erschöpst waren.

Hooler wurde abgesetzt und Meade trat an seine Stelle. Das war schon zur Gewohnheit geworden, daß ein General nach dem andern ernannt, in der ersten Hauptschlacht geschlagen und dann durch einen andern ersetzt wurde. Meade beeilte sich, dem bereits ins Cumberslandthal vorgerückten Lee in den Rücken zu kommen, um ihn am weiteren Borrücken zu hindern und zu einer Schlacht zu zwingen. Am 1. Just trasen sie sich bei Getthsburg und auch noch an den beiden solgenden Tagen wurde hier lebhaft, ja wüthend gekämpst, die Lee, nachdem er noch einmal das Centrum Meades vergebens zu sprengen gesucht hatte, sich zurückziehen mußte.

Diese Schlacht bei Bettheburg ift in Bezug auf bie Kriegführung ber Norbameritaner charafteriftisch. Die Armee hatte fich an beiben Seiten hinter Erbaufwurfen gebedt, Jufvolt und Reiterei, fo bag eigentlich nur die Artillerie im Rampf war. Meabe hatte im Centrum seiner Aufstellung einen Rirchhof mit gablreichen Ranonen besetz und Lee ließ seinerseits 150 ichwere Geschüte einzig auf biesen Rirchhof richten und brei Stunden lang auf benselben feuern. Die Nordftaatlichen erwiberten bas Keuer mit berfelben Energie, obgleich ihnen viele Geschütze zerftort, Pferbe und Mannschaften erschoffen murben. Der aanze Kirchhof war von ben schweren Rugeln bes Feinbes zerwühlt und wie germalmt, alle Grabsteine in Studen umbergeworfen. Enblich ließ Lee bie Sturmcolonnen vorruden, um ben Rirchhof zu nehmen, aber fie murben mit einem folden Kartatidenhagel empfangen, baß fie trot ber verwegensten Tapferkeit zurudgeschlagen wurden. Lee verlor 3500 Tobte und 25.000 Verwundete und Gefangne, ber Berluft ber Unionstruppen war um ein Drittel geringer.

Lee mußte sich zuruckziehen. In ihrer ersten Siegesfreube träumte bie unionistische Presse schon, Lee werbe ben reißend ansgeschwollenen Potomac nicht überschreiten können und mit seinem ganzen Heere gefangen werben; er verstand es jedoch, ehe er versolgt wurde, glücklich über ben Fluß zu entkommen, und war nur in die Desensive zurückversetzt, immer noch bereit, Richmond tapser zu verstheibigen.

Abmiral Dupont mit einer Flotille ber Norbstaaten sollte im Frühjahr 1863 Charleston einnehmen. Er brang mit neuen Panzersschiffen in ben Hafen ein, welche Parottanonen führten und Lugeln von 3—4 Centnern schofen. Auch gelang es ihnen, bas berühmte Fort Sumter gänzlich in Trümmer zu schießen, boch konnten sie es nicht besehen, weil es unter ben Batterien ber Stadt lag. Auch konnten sie nicht weiter im Hafen vorbringen, weil ihnen ber Weg

burch unterseeische Barrikaben und burch s. g. Torpebos ) versperrt war. Beauregard leitete die Bertheibigung.

Im Sommer gelang es bem General Grant, am Missispi bie wichtigste ber sübstaatlichen Festungen, Viksburg, nach langer Beslagerung zu erobern. Der baselbst commanbirende General Pemsberton capitulirte mit 12,000 Mann am 4. Juli. Balb barauf siel auch Port Hubson mit 7000 Mann und bas ganze Missisppithal war nun in der Sewalt der Union. — Uebrigens benutzten die Wilben in den weiten Steppen des Ostens den Bürgerkrieg der Weißen, um am Kansassusse große Raubzüge zu unternehmen. Sin kleineres unionistisches Heer unter General Rosenkranz drang wieder in Tennesse ein und siegte dei Murfreesboro, wurde dei Chicamanga zum Rüdzug gezwungen, aber von Grant unterstützt, der am 22. die 25. November dei Chattanooga siegte und 6000 Gesangene machte.

Bon New-Orleans aus drang Banks in Texas vor und unterwarf auch diesen Staat wieder der Union.

Unterbeg brach am 13. Juli in Rem-Port eine blutige Emporung

<sup>\*)</sup> Unter einem Torpebo ist basselbe verstanben, was man ehemals eine Höllenmaschine nannte, nämlich ein mit Pulver gefüllter Kasten, eine bewegliche Mine, die man an den Ort eingrädt oder unter Wasser and bringt und die sich in dem Augenblick entzünden muß, in welchem die darüber marschirenden oder sahrenden Feinde daran stoßen. Die Consöderirten legten im amerikanischen Kriege solche Torpedos in großer Zahl und mit vieler Kunst an, hauptsächlich im Wasser, gewöhnlich einen Fuß unter der Oberstäche. Wenn ein Schiss daran stieß, so wurde dadurch ein an dem Kasten besestigter Pstock weggestoßen und die Einrichtung im Innern des Kastens war so, daß, wenn der Pstock weggebogen war, ein Hammer auf ein Zündhölzichen schlug und den ganzen Inhalt, zuweilen von 4000 Psto. Pulver erpsodiren machte. Troß aller Borsicht der unionistischen Schisser wurden ihnen in diesem Kriege doch häusig durch die unbemerkten Torpedos Schisse in die Lust gesprengt.

Prafibent Lincoln wollte hier sein neues Rekrutirungsgeset burchführen, aber weber bie bemofratische und Friedenspartei wollte zu einem ihr verhaften Kriege neue Streitfrafte herleihen, noch hatte überhaupt ber echte Pankee, ber nur nach Gelbgewinn trachtet. Luft au Strapagen und Befahren. Diese Stimmung benutte nun ber eigentliche Böbel, um unter bem Vorwande einer politischen Oppofition bie reiche Stadt New-Port zu plunbern. Derfelbe fturmte bas Bureau ber Conscription und stedte bas Gebäube in Brand, wobei noch mehr Saufer mitverbrannten und viele Versonen getobtet murben. Man verfolgte namentlich bie armen Reger, weil ihretwegen boch eigentlich ber ganze Krieg angefangen hatte. An 300 berfelben wurben am 13. und 14. Juli in New-Port erschlagen. Ginen Oberft D'Brian bingen die Emporer an einem Laternenpfable auf. Die Hauptfache aber mar bem Gefindel, welches ein gewiffer Andrews anflihrte, die Plünderung der reichen Läben und Wohnungen. Am 15. fündigte ber Souverneur Seymour an, die Conscription sep vertagt und ber Stadtrath votirte 21/2 Millionen Dollars für bie Armen, bie fich bamit von ber Refrutirung lostaufen follten. Wirksamer war bie raiche Bilbung einer Nationalgarbe, aus Angehörigen ber befitenben Claffe, bie jebem weitern Unfug steuerte. Satte Lee bei Gettpeburg gefiegt, so mare bie bemokratische Partei in New-Pork mit Bulfe bes Abbels Meister ber Stadt geworben, wie benn auch bemokratische Agenten ben Bobel gebett batten.

Im Winter ruhte ber Kampf, aber noch war vom Frieden keine Rebe. Seitbem Lincoln die Sclaverei gesehlich aufgehoben hatte, waren die Sübstaaten noch unversöhnlicher geworden. Lincoln bilbete Negerregimenter, die aber von den Truppen der Sübstaaten nur als Räuberbanden angesehen wurden und keinen Pardon erhielten. Die große Maßregel Lincolns wurde von den Negersclaven in den Südsstaaten selbst, wie schon oben erdriert ist, gegen alle Erwartung der

Abolitionisten, nicht benutzt, ja kaum gern gesehen. Wenn Lincoln einige Negerregimenter errichten konnte, nahm er bazu boch nur freie Neger ber Nordstaaten ober schwarze Sclaven, bie von ben in bie Sübstaaten vordringenden Unionstruppen ihren bisherigen Herren wegsenommen wurden. In der Unionsarmee selbst wurden die Negersregimenter schlecht behandelt. Der Neger bekam viel geringeren Sold als der Weise und wurde bei jeder Gelegenheit betrogen, verkurzt und zurückgeseht.

In ben Norbstaaten wurde für ben Krieg immer mehr Gelb aufgenommen und verschleubert. Wenn auch ben ehrlichen Lincoln felbst teine Schulb trifft, so ift boch gewiß, bag es in seinem Anhang und in feiner nachsten Umgebung Finangfunftler gab, bie in ber Berlangerung bes Kriegs ihren Brivatvortheil faben, weil ein großer Theil ber Gelbsummen, bie für ben Rrieg ausgegeben werben sollten, auf bem Verwaltungswege in ihre Taschen fiel. Man beschulbigte in biefer Beziehung insbesonbere ben Kriegsminifter Cameron. gigantischer ber Rrieg, besto gigantischer die Corruption, besto furcht= barer bie Macht ber Verwaltung, bie ben Krieg für fich ausbeutet und ihn verlängert, um ihre eigene Herrschaft zu verlängern." Gin ganzes Heer von Harvyen folgte ben Unionstruppen als Armeecommissäre, Lieferanten 2c., ließ sich enorm von ber Regierung bezahlen und versorgte bie Truppen besto schlechter, mit noch weit größerer Frechheit als es bisher in ber öfterreichischen und russischen Armee verwaltung vorgekommen war. Mit bem besten Willen konnte Lincoln bieses Gesindels, mit bem bie Generale meift unter einer Dede stedten, nicht Meister werben. Auch burfte er nicht streng verfahren, weil die zahlreiche und mächtige Diebsbande ihn sonst bei ber nächsten Brafibentenwahl im Stich gelaffen hatte. Die immer wieberholten Nieberlagen ber großen Unionsarmeen kamen nicht immer blos von ber Unfähigkeit ber Generale ber. Aber auch bie Unfähigkeit erklart

fich nicht immer burch Mangel an Talent, sonbern baburch, baß auch bem besten General die Organe versagten, ober daß man gegen ihn intriguirte. Die Ofsiziere wurden nicht nach Berdienst und Talent, sondern nach Gunst gewählt. Während man tapsere und kriegserschrene Deutsche, unter andern einmal mehrere preußische Ofsiziere, die ausdrücklich gekommen waren, um den Krieg mitzumachen, zurückwies, wurden Angloamerikaner in Menge besördert, die nie Pulver gerochen hatten und es auch gar nicht riechen wollten, sondern nur, als Angehörige der großen Diebsbande, sich bereicherten und jeder Gesahr auswichen. Auch unter den gemeinen Soldaten gab es nur zu viele, die nur Sold nahmen und wieder davon liesen. So wurde Betrug und Humbug aller Art getrieben und trotz ihrer großen Uebersmacht konnten die Nordstaaten den Süden nicht überwältigen.

Dabei bemertte man in ben großen Stabten Norbameritas, welche ber Kriegsgefahr ferne lagen, namentlich in New-Port, eine Sorglofigkeit und Genuksucht, einen Uebermuth und Lurus, als ob man im tiefsten Krieben lebe. Gine New-Norfer Zeitung ichrieb am 24. Mai 1864: "Während bes Winters hatten wir viele glanzenbe Mastenballe. Die Damen trugen Anzüge zu so fabelhaft hoben Breisen, bak es unglaublich icheinen wurde, wenn man nicht wußte, wie unfere burch ben Krieg reich geworbenen Spekulanten bas Gelb wieber verschleubern. Eine Dame trug ein prächtiges mit echten Berlen geftidtes Rleib aus Rose be Chine Satin; von ihrem Saupte wallte ein Schleier aus echten Spiten, mit Perlen geftidt, über ihre gange Berson. Die Göttin Diana wurde von einer jungen Dame repräsentirt, welche ein ponceaurothes Kleib, auf bem golbene Bogen eingestidt waren, und Stiefelden aus rothem Satin mit golbenen Abfaten und Befaten trug. Gine Andere trug ein Rleid aus grunem Atlas mit Silbergarnirungen und grune Soube, mit Silberspipen befett und filbernen Abfaten; ihr haar war mit Silberstaub gepubert. Auch bie Herren gaben biesem ausschweisenben Luxus ber Damen wenig nach."

In ben Gubftaaten berrichte eine weit grokere Roth. Gie befaken lange nicht so viel Mittel, wie bie Norbstagten, mußten verhilt= nigmäßig weit größere Anstrengungen machen und konnten ihre Armeen nur vollzählig erhalten burch ben unbarmberzigsten Terrorismus in ber Retrutirung, Besteuerung und Contribuirung. Die fünf ober feche Staaten, auf welche fie reducirt waren. konnten fich taum noch ber von Norben, Weften und Guben vorbringenben Unionstruppen erwehren und waren an Gelb und Lebensmitteln icon fast erichopft. In Birginien, Tennessee, Missispi, Alabama und Moriba waren schon Unionstruppen eingebrungen. Nur Nord: und Sübcarolina blieben noch unberührt, mit Ausnahme ber Seetufte, bie von ber Unionsflotte blotirt war. Nur weil es die ganze Aufunft galt und weil überhaupt in ben Subftaaten ein ritterlicheres Geschlecht weiker Manner au Hause war, als in ben Norbstaaten, wehrten fie fich so ausbauernb und mit fo vielem Glud, ober wenigstens mit fo großem Ruhme, benn obgleich immer gurudgebrangt, flegten fle boch beinabe in jeber Schlacht. Aber hinter ber freudigen Rriegeluft ihrer Lager verbarg fich bitteres Elend ber erschöpften Städte und Dorfer. Man las fürchterliche Schilberungen biefes Elenbs. Am meiften, bieß es, litten die gefangenen Unionstruppen, von denen viele verhungern mußten, weil ben Siegern felbft bie Lebensmittel ausgingen. Nach vielen Berichten follen norbstaatliche Gefangene in Richmond verbungert fenn.

Die Kriegführung wurde von beiben Parteien grausam genannt. Obgleich die Parteigerüchte zu übertreiben pflegen, durfte man boch Bevölkerungen, unter benen schon so lange her die Rowbies verrufen waren, nichts Feines zutrauen. In den Sübstaaten wurde die Harte, mit der man die Gefangenen behandelte, zum großen Theil nur durch

Noth veranlaßt. Nun waren aber in Richmond ungeheure Truppenmassen über ein Jahr lang zusammengedrängt und sehlten die Lebensemittel. Die meisten Gesangenen waren südwärts nach Georgia gebracht worden. Im Sommer 1864 melbete eine Correspondenz der Augsd. Aug. Zeitung: "Bei Andersonville liegen seit Monaten über 30,000 Gesangene auf einem engen sumpfigen Raum unter freiem Himmel. Die Lumpen, die man ihnen gelassen hat, bilden ihren einzigen Schutz gegen Sonne und Regen. Jeder bekommt täglich ein halb Pfund Maisbrod und zwei Unzen verdordenes Pöckelsleisch." Wir werden auf diesen Gegenstand, der später zu einem merkwürdigen Broces südrte, aussührlich zurücksommen.

Im Jahr 1864 wurde Grant, der Eroberer von Viksburg und Sieger von Chattanooga, zum Obergeneral der Unionsarmee ernannt, konnte sich aber erst am 3. Mai in Bewegung setzen, um über den Fluß Rapidan zu gehen und den Angriss auf die Hauptstellung des Feindes in Richmond zu erneuern. Die Sübstaaten hatten hier ihre Hauptmacht unter General Lee concentrirt und ein Labyrinth von Berschanzungen angelegt, um der Unionsarmee jedes Bordringen unmöglich zu machen. Grant mußte diese Bertheibigungslinien also zu umgehen oder den Feind zu täuschen trachten, um an einem schwachen Puntte einzudringen. Lee aber war vorsichtig und hatte den Bortheil der kürzeren Linien, in denen er sich nach jedem bedrängten Puntte bewegen konnte. Daher bestand der Kampf zwischen Grant und Lee in langwierigen Manövern und Frontveränderungen, nur zuweilen unterbrochen durch Angrissersuche, womit Grant aber nicht durchstrange.

Man bemerkte übrigens bamals zuerst eine bessere Haltung unter ben Unionstruppen, als bisher. Grant hatte sich bei bem abgesonderten Corps, das er geführt, großes Bertrauen erworben. Durch die lange dauernde Kriegsührung war der bessere Theil des Heeres geübter und abgehärteter geworben, hatte Lust am Kriege gewonnen, die Nothwendigkeit und die großen Bortheile der Disciplin begriffen und gelernt, einen Stolz in das echt soldatische Wesen zu sehen, während die schlechten, unzuverlässigen, seigen Elemente allmälig ausgeschieden waren. Man hatte ganz dieselbe Ersahrung in der französsischen Revolution gemacht, wo ebenfalls das erste Massensausgebot nichts getaugt hatte und sast überall davongelausen war, die der echte Soldatengeist sich ausbildete, der unter Napoleon so große Wunder vollbrachte.

Die Ginfdliefung ber fübstaatlichen Sauptstabt Richmonb, welche General Lee vertheibigte, burch bie norbstagtliche Armee, welche Grant befehligte, gebort zu ben wichtigften Bortommniffen ber Rriegegeschichte überhaupt und war bas grofartigste Rriegsereignif, was noch je in ber neuen Welt erlebt worben war. Ginzig in seiner Art hauptfächlich weil es bie außerorbentliche Befähigung ber germanischen Race jur Kriegstunft aufs neue glanzend bestätigte, fofern bier binnen wenigen Jahren aus gang roben und ungeübten, an langen Frieden gewöhnten Boltselementen portreffliche Truppen und geniale Felbberrn hervorgingen. Merkwürbig sobann auch burch bie große Menge von Opfern, welche biefer Rrieg forberte, burch bie Menge von blutigen Schlachten, bie raich aufeinander folgten, ja wochenlang fich fast taglich wiederholten. Merkwürdig endlich burch bas gerriffene, bem Anariff bochft ungunftige Terrain. Denn eine Menge breite und ichmale Gewäffer, Gumpfe und Walber gerschneiben bas Land zwischen Rich: mond und Washington. Gin Terrain, wie es sonst nur fur Kriege ber Wilben, für Guerillas ober Räuber geeignet ift, murbe bier ber Schauplat großer Hauptarmeen. Das Interesse an bem Rampfe um Richmond gewinnt sehr, wenn man ihn mit ber Landkarte in ber Hand verfolgt.

Die Energie ber Norbameritaner hat zwar biefes burchschnittene

Terrain burch Sisenbahnen einem raschen und ausgebreiteten Berkehr geöffnet, benn solche Bahnen gehen von Richmond nach allen Hauptrichtungen aus und gabeln sich in nicht weit von der Stadt entsernten
Stationen, so daß Lees in Richmond concentrirte zahlreiche Armee
auf den verschiedenen Wegen von Süden her immer Zusuhr genug erhielt.
General Grant mußte deshalb bei seinem Angriss auf die Sisenbahnen
und namentlich auf deren Knotenpunkte sein Augenmerk richten, um
die Wege abzuschneiben und weitere Zusuhren nach Richmond zu vers
hindern. Das nöthigte Grant, nach und nach beinahe einen sörmlichen Kreis um Richmond zu ziehen, um sich allmälig in den Besit
der Sisenbahnen zu sehen, oder dieselben zu zerstören. Auch das
Klima muß bei diesem Kampse in Betrachtung gezogen werden. Bei
großer Hihe ist den Truppen Ruhe nöthig, bei Regenwetter werden
wegen des hier durchgängig vorherrschenden Lehmbobens die Straßen
sast undassellschar.

Während nun Grant, als der angreifende Theil, rastlos darauf bedacht war, theils eine Lüde des Gegners zu erspähen und durch eine rasche Ueberrumpelung des Feindes zu erreichen, wozu ihn die Einschließung Richmonds nur auf einem viel langsameren Wege sühren konnte, theils, wenn ihm solche raschen Schläge nicht gelangen, dem Feinde nacheinander alle Zusuhren abzuschneiben, trachtete dasgegen Lee in concentrirter Ausstellung, beim Bortheil der inneren Linien, der auf seiner Seite war, und geschützt durch starte Schanzen, Berhaue und Gräben, wobei ihm die Beschassenheit des Landes trefslich zu Statten kam, schnell überall dahin, wo der Feind anzriss, hinreichende Streitkräfte zu wersen, um ihn adzuschlagen, sodann, wenn er von Richmond etwas entsernt stand, nicht von dieser Stadt abgeschnitten zu werden, drittens die Eisenbahnknoten auss zäheste zu vertheidigen, und viertens, wenn es irgend möglich war, Demonstrationen im Rücken des Feindes machen zu lassen, um bessen

Aufmerksamkeit von Richmond abzulenken, um der Stadt Bashington einen Schrecken einzujagen und auch um Zusuhren abzusangen und Proviant nach Richmond zu bringen.

Das Hauptinteresse bes Kampses brängte sich um Richmond und bessen nächste Umgebung, insbesonbere um Fredericsburg und Falmouth am Rappahannot, Orange-Court-House an der Birginias-Centralbahn, um Spottsplvania zwischen jenen beiden, City-Boint an der Mündung des Appomator in den James und endlich die Stadt Betersburg, das Hauptbollwert Richmonds im Süden. Seitwärts von diesem Kriegsschauplatz, aber in nächster Nähe, war das Shenandoahthal, welches sich gegen Norden öffnet in der Richtung von Walhington, und das rechte User des James-Flusses im Osten von besonderer Wichtigkeit, weil das eine die Berbindung mit den Rordstaaten beherrschte, von dem andern aus Petersburg am leichtesten angegrifsen werden konnte. Im ersteren ließ Grant ein Armeecorps unter General Sigel zurück, am James-Fluß aber ließ er den General Butler gegen Petersburg operiren.

Grant selbst ging mit der Hauptarmee in den ersten Tagen des Mai 1864 über den Fluß Rapidan in die s. g. Wilderneß hinein, eine große Waldung, nur um den wachsamen Feind zu täuschen. Denn in so eine Wildniß pflegt man mit einer großen Armee nicht hineinzumarschiren. Grant rechnete also darauf, Lee werde ihn von einer ganz andern Seite her erwarten und es werde ihm gelingen, denselben, der ihm entgegengeruckt war, von Richmond abzuschneiden. Allein er täuschte sich. Lee hatte zwar nichts gemerkt und seinen Uebergang über den Fluß nicht verhindert, war aber schon am Tage nach Grants Uebergange, am 5. Mai, im Anmarsch und griff seine vorgeschodenen Colonnen mit solcher Hestigkeit an, daß sie zurückgeworsen wurden. Aber auch Grant verlor keinen Augenblick die Seistesgegenwart, ordnete in dem schwierigen Waldrevier seine Truppen

aufs zwedmäkiaste und wies ben kubnen Angriff in einem blutigen Kampf gurud, bem erst bie Nacht ein Enbe machte. Am anbern Morgen begann ber Rampf von neuem, Grant griff querft an, ergurnt barüber, bag ibm fein erfter Plan, ben Feind zu hintergeben, nicht gelungen war. Lee aber hatte Berftartungen erhalten und am Nachmittag neigte fich ber Sieg auf seine Seite, als Grant noch zur rechten Zeit eine frische Division an sich zog und ihn energisch gurudwarf. In ben folgenben Tagen machte Lee eine Schwentung und nahm eine ftarte Stellung am Fluffe Bo, woburch er Grant am Borruden gegen Richmond hinberte. Am 9. Mai war Grant schon wieber an ihm, boch wegen Ermubung ber Truppen blieb ber Rampf ohne Entscheibung. Um folgenden Tage wurde mit Erbitterung gefampft, am 11. nur geplankelt. Am 12. ließ fich eine fübstgatliche Brigabe vom norbstaatlichen General Hancod beim Frühstud überraschen. General Burnfibe unterftütte Sancod. Nun tam aber Lee und ichlug fie wieber gurud. Man tampfte fo bibig, bak ein heftiger Platregen und Sturm gar nicht beachtet wurde. Der Balb ging bier in offenes Land über, so bag bie Kanonen freien Spielraum hatten und ihr Donner alles übertaubte. Die Schlacht wuthete 14 Stunden lang fort bis in die Racht und tein Theil hatte gesiegt. Doch war ber Bortheil insofern auf Grants Seite, als hauptfächlich burch Hancocks glücklichen Ueberfall 8000 Gefangene und 18 feinbliche Gefdute in feine Banbe gefallen maren.

Die Truppen waren sehr erschöpft. In einer einzigen Woche hatten sie fast täglich gekampst, Grant hatte nicht weniger als 25,000 Mann und 16 Generale, Lee 18,000 Mann und 13 Generale verloren. Das waren die benkwürdigen Schlachten in der Wilberneß, die noch nichts entschieden.

Lee war noch so zuversichtlich, bag er am 19. Mai eine Diversion in Grants Ruden machen ließ, um bessen Train wegzusangen. Wer

vo man ihn suchte. Dagegen umging jeht Grant Lees eigene Stellung auf seiner rechten Flanke und brohte ihn aufs neue von Richmond abzuschneiben. Lee aber paßte auf und schob sich Grant mittelst eines Gewaltmarsches abermals vor. Da es Grant bisher nicht geslungen war, den Feind durch einen Angriff Stirn gegen Stirn zu überwältigen, mußte er es wieder mit einer Umgehung versuchen, und that es in südlicher Richtung. So umschlichen sich beide Feldsherrn wie zwei Ringer, die nicht wieder angreisen wollen, ehe sie einer am andern die schwache Seite gefunden haben.

Unterbeft lieft ber umfichtige Lee ben General Sigel burch ben General Carly aus bem Sbenandoabthal hinauswerfen. Der arme Sigel, unfer beutscher Landsmann, berfelbe babische Lieutenant, ber 1849 bie rebellische Armee in Baben befehligt, aber auch bier teine Lorbeern gesammelt hatte, war zwar, weil Grant und Lincoln es mit ben gablreichen Deutschen in ber Union nicht verberben wollten, zum Chef eines Armeecorps von 20,000 Mann ernannt worben; aber man scheint wenig Werth barauf gelegt zu haben, bag er etwas Großes leisten solle. Ohne Zweifel war bei ber englischen Bollblutrace, bie noch teinen ernsten Krieg burchgemacht hatte, einige Giferfucht gegen beutsche Offiziere im Spiel, bie schon mehr Bulber gerochen batten. Doch ber Grund, warum Sigel gegen bie ihn anfallenbe Uebermacht im Shenanboahthal nicht unterflüht wurde, war wohl ein anderer. Grant war im Süben vorgerudt, um Richmond bon hinten zu fassen, benn bas mar sein hauptaugenmert. Er wollte fich nicht von Lee wieber rudwärts nach bem Norben mandvriren laffen und achtete auch einen kleinen Verluft im Norben nicht, weil er wohl wußte, Lee muffe, um fich seiner zu erwehren und Richmond zu beden, in ber Nähe bleiben und habe nicht Truppen genug übrig, um ben allerdings offenen Weg nach Washington einzuschlagen und

biese Stabt ernstlich zu bebrohen. Mso wurde Sigel bei New-Market bermaßen geschlagen, baß seine Truppen in Unordnung davonstohen. Die ungeheueren Borwürse aber, mit benen man grade ihn übers häufte, während anglo-amerikanische Generale, die auch Niederlagen erlitten hatten, viel glimpflicher weggekommen waren, scheinen zu beweisen, daß sich wirklich nationale Eisersüchtelei an ihm hat reiben wollen.

Auf ber Oftseite bes Kriegsschauplates war General Butler am James-Fluß vorgegangen und hatte keinen Wiberstand gefunden, außer baß seine Schiffe auf bem Fluß burch Torpedos incommobirt waren. Erst vor City-Point warfen sich ihm die von Beauregard geführten sübstaatlichen Truppen entgegen und schlugen ihn am 16. Mai zurud. Butler verlor hier 2000 Mann.\*) Doch behauptete er sich in einer sesten Position gegen alle weiteren Angrifse bei Bermuda-Hundred.

Das alles geschah noch im Mai. Aber am 2. Juni maßen sich bie Hauptarmeen von Grant und Lee schon wieder in einer Hauptsschlacht bei Colbsharbor, indem sie nach den bisherigen wechselseitigen Umgehungen wieder einmal Stirn gegen Stirn rannten. Diese Schlacht siel nicht glücklich für Grant aus. Seine Angrisse wurden abgeschlagen und er verlor 7000 Mann, während Lees Versluft nur 2—3000 betrug. Dennoch ließ Grant sich nicht schrecken, sondern setzte über den James-Fluß, um Richmond um jeden Preis von Süden her anzugreisen und sich zu diesem Zweck mit Butler zu vereinigen. In Washington war man sehr unzusrieden damit, denn man sürchtete, Lee werde auf dem offen gelassenen Wege einen Stoß

<sup>\*)</sup> Es klingt etwas fabelhaft, wenn berichtet wirb, seine Truppen hätten fich in ber Dammerung vor ber Berfolgung bes Feindes dadurch geschützt, baß fie die Baume bes Balbes in der Kniehohe mit Drahten verbunden hätten, über welche die Berfolger gefallen sehen, was fie sturzen gemacht und ausgehalten habe.

gegen die Hauptstadt der Union unternehmen lassen, was jedoch, wie Grant richtig vorausgesehen hatte, nicht geschah und nicht geschehen konnte, denn Grants Truppen waren von Süden her der Stadt Betersburg schon so nahe gekommen, daß Lee sie zu entsehen eilen mußte. Der nordstaatliche General Kaut brang am 9. Juni wirklich schon mit seiner Reiterei in die Straßen des schwach besetzen Betersburg ein, mußte es aber wieder verlassen, weil er vom Jusvolk keine Unterstützung erhielt. Die Borwürse, die ihn trassen, wurden glücklich von ihm widerlegt und er sür schuldlos erklärt. Inzwischen konnte Butler, da die ihm gegenüberstehenden sübstaatlichen Truppen abziehen mußten, um Vetersburg schützen zu helsen, am 16. Juni wieder vordringen.

Nachbem Grant sich überzeugt hatte, bag er Richmonds nicht eher Meister werben wurde, ebe er baffelbe von seinen Bufuhren abgeschnitten hatte, ließ er am 21. Juni bie Welbon-Bahn angreifen, eine seiner allzu unvorsichtig vorgebenben Brigaben fab fich aber plotlich umringt und gefangen und auch bie nachkommenden Corps wurden in ben folgenben Tagen gurudgebrudt. Gbenfo ungludlich tampften bie norbstaatlichen Truppen im Shenanboabthal. hier wurde ihr General hunter ebenso geschlagen wie früher Sigel, am 28. Runi. Diesmal gingen bie fübstaatlichen Truppen unter General Early wirklich im Shenanboahthal vor und machten einen Ginfall in Marpland, wo sie viel raubten, ohne jedoch nach Washington vorzubringen. Diese Demonstration anberte burchaus nichts an Grants festem und Mugem Plane, Richmond von allen feinen Berbindungen abzuschneiben. Während er felbst in ber Rabe von Richmond blieb und Lee bier fesselte, so daß berselbe nicht baran benken konnte, Truppen genug ju entsenben, um Bashington ernstlich ju bebroben, entsandte Grant ben energischen General Sherman, um bas gange Terrain, aus welchem Richmond bisher seine Verstärkungen und Zufuhren erhalten batte.

burch einen kuhnen Zug mitten burch bie Substaaten bis an bas atlantische Meer zu ieber weiteren Unterftützung Richmonds unfähig zu machen. Erst am 26. Juli fing Grant seine Operationen vor Richmond von neuem an und hoffte, Lee werbe, um biefe Hauptstadt au beden, Betersburg entbloken, auf welches er jest einen Gewaltsanariff machen ließ, ber jeboch am 30. Juli Maglich miglang. Durch bas Sprengen einer Mine gertrummerte er bas Hauptfort von Beters: burg, ließ 120 fcmere Gefcute gegen bie Stabt fpielen und ben ersten Schreden benuten, um bie Division Burnfibes ichnell in bie Stadt zu werfen. Sie brang auch ein, fließ aber unerwartet auf neu aufgeworfene Erbwerke und in ein foldes morberisches Reuer, bag fie in ber trichterformigen Bresche steden blieb und fich nach schredlichen Berluften gefangen geben mußte. Damit war bas ganze Unternehmen miflungen; Lee behauptete Betersburg und Grant mußte fich mit einem Verluft von 6000 Mann gurudziehen. Schulb wurde auf einige Regerregimenter geworfen, die im ents scheibenben Augenblick nicht tapfer genug ausgehalten hatten. benutte feinen Sieg fogleich, um, was ihm bie fübliche Stellung Grants gestattete, wieber burch feine fcnelle Reiterei einen Ginfall in Maryland machen und aus biefer reichen Gegend Beute und Borrathe nach seinem Lager schleppen zu laffen. Die Stabt Basbington fah fich baburch wieber nahe bebroht und war in großer Aufregung. Doch zogen fich bie Weinde wieber gurud.

Erst am 14. August bei großer Hitze machte Grant wieber einen Angriff auf bas Fort Darling am James-Fluß, konnte es aber nach einem mehrtägigen Kampse nicht einnehmen. Am 25. griff er abermals bie Welbon-Bahn an, aber eben so vergebens. Nun hielt er sich wieber ruhig, um ben Ersolg von Shermans Expedition abzuwarten, benn wenn biese gelang, brauchte er sich nicht mehr in vergeblichen Angriffen gegen allzu sesse hostlionen zu erschöpfen. Auf

Richmond beidrantt und ohne fernere Unterftubung bom Guben ber mußte Lee trot feines Felbherrntalents und trot ber Tapferleit feiner Armee aus Mangel an Lebensmitteln unterliegen. Schon jest im September waren bie Lebensmittel in Richmond und Vetersburg verringert und besonders bas Aleisch sehr selten geworden, weshalb ber fübstaatliche General Sampton mit ungeheurem Jubel empfangen wurde, als es ihm burch einen teden Hanbstreich gelungen war, ben Unionstruppen unversehens 25,000 Ochsen aus ihrem Depot wegzufangen und gludlich nach Betersburg zu bringen, am 15. September. Dagegen wurde Early wenige Tage später burch ben von Grant abgeschickten General Sheriban im Shenanboahthal gurudgeschlagen, am Klusse Opequoin. Early waate am 19. October noch einmal einen Angriff, wurde aber nochmals geschlagen, indem Sheridan, welchet anfangs noch fern war, in größter Schnelligkeit berbeieilte und grabe jur rechten Zeit tam, um die Nieberlage seiner Truppen in einen glanzenben Sieg zu verwanbeln.

Da ber Süben sich so mannhaft vertheibigte, machte die demostratische Partei im Norden und Westen eine neue Anstrengung. Die Zeit, in der ein neuer Prässbent der Union gewählt werden sollte, rückte nahe und die demokratischen Stimmen erklärten sich für Mac-Clellan, ohne Zweisel eine unglückliche Wahl, da dieser General seinen übeln Ruf als Feldherr nur noch mehr verdunkelte, wenn er als Werkzeug einer Partei erschien, der seine Niederlagen erwünscht geweien waren. Eine kleine, sittlich eblere Partei suchte Fremont an die Spihe der Union zu dringen, war aber so wenig zahlreich, daß Fremont selbst zurücktrat, um die Stimmen nicht zu zersplittern. Am 10. August wurde zu New-Pork ein Riesenmeeting abgehalten sür Mac-Clellan unter Hohn und Berwünschungen für Lincoln. Zu derselben Zeit versammelte sich ein großer Demokratencongreß im Westen zu Chicago in demselben Sinne und für Mac-Clellan. Ihr Pro-

gramm war, man solle zwar die Sübstaaten nöthigen, wieder in die Union einzutreten, aber die Sclaverei nicht ausheben. Dagegen hielt Seward eine gewaltige Rede, worin er entschieden für Lincoln Partei nahm und die Rettung der Union allein vom Festhalten an Lincolns Politik und Präsidentschaft erwartete.

Alle biese Parteibemonstrationen wurden noch taum etwas ents ichieben haben, wenn fich nicht bas Waffenglud bem Rorben jugewenbet batte. Zwar wurde noch am 19. October ein kleiner Einfall von Anhängern bes Subens von Canada aus in bie Vereinigten Staaten gemacht, bei St. Albans, um Lincolns Bartei im Ruden anzugreifen, allein ohne anbern Erfolg, als bag baburch bie Canabier und die englische Regierung ein wenig compromittirt wurden. Vor Richmond bielt die groke Lotomacarmee unter Grant nicht nur ihre Bositionen fest, sonbern errang auch neue Bortheile. Mit welchem Geschick fich auch Lee vertheibigte und überall bin, wo er einen Ungriff erwartete, neue Verschanzungen auswarf, Grant war ihm boch an Truppenzahl überlegen und erhielt immer neue Verstärkungen. Im Berlauf bes Jahres wurde auch in entfernten Gegenben, wenn auch nur mit kleinern Mitteln gekampft. Banks, ber von New-Orleans aus bie füblichsten Staaten faubern wollte, erlitt im April eine Kleine Rieberlage. In Tennessee griffen bie Conföberirten unter General Forest in bemfelben Monat bas Fort Pillow am Miffifppi an. Dasfelbe capitulirte, die Belagerer brachen aber die Capitulation und morbeten 400 Negersolbaten, bie gur Besatung gehört hatten, auf bie grausamste Weise. Die unionistische Flotte unter Ferragut belagerte bas Fort Mobile vergebens, ebenso Vorter bas feste Willmington. Das gegen gelang es einem Kriegeschiff ber Union, bem Rerseage, an ber Nordfüste Frankreichs nahe vor dem Hafen von Cherbourg bas berüchtigtste Caperschiff ber Substaaten, ben Alabama, ben es lange vergeblich gesucht hatte, endlich zu ertappen und auf ber Stelle in ben Grund zu bohren. Semmes, ber Capitan bes Caperschiffs, konnte fich mit seinen Leuten retten und wurde in England wie ein großer Helb geseiert, obgleich er als gemeiner Seerauber seine Bruztalitäten immer nur an wehrlosen Raufsahrteifahrern ausgeübt hatte und sebem ernsten Kampf seige ausgewichen war.

Die wichtigste Unternehmung, welche die Streitkräfte der Union auf einem andern Kriegsschauplatz als am Potomac aussührten, war die große Diversion, welche General Sherman nach Grants großeartigem Plane den Considerirten im Rücken machte. Es kam nämlich Grant nicht blos darauf an, Richmond in nächster Rähe zu cereniren, sondern auch zu verhüten, daß ihm neue bedeutende Streitkräfte aus den süblich gelegenen Staaten zu Hülfe kommen kommten. Mso wurde Sherman ausersehen, in Seorgien einzufallen, dort alles zu alarmiren, alles, was dort von consöderirten Truppen vorhanden war, einzeln zu schlagen, oder wenigstens von Richmond abzuziehen, alle Borräthe, die nicht mitgenommen werden konnten, zu zerstören und womöglich quer durch die Sübstaaten bis zum atlantischen Meere vorzudringen und sich hier mit der unionistischen Flotte in Berbindung zu sehen.

Sherman war als junger Mensch ein bei ben Damen sehr beliebter Lieutenant in Charleston gewesen. Dann wurde er Ingenieurshauptmann, zog aber plöhlich bie Unisorm aus und sing ein Banquiersgeschäft im goldreichen Calisornien an, hatte jedoch kein Glück und trieb sich mehrere Jahre an verschiebenen Orten als Abvokat herum, bis ihm seine alten Freunde in der Armee die Stelle eines Prässbenten der Militärakademie in Louisiana verschafften. Als der Bürgerkrieg ausbrach, erklärte er, keine menschliche Rücksicht werde ihn jemals bewegen, gegen den Süden zu kämpsen. Und doch war es ihm besschieden, nicht nur in die Nordarmee einzutreten, sondern auch der südskaatlichen Union den Todesstoss zu versehen. Man erklärt das

einfach aus feinem Ebraeit. Diefer Sberman batte fich fruber ichan bei ber Potomacarmee ausgezeichnet, weshalb er mit ber wichtigen Operation im Süben beauftragt wurde. Er burfte 40.000 ausgesuchte Beteranen und viele Pferbe mitnehmen, um fich rasch bewegen zu können, und hatte ben Auftrag, während Grant mit ber Botomacarmee bie hauptarmee ber Substaaten bei Richmond im Schach bielt. bie wichtigsten Sulfsquellen ber lettern im Guben zu gerftoren. Er sollte junachft burch Georgien bis an bie Meerestlifte vorbringen, fich bort bes Seeplates Savannah bemeiftern und mit ber Unionsflotte in Berbindung setzen, bann in Carolina einbringen, bas icon so lange von ber Seeseite vergeblich belagerte Charleston von ber Landseite ber einnehmen und bann gegen Richmond ziehen, auf biesem weiten Salbtreise aber alle Gisenbahnen gerftoren, alle Vorrathe wegnehmen ober vertilgen, bie substaatliche Refrutirung bemmen, bie Neger befreien, aber auch zugleich burch ftrenge Disciplin und mohlwollendes Benehmen gegen die friedliche Bevölkerung bieselbe für die Union zu stimmen und zum Abfall von Davis zu bewegen suchen. Der Zwed von Shermans Expedition wurde fo geheim gehalten, baß seine eigenen Truppen nichts bavon erfuhren, und baß er burch geschickte Manover ben Feinb täuschen konnte. Zum erstenmal in biesem Kriege stanben im Hauptquartier ber Union tuchtige Manner an ber Spite, murbe ein genialer Felbzugsplan gefaßt und eben fo genial ausgeführt.

Auch die Armee war tilchtiger geworden. Binnen vier Jahren, berichtet Sonder, bildete sich ein Kern von s. g. Beteranen, die freis willig ihre Dienstzeit verlängerten, beisammen blieben und tilchtige Soldaten wurden. "Die gesammte Infanterie trug am Leidkoppel Haubajonnet und Patrontasche; das Leberzeug war schwarz; jeder Mann sührte sein auf dem Tornister ausgeschnalltes Kochgeschirr bei sich. Die Unisorm bestand aus einem blautuchenen, ziemlich langen

Rod und blauen Bantalons, welche von Offizieren und Leuten in bie langgeschäfteten Stiefeln gestedt wurden. Der Mantel war von ftarkem Tuch und hatte einen ziemlich langen Kragen, ber ben Tornister bebedte und por bem Nakwerben ichutte. Das Casquet, eine blautuchene Müte mit großem borizontal ftebenbem Schirm war nicht febr Meibsam, aber beguem und praktisch; an bem Casquet waren bie von ben commanbirenben Generalen, nach völlig freier Wahl angenommenen und eingeführten, aus farbigem Tuch ober Metall geschlagenen Corps= und Divisionsabzeichen, in Gestalt eines Ablers, eines Sternes, einer Gichel 2c. befestigt. — Die von ben Staaten New-Nort und Bennsplvanien gestellten Regimenter wichen mitunter von der allgemeinen Uniformirung ab und waren nicht selten sehr phantastisch in Roth, Blau, Grün ober Grau gekleibet. Solche Regimenter führten auch besondere Bezeichnungen wie g. B. Feuer-, Ruaven-, Lafavette-Garbe, Steuben-Regiment zc. Die Infanterie ber Unirten besaf Enbe 1862 febr verschiebene Gute; bie meiften Regi= menter, namentlich bie ber Freiwilligen, ließen in Betreff ihrer tattiichen Ausbildung, ihres Respectes vor ben Borgesetten, ihrer Disciplin und ber innern Orbnung Manches zu wunschen übrig; bagegen befaken alle eine aukerorbentlich groke Marschfähigkeit, viel Gebulb und Ausbauer in Wibermartigkeiten, ftarke Willenstraft und große Braris im Lager: und Bivouakleben, Weges und Brudenbau; ber amerikanische Solbat ift im Allgemeinen schweigsam und ernft, beschäftigt fich aber lebhaft mit Politit und ift ben geiftigen Getranten fo febr ergeben, bag ber Bertauf berfelben in ben Lagern und auf ben Marichen ganglich unterfagt werben mußte."

Die Reiterei ber Union war anfangs am übelsten bestellt, wähsenb bie ber Sübstaaten vortrefflich war. Die reichen Plantagensbesiter und ihre Angehörigen waren geborene Reiter und brachten bie berittenen Hirten ber Beibelänber aus Texas mit. Das Krämers

volk im Norden wußte bagegen nicht mit Pferben umzugehen. Hier kosteten die Pferde ein ungeheures Gelb und ein guter Theil bavon ging an schlechter Pflege zu Grunde. Es dauerte lange dis man hier eine Besserung erreichte. Die Nordstaaten ersanden sogar nach und nach eine neue, ihnen sehr nühliche Truppe, nämlich eine auf Maulthieren beritten gemachte Infanterie mit viel rascherer Bewegung als das gewöhnliche Fußvolk.

In Bezug auf Artillerie und Marine erlangten die Nordstaaten eine große Ueberlegenheit über die Sübstaaten. Hierbei offenbarte sich der überschwängliche Sinn der Pankees. Nicht nur in den Panzersschiffen, sondern auch in den riesenhaften Parrotgeschützen lag etwas Phantastisches. Bon den letztern bemerkte man übrigens, daß sie häufig zerplaten.

Die Sübstaaten hatten an Beauregarb und Lee schon längst ausgezeichnete Generale, boch war ihnen bisher die Unfähigkeit ober ber Berrath im Lager der Nordarmee zu statten gekommen, auf welche sie jetzt nicht mehr rechnen konnten. Auch hatten sich die Sübstaaten durch übermäßige Anstrengung schon bedeutend erschöpft. Bon Ansang an schwächer als die Nordstaaten reichte die Zahl ihrer waffensähigen Mannschaften nicht mehr aus, um den unaufhörlich wachsenden Streitmassen des Nordens überall, wo es nötzig war, hinlänglichen Widersstand zu leisten. Um Nichmond zu halten, mußten dort sast alle ihre Truppen concentrirt werden. Auf Nebenpunkte legten sie weniger Gewicht. Sie ließen baher nur Johnston, den nachher Hood ersetze, in einer nicht ausreichenden Stärke gegen Sherman operiren.

Gleichwohl war Shermans Aufgabe immerhin schwierig, benn er kannte bie innern Zustände ber Sübstaaten nicht, auch nicht bie Stärke ber gegen ihn zu verwendenden Truppen. Er mußte in zum Theil unwegsamen Gegenden vorsichtig eindringen auf einer langen Operationslinie, fern von aller Berbindung mit dem Norden und feinen natürlichen Hillfsquellen. Er mußte Menschen und Aferbe perproviantiren in zum Theil nur sparfam bewohnten Lanbschaften. Nachbem er seine Truppen am Ende bes April in Chattanooga concentrirt batte, nämlich bie kleinen Heertheile, bie bisber einzeln in Tennessee, Rentuch und am Ohio gestanden und bie, weil sie bort nicht mehr nothig waren, burch Milizen ersett werben konnten, brachte Sberman im Gangen 98,000 Mann mit 254 Beschützen ausammen, und awar gute, icon in langerm Krieg erprobte Solbaten. Johnston, ber ihn aufhalten sollte, konnte nur 71,000 Mann zu= sammenbringen. Sherman hatte jedoch mit viel Terrainhinderniffen au tampfen und Robnfton verfehlte nicht, alle wichtigen Baffe, wo er burchtommen mußte, zu beseben und bie Wege ungangbar zu machen. Sherman aber befolgte Grants Spftem, burch Umgehung ber gefähr: lichen Buntte bem Gegner zuvorzukommen, ober ihn wenigstens zu amingen, bag er bie eingenommene feste Stellung wieber verlaffen mußte. So umging er Johnstons feste Stellung bei Dalton und ariff ihn bann am 14. Mai bei Resaca mit folder Gewalt an, bak Rohnston nach aweitägigem beftigem Wiberstand weichen mukte. Durch biesen Sieg öffnete fich Sherman ben offenen und am meisten cultivirten Theil Georgiens, mo er mehr Lebensmittel und bequemere Wege fanb. Am 28. Mai griff ihn Johnston am Allatoona-Passe beftig an, jeboch ohne Erfolg. Aber auch Sherman wurde am 27. Juni, als er Johnston am Renesawgebirge angriff, von bemselben gurud: geworfen.

Trot bieser Aushaltungen konnte boch Sherman, weil er bie überlegenere Truppenzahl hatte, allmälig immer weiter vorrücken und bedrohte schon die wichtige, stark besessigte und reich mit Vorräthen versehene Stadt Atlanta. Weil nun Johnston nicht so glücklich gewesen war, die gefährliche Diversion Shermans zu vereiteln, wurde er abberusen und an seiner Stelle erhielt der seurige General Hood

-

-

=

bas Commanbo. Dieser energische Mann machte nun mit seinen geringen Mitteln in ber That bem Feinbe viel zu ichaffen. Der Muth ber Confoberirten ift grabe in biefen letten Stabien bes Burgerfriegs noch mehr zu bewundern, als er es im Anfang und in ben Tagen bes Sieges war. Hoob hatte nur noch 49,000 Mann, mit benen er Atlanta vertheibigen follte, aber er ersette bie Bahl burch Um 20. Juli überfiel er einen Theil ber feinblichen Rübnbeit. Armee plotlich im Balbe und nur bie Geistesgegenwart ihrer Artillerie schützte bie Unionstruppen por einer schmählichen Nieber-Sherman war feitbem febr vorfichtig, um feinem Begner keine neue Bloge zu geben, und ba er fich überzeugte, Atlanta feb zu fest, als bag er es leicht einnehmen konnte, hoffte er einen gludlichen Coup ausführen zu konnen, indem er ploplich feine Reiterei fühmarts nach Maçon eilen ließ, um bie bort befindlichen gahlreichen Gefangenen von ber Unionsarmee zu befreien und zugleich bie Gifenbabn bafelbit zu zerftoren, und jebe Rufuhr bom Guben aus nach Atlanta abzuschneiben. Aber seine Reiter tamen zu spat, bie Befangenen waren ichon entfernt worben, ja ein Theil ber unionistischen Reiterei gerieth auf bem Rudwege in einen Hinterhalt und verlor 3000 Mann. Weil aber Sherman fortfuhr, Atlanta von feinen Berbindungen abzuschneiben, glaubte Bood, fich baselbft nicht mehr langer halten zu können, und raumte bie Stadt unversehens in ber Nacht auf ben zweiten September, nachbem er bas fammiliche Bulver, fammtliche Lokomotiven und Waggons ber Gifenbahn, 1000 Ballen Baumwolle und alle Vorräthe batte in die Luft sprengen ober verbrennen laffen.

Sherman follte burch kleine Truppenbewegungen in seinem Ruden verlockt werben, sich zurückzuziehen, was die Confoderirten umsomehr hofften, als ber Winter im Anzug war und die Unionstruppen nicht genug Lebensmittel auftreiben konnten. Aber Sherman ging von

seinem Plane nicht ab und ließ sich nur Zeit, um burch Fouragierungen und Razzias den Proviant auszubringen, den er brauchte. Den größten Vorrath davon hatte er in Alatoona zusammenbringen
lassen, weshalb Hood diesen Ort unversehens übersiel. Aber der
unionistische Commandant, General Corse, der etwa 2000 Mann bei
sich hatte, vertheidigte sich am 5. October auss ritterlichste, die Sherman ihm zu Hülfe kam. Nun wich dem letztern Hood wieder aus
und um sich von ihm nicht in der Irre herumführen zu lassen, überließ Sherman dem General Thomas den kleinern Theil seines Heeres,
um ihn zu versolgen, und brach selbst mit dem größern Theile, der
noch 50,000 Streiter zählte, gegen Osten aus, um die wichtige Stadt
Savannah am atlantischen Weere zu erreichen.

General Thomas vollzog seinen Auftrag mit vielem Geschick. Hood hatte, indem er sich an die Grenze von Tennesse zurückzog, sich bis auf 36,000 Mann verstärkt und griff den von Thomas voran geschickten General Shosield am 30. November dei Franklin mit großer Uebermacht an, allein Shosield hielt mit der äußersten Tapserzeit aus, schlug alle Stürme zurück und wurde nach wenigen Tagen von Thomas unterstützt, der nun seinerseits Hood in Nashville anzgriff, am 15. und 16. Dezember. Hier wurde Hood trotz der hartnäckigsten Gegenwehr total geschlagen und konnte nichts Ernstes mehr unternehmen.

Nachbem Hood nicht mehr im Stande gewesen war, Sherman von seinem Marsch zum Weere nach dem Westen zurückzumanövriren, machte Lee doch noch einen Bersuch, durch Alarmirung des Westens Grants Ausmerksamkeit von Richmond auf einen andern Punkt hinzulenken und seine Streitkräfte zu theilen. Die Umstände waren für Lee nicht ganz ungünstig. Im Staate Missouri, wie auch in Kansas, hatten die Consöderirten zahlreiche Anhänger; wenn man ihnen einen militärischen Kern gab, konnten sie zur Lawine anwachsen. Lee schickte

also ben General Price, ber etwa 20,000 Mann zusammengebracht hatte, im September nach Missouri, wo ihm ber unionistische General Rosentranz ansangs nur geringe Streitkräfte entgegenstellen konnte. Nun bilbeten sich auch gleich conföberistische Freischaaren und plündersten unionistisch gestunte Stäbte, namentlich Glasgow und Sebalia, wobei sich ein gewisser Andersen als Ansührer durch die größte Frechseit hervorthat. Allein Price besaß keine rechte Energie, wurde von Rosenkranz, als berselbe mehr Truppen um sich gesammelt hatte, am 22. October bei Independence auss Haupt geschlagen und mußte auf der Flucht seine reiche Beute zurücklassen.

Unter fo gunftigen Umftanben feste nun Sherman feinen tubnen Marsch zum atlantischen Meere fort, ohne ferner auf irgend einen erheblichen Wiberstand zu ftogen. Nachbem er am 22. November Millebgeville besett hatte, von wo ber Gouverneur und ber gesetzgebende Rörper Georgiens geflüchtet waren, ließ er wieber alles von Lebensmitteln zusammenraffen, was nur gefunden werben konnte, und auf Badthieren fortbringen, um ben Winter über mit seiner Armee nicht Hunger zu leiben, und gerftorte fortwährend Gifenbahnen und Bruden, um jeben ferneren Zuzug nach Richmond zu verhindern. Schon am 10. Dezember ftand er vor ber Stadt Savannah. Hier befanden fic 7000 Mann und noch mehrere Tausenb schnell zusammengeraffte Milizen unter bem confoberirten General Harbee, ber eine gangliche Einschließung ber Stadt nicht abwartete, weil er fie gegen Shermans Uebermacht auf die Dauer boch nicht hätte vertheibigen konnen. verfuhr also hier, wie Hood in Atlanta und raumte bie Stabt auf bem einzig noch offenen Wege, welcher burch Morafte führte, in ber Nacht auf ben 22. Dezember, hatte aber keine Zeit mehr, um bie reichen Borrathe baselbst zu zerftoren, ober er that es aus Schonung für die Einwohner nicht. Somit blieben hier nicht nur 150 Geschütze, sonbern auch zahllose Eisenbahnwägen und Locomotiven und nicht

weniger als 30,000 Ballen Baumwolle zurück, bie in Shermans Hänbe fielen. Dieser glückliche General zog nun auch hier Berstärkungen an sich, während ihm fast gar kein Feind mehr gegenübersftanb. Er hatte jetzt wieber 70,000 Mann beisammen.

In Richmond erregten bie Fortschritte Shermans teinen geringen Schreden, benn wenn es ihm gelang, gegen Richmond vorzuruden und fich mit Grants hauptarmee zu vereinigen, so waren bie Sübstaaten verloren. Lee wollte wenigstens bie Rataftrophe noch fo lange als möglich aufhalten und ba er aus feiner centralen Stellung bei Richmond unmöglich mehr Truppen abgeben tonnte, um fie Sberman entgegenzuwerfen, entsandte er ben trefflichen Beauregarb, um alle Garnisonen, die man irgend entbebren tonnte, ausammenauraffen und einen neuen Streithaufen zu bilben, ber bas Borbringen Shermans wenigstens noch eine Zeit lang aufhalten follte. Go wurden also bie Stäbte Charleston, Georgetown, Ringston 2c. von ihren Besatungen freiwillig geräumt. Beauregarb, welcher Charleston, wo por vier Jahren die Rebellion ihren Anfang genommen, bisher aufs gaheste vertheibigt hatte, war nicht mehr ftart genug, ben wichtigen Boften am Meere gegen ben Angriff von ber See und vom Lanbe ber zugleich zu vertheibigen, tam baber bem Angriff Shermans zubor, verbrannte bie Stadt mit ihren Borrathen und jog ab, am 17. Februar 1865. Daffelbe Glud hatte Sherman im Annern von Subcaroling. bessen Sauptstadt Columbia er einnahm, nachbem ber fübstaatliche Gene ral Wabe Hampton sie in Brand gesteckt hatte und gestoben war. Derfelbe hatte ungeheure Massen von Baumwolle auf Die Straken schütten und anzünden laffen und vom Winde getrieben batte bie Baumwolle bie ganze Umgebung ber Stabt wie mit Schnee bebedt. An 3000 Häufer verbrannten. Unterbek wurde auch ber wichtige hafen von Willmington an ber Suboftspite Carolinas von ben Unionisten unter General Butler zu Lande und unter Abmiral Borter zur See angegriffen und zwar lange tapfer vertheibigt, mußte aber endlich unterliegen, als Sherman Raum gewann, den General Shosfield auch noch gegen Willmington zu entsenden. Die Besatung von Willmington entwich in der Nacht auf den 22. Februar, nachdem sie noch die Eisenbahnbrücke, 1000 Ballen Baumwolle und andere Borztähe verbrannt hatte. Das Heer, womit Beauregard gegen Shersman operiren sollte, war nach so großen Berlusten zu schwach, um seiner Ausgabe zu genügen. Beauregard, der bisher nie den Muth verloren hatte, gab nun doch das Commando an Johnston ab, der noch weniger ausrichten konnte.

Sherman rückte am 17. März nach Goldsboro vor und warf Johnston nach schwacher Segenwehr zurück. Da er zunächst keinen ernsten Angriff mehr zu besorgen hatte, verließ er seine Armee auf kurze Zeit und eilte von Beaufort aus zu Schiffe nach City-Point, um hier am 27. März unter Lincolns eignem Vorsitz einem großen Kriegsrath anzuwohnen.

Die Sübstaaten hätte Sherman nicht überwältigen können, wenn es ihnen möglich gewesen wäre, ihre Hauptstellung in Richmond und Petersburg von Truppen zu entblößen. Richmond war in immer größerer Noth, Lebensmittel waren nur noch zu enormen Preisen zu bekommen. Zusuhren und Verstärkungen wurden immer seltener. Ms letten Versuch, die, wenn auch überaus tapsere, jedoch gelichtete Armee zu ergänzen, schlug man Vewassnung der Neger vor. Aber das natürzliche Gesühl sträubte sich gegen einen so groben Absall vom Prinzip der Sübstaaten und man hatte auch nicht mehr Zeit und besaß nicht mehr Terrain genug, um die Maßregel in großartiger Weise durchzzussühren. Manche Stadt und Provinz, die bisher die Union der Sübstaaten unterstützt hatte, wurde jetzt renitent, um nicht ihre Kinder in einem nutzlosen Kampf zu opfern, und klagte den Terrorismus der Regierung in Richmond an, welche die Rekrutirung unter der

weißen Bevöllerung in ber Noth bereits vom Knaben: bis zum Greisensalter ausbehnte. Die Bänke bes Congresses in Richmond begannen sich zu leeren, viele Deputirte entsernten sich in aller Stille. Zu Weihnachten wagte es ber Senator Forte zum erstenmal, gegen Davis und seine Partei die Stimme zu erheben und den bisherigen "Wilitärsbespotismus" als unerträglich und was noch mehr sagen wollte, als unnüt anzuklagen, da die Südsstaaten ohne fremde Hülse sich boch nicht retten könnten.

Unterbeß wurbe ber neue Präsibent ber Union gewählt und hauptsächlich ben Siegen ber Generale verbankt Lincoln seine Wiederswahl. Er hatte zwar auch andere Mittel gebraucht, um zum Ziele zu kommen, unter andern so schnell als möglich den neuen Staat im Westen, Nevada, anerkannt, um sich diese Stimme bei der Wahl zu sichern (dieser neue Staat zeichnet sich durch seinen Reichthum an Silber aus). Auch übte die herrschende republikanische Partei durch ihre Civils und Williarbeamten und durch ihre Geldmittel, indem sie immer neue Millionen Papier verausgabte, einen Terrorismus, der dem der herrschenden Partei in den Sübstaaten wenig nachgad. Zu Lincolns Wiederwahl trug aber das Uebergewicht Grants und Shersmans über Lee und Beauregard das meiste bei, denn man konnte jeht kaum mehr am Sieg der Union zweiseln, und Furcht und Friedenssssehnschlicht wurden Lincolns Alliirte.

Genug, Abraham Lincoln, ber Starrkopf, wurde am 4. November 1864 mit großer Mehrheit zum Präsidenten ber Union gewählt, und am 31. Januar 1865 hob ber Senat in Washington burch förmlichen Beschluß (119 gegen 56 Stimmen) die Sclaverei auf. Die Einssehung ins neue Amt erfolgte erst am 4. März 1865 und Lincoln sagte in seiner Antrittsrede in biblischem Prophetenton die denkwürzbigen und seiner Stellung zur Weltgeschichte würdigen Worte: "Ein Achtel der ganzen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten waren

farbige Sclaven, nicht allgemein über bie Union vertheilt, sonbern im füblichen Theile wohnhaft. Diese Sclaven waren ber Grund eines eigenthumlichen und mächtigen Interesses, welches zu ftarten, fortaupflanzen und auszubreiten bie Rebellen fich zum Aweck fetzten und um beffentwillen fie bie Union gulett burch Rrieg gerreifen wollten, während die Regierung tein weiteres Recht in Anspruch nahm, als bie territoriale Ausbreitung jenes Interesses zu beschränken. ber Parteien versah fich ber Grofe und Dauer, welche ber Rrieg schon erreicht hat. Reine erwartete, bag bie Urfache bes Conflictes icon aufhören konnte, ebe ber Rrieg felbst zu Enbe geben wurbe. Rebe glaubte an einen leichteren Triumph und an ein weniger erstaunliches und fundamentales Resultat. Beibe lesen bieselbe Bibel und beten zu bemfelben Gott. Jebe ruft bes Allmachtigen Sulfe gegen ben anbern an. Es mag feltsam scheinen, baf ein Mensch fich vermeffe, eines gerechten Gottes Bulfe zu erbitten, um Brob zu preffen aus bem Schweife anberer; aber richten wir nicht, bamit wir nicht gerichtet werben. Beiber Gebete konnen nicht erhört werben, keins von beiben ist vollständig erbort worden, benn der Allmächtige bat feine eigenen Biele. . Webe über bie Welt, um ber Aergerniffe willen, benn es kann nicht anders sehn, als bas Aergerniß komme, aber webe über ben, burch ben bas Aergernik kommt.' Wenn wir bie amerikanische Sclaverei als eines ber Aergernisse ansehen, die nach Gottes Borsehung kommen muffen, bas er aber, nachbem es seine Reit gebauert hat, nun beseitigen will, und wenn wir annehmen, bag er beiben, bem Norben und bem Süben, biefen furchtbaren Krieg geschickt hat, wie es jenen gebührte, burch bie bas Aergernift gekommen ist, sollen wir bann glauben können, daß irgend eine Abweichung von jenen göttlichen Attributen eingetreten fen, welche bie Gläubigen bem lebenbigen Gotte von jeher zugeschrieben haben? Sehnsuchtig hoffen wir und flehentlich beten wir, daß biefe schreckliche Kriegsgeißel balb

von uns genommen werbe; wenn es aber bennoch Gottes Wille ware, baß sie fortbaure, bis ber Reichthum, welcher burch bie Arbeit ber Sclaven in 250 Jahren unvergoltener Mühfal und Knechtschaft angehäuft wurde, wieder verschwunden ift, und bis jeder Tropfen Blutes, ben bie Beitsche eingesogen bat, burch einen anberen, ben bas Schwert herausgeschlagen, aufgewogen fenn wirb, fo muß boch ohne Uebelwollen gegen irgend jemand, mit driftlicher Liebe gegen alle und mit festem Beharren auf bem Rechte gefagt werben, bag bie Rathichluffe bes Herrn burchaus gerecht finb." Lincoln fügte noch hinzu: "Laffet uns ringen, bas Wert zu vollenben!" Aber bas Wert wirb, so alauben wir hinzufügen zu muffen, burch ben letten Sieg bes Norbens über ben Süben, burch bie gangliche Freigebung ber Sclaven, burch bie Sorge für die Wittwen und Waisen ber Gefangenen, wovon Lincoln allein noch rebet, noch nicht vollenbet sebn, sonbern es wurde erft vollenbet werben können, wenn, wovon Lincoln kein Wort rebet, nach ber Befreiung ber Sclaven auch für beren gebeihliches Forttommen, für ihre sittliche und intellektuelle Erziehung gesorgt würde. Sie ganz fich felbst überlaffen, heift fie ber schrecklichen Roth und Corruption überliefern.

Lincoln hatte also seiner Rebe eine ernste Mahnung an bie Beißen hinzusügen sollen, ben schwarzen Brübern kunftig liebreiche Bormunber zu sehn, benn mit ber Freiheit hatten sie von Seiten ber Weißen keine Liebe, sonbern nur einen verstärkten Haß gewonnen, und die Weißen würden sich ber Pflicht, für sie zu sorgen, jetzt erst recht überheben. Gine elende Vergangenheit hat für die Schwarzen ausgehört, sagt Lincoln, aber er wagte nicht zu sagen: eine bessere Zukunst erwartet sie!

An bemselben Tage (4. März), an welchem Lincoln sein Amt wieber antrat, trat es auch ber Bicepräsibent Johnson wieber an, hielt aber seine seierliche Rebe vor bem Senat, ben fremben Gesanbten

und einem zahlreichen Publikum, worunter über tausend Damen, in trunkenem Zustande und erniedrigte so die neuen Senatoren zum allgemeinen Scandal. Er hatte sich in der Freude übernommen. Später hat er viel Besonnenheit und Verstand gezeigt. — Während der Wahl brachen in New-Pork in einer Nacht 17 Brande aus, von der unterliegenden Partei angestiftet, aber bald gelöscht.

Das Ergebnif ber Wahl folug vollends bie hoffnung in Richmond nieber. Noch eine lette Hoffnung setten bie Gubftaaten in eine Verfohnung mit bem Norben auf Grund ber Monroe-Doctrin. Davis ließ Lincoln Frieden anbieten, Guben und Norben follten zwar getrennt bleiben, fich aber allitren, um hier Mexito, bort Canada gu erobern und keiner europäischen Macht mehr in ber neuen Welt irgend ein Besithum zu laffen. Er fanbte zu biefem Behufe ben Biceprafibenten ber Gubftaaten Stephens und bie herren Campbell und Hunter nach ber Rhebe von Hampton Roads, wohin ihnen Lincoln felbit mit Seward entgegentam. Sie verhandelten am 2. Februar 1865 auf einem Schiffe. Aber bie Besprechung führte ju feiner Ginigung, weil Lincoln unerbittlich bie Rudtehr ber Gubftaaten in bie Union verlangte, welche Stephens ebenso hartnadig verweigerte. Zum Berberben bes Gubens, benn Sherman rudte immer naber, bie Seeplate gingen verloren, Richmond wurde immer unhaltbarer. Gin Pfb. Rleisch koftete bier im Marz icon 20, ein Kaft Mehl 200 Dollars. Die Banken brachten ihre Kassen auf bie Seite; Vorräthe auf bem Lanbe, bie ber hungerenoth in ber Stadt abhelfen follten, wurden verheimlicht und fielen nachher ben feindlichen Truppen in die Hande. Nur ber Terrorismus ber Generale und bes Brafibenten Davis hielt noch einen Rern bes Wiberstandes beisammen, ber sich aber von Tag zu Tag perfleinerte.

Alle Versuche, die Diversion Shermans im Ruden von Richs mond aufzuhalten, wurden verhindert durch den Truppenmangel der Rengel, Beltbegebenheiten von 1860-66. U. 21 Sibliagten. Lee tannte feine feste Stellung bei Betereburg und Richmond Grants Uebermacht gegenüber nicht von Truppen entblößen und Robnston, ber noch aulest Sberman aufhalten follte, war nicht Rart genug und wurde von seinem Gegner bei Taplorsville und noch einmal bei Bentonville (am 28. Marg) jurudgefdlagen. behauptete Lee immer noch bie Hauptstadt, konnte aber nicht hindern, bağ ber Unionsgeneral Sheriban ringsumber vollenbs bie Gifenbahnen zerstörte und bie Zufuhren nach Richmond hemmte, indem er auch alle Lebensmittel wegnahm. Die Angst in Richmond nahm zu, alle Reichen folichen fich vollenbs aus ber Stabt. Nur mit Mube tonnten bie Congresmitglieber noch jurudgehalten werben. Die Solbaten folgten aber immer noch gleich ausbauernb und tapfer ihrem Sührer. Lee begriff, bag er, wenn erft Sherman vom Suben heranrude, Richmond und Betersburg boch nicht langer werbe behaupten konnen. wollte fich aber weber ergeben noch flieben. Müßte er Richmond verlaffen, so sollte es boch auf eine ehrenvolle Art geschehen. Es war beshalb seine Absicht, die Unionsarmee, welche Richmond umfolog, an bem Punkt zu burchbrechen, an welchem ber rechte flügel fich bem Centrum anschloß, und bie Erschütterung und Berwirrung bes Feinbes zu benuten, um ichnell mit allen feinen Eruppen nach Lynchburg abzuziehen und fich mit Johnstons Truppen zu vereinigen. Er machte ben Angriff wirklich am 25. Marg, brang aber nicht bamit burch. Seine Solbaten strengten fich mit altgewohnter Tapferteit an, als fie aber ihre Bemühungen von teinem Erfolge getront faben, verloren fie bie lette hoffnung, wichen zurud und liegen fich fogar ohne fernern Wiberftanb gefangen nehmen.

Drei Tage später befahl Grant einen allgemeinen Angriff, ber am 29. März aber noch auf allen Punkten von Lee abgeschlagen wurde. Am 30. trat Regenwetter ein, am 31. wurde eine unionistische Division von den Consöderirten beim Frühftlick überrascht und übel

mitgenommen. Die verschiebenen Corps ber Unionsarmee overirten biesmal ohne ben gehörigen Busammenhang, wornber Sheriban, ber mit feiner Reiterei bas beste geleistet batte, fehr unwillig war. Am folgenben Tage überritt Sberibans treffliche Capallerie ein Regiment confoberirter Infanterie gleichsam zur Genugthuung. Am 2. Abril folgte noch ein letter blutiger Rampf um Betersburg, nun aber gab Bee. um nicht ganglich eingeschloffen zu werben, bie bisber fo energisch von ibm behauptete feste Stellung bei Betersburg und Richmond freiwillig auf und fuchte einen Borfprung ju gewinnen, um nach Lynchburg ju entkommen. In der Nacht auf den 3. Abril bemerkte zuerst der deutsche General Weitel an ber Spite ber norbstaatlichen Regerregimenter. bag Richmond verlaffen seb, und zog am Morgen obne allen Biberftanb in bie Stabt ein. Die verbungerte Bevöllerung empfing ibn mit Jubel und sonberlich Meger und Negerinnen waren ganz ausgelaffen in ihrer Freude. Der General benahm fich menschlich und milb, verbot jeden Ercek und liek den armen Einwohnern Lebensmittel austheilen. Weil er aber, obne bazu beauftragt zu febn, eine Berfammlung ber virginischen Legislatur jugab, nahm bie Unions. regierung bas zum Vorwand, ihn augenblicklich zu entlassen, benn bie Angloameritaner gonnten in biefem Rriege teinem Deutschen eine Ehre und lohnten jedem beutschen Berbienfte mit Unbant.

Auch Betersburg wurde am gleichen Tage leer gefunden und besetzt. Grant aber ließ sich keinen Augenblick Ruhe, sondern folgte ber zerrütteten Hauptarmee der Südstaaten auf dem Fuße. Flucht und Verfolgung waren so rasch, daß Lees immer noch bedeutende Armee sich die auf einen Kern von etwa 20,000 Mann unterwegs auslöste. Tausende warsen ihre Wassen weg und suchten einzeln in ihre Heimath zu entkommen. Am 5. April wurde Lee bei Jettersville von Sheridans Reitern eingeholt und wieder am 6. bei Warnville. Am gleichen Tage wurde eine andere Masse ber Fliehenden

von Meade erreicht. Auch in biesen Schlachten kämpften bie Sübelichen noch mit wüthender Tapferkeit. Erst am 9. April, als Lee keinen Ausweg mehr sah, bot er bei Burkersville (am Appomator) Grant eine Capitulation an. Grant antwortete in ritterlicher und großherziger Weise und die Capitulation wurde in der Weise abgesschlossen, daß Lees Armee nur ihre Waffen, Pserde und Artillerie und alles öffentliche Eigenthum abliefern mußte, die Gemeinen und Unterossiziere unter Bürgschaft der Offiziere, daß sie nicht mehr gegen die Union dienen wollten, frei in ihre Heimath entlassen wurden, die Offiziere aber unter der gleichen Bedingung ihre Degen, Pferde und Gepäd behielten.

Lees Abschied von seinen Truppen am 10. April sautete: "Nach vier Jahren mühsamen Kriegsbienstes, die sich durch Tapserkeit und Muth ohne Sleichen kennzeichneten, sieht sich das Heer von Rordvirginien gezwungen, der Zahl und den überwältigenden Hüssmitteln zu weichen. Ich brauche denen, die so viel schreckliche Schlachten überlebt und dis zum Ende sest geblieden, nicht zu sagen, daß ich in diese Uebergade keineswegs aus Mißtrauen gegen sie gewilligt, sondern aus der Ueberzeugung, daß Tapserkeit und Opferwilligkeit durchaus nichts hätten erreichen können, was den Berlusten bei Fortssührung des Kriegs gleich kommen könnte. Mit grenzenloser Bewunderung eurer Beharrlichkeit und eurer Hingebung surs Baterland und mit dankbarer Erinnerung an eure wohlwollende und großherzige Rücksicht für mich nehme ich von euch hiermit einen freundschaftlichen Abschied."

Der Jubel in Washington und allen Städten bes Norbens war ungeheuer. In Washington beeilten sich alle fremben Gesandten Lincoln Glück zu wünschen. Man bemerkte, der österreichische Gesandte seh der erste gewesen. Der Staatssekretär Seward hielt eine sarkaftische Rebe, worin er sagte: "Ich will eben meine Depeschen für das Ausland schreiben. Bas foll ich bem Raiser von China sagen? Ich werbe ihm banten, bag er niemals einer Biratenflagge erlaubte, in bie Safen feines Reiches einzulaufen. Bas foll ich bem Raifer ber Frangofen fagen? (Eine Stimme: Er foll fich aus Mexito fortpaden!) 3ch werbe ihm sagen, bak er morgen nach Richmond geben und seinen Tabak holen kann, ber bort so lange blokirt war, vorausgesett, bag bie Rebellen ihn nicht aufgeraucht haben. Lord John Ruffel werbe ich fagen, die britischen Kaufleute werben finden, daß die unter Berträgen mit ben Vereinigten Staaten aus unfern Safen exportirte Baumwolle viel billiger sep, als die sie burch Blotabebruch erlangen. Grafen Russel selbst betrifft, so brauche ich ihm nicht zu sagen, bak bies ein Krieg für Freiheit, nationale Unabbangigkeit und Menschenrecte und nicht ein Eroberungefrieg ift und bag, wenn Großbritannien nur gerecht gegen bie Bereinigten Staaten febn will, Canaba bon uns unbehelligt gelaffen werben foll, fo lange biefes bie Autorität ber eblen Königin freiwilliger Einverleibung in bie Vereinigten Staaten vorzieht. Was soll ich bem König von Breuken sagen? Ich will ihm sagen, daß die Deutschen ber Fahne ber Union treu waren, wie sein ausgezeichneter Besanbter Baron Berolt mabrend seines langen Aufent: halts in biesem Lanbe und feiner Freundschaft für die Bereinigten Staaten geständig war. Dem Kaiser von Desterreich werbe ich sagen, baß er sich als ein sehr weiser Mann gezeigt, indem er uns von Ans fang an versichert, bag er nirgenbs Sympathien für Rebellion habe." Die Rebe wurde vom versammelten Volt mit unermeglichem Beifall und Gelächter angehört.

Am 12. April fiel Mobile in die Hände ber Unionisten, nachsbem es die Rebellen freiwillig verlassen hatten. Benige Tage später fiel auch die Stadt Raleigh in die Gewalt Shermans, indem Johnston sich dort nicht mehr halten konnte und entwich, um balb darauf, am 26., sich unter benselben Bedingungen zu ergeben, wie Lee. Sher-

Ĺ

man hatte ihm an 18. bessere Bedingungen gestellt, die einer förms lichen Anersennung der Südstaaten gleichkamen, daher zurückgenommen werden mußten. Auch Dick-Taplor ergab sich mit einem kleinen Corps. Zuleht Kirby Smith, der für seine Truppen capitulirte, für seine Berson aber nach Texas ging, 26. Mai.

Aus einer officiellen Lifte aller Berluste ber Union im Bürgerstriege seit 1863 belief sich die Zahl ber Tobten auf 5221 in der Schlacht gefallene oder an ihren Bunden gestordene und 2321 burch Krankheiten oder sonstige Unglücksfälle umgekommene Offiziere. Bon den Mannschaften geringern Grades kamen 30,885 in Schlachten und durch Wunden und mehr als noch einmal so viel durch Strapazen und Krankheiten um. Die durch die Kriegskoften nochwendig gewordene Staatsschuld der Union belief sich zuletzt auf 2800 Millionen Dollars, die des Südens wurde nicht ermittelt, war aber wohl nicht viel geringer!

## Menntes Buch.

## Die Union nach dem Biege.

Aber mitten in die Freude siel wie ein surchtbarer Donnerschlag die Nachricht, Lincoln sey ermordet. Am Charfreitage, der sonderbarer Weise in den Bereinigten Staaten nicht geheiligt ist, war Feststheater in Washington, wozu sich Lincoln und Gemahlin in Fords Theater einsanden, am 14. April Abends. Im dritten Ast trat ein Anderkannter in ihre Loge, seuerte von hinten eine Pistole auf den Prässidenten ab, verwundete den Major Nathbronn, der ihn aushalten wollte, sprang zwölf Fuß tief schräg herab auf die Bühne mit dem lauten Ruse: Sic somper tyrannis! (so soll es den Tyrannen immer ergehen) entwischte durch eine Seitenthür, schwang sich auf ein bereit gehaltenes Pferd und verschwand spurlos. Der Prässident von hinten mitten durch den Kopf geschossen, war besinnungslos hingestürzt und athmete nur noch schwach bis zum Morgen, als der Tod einträt. In derselben Abendstunde hatte sich ein anderer Mörder bei Seward, welcher unwohl geworden war und im Bette lag, eingedrängt, mit

einem großen Dolch ben abwehrenden Sohn Sewards, Friedrich, niedergestoßen, mehrere andere Personen verwundet und Seward selbst in Brust, Hals und Sesicht Sticke versetzt, worauf auch er unaufzgehalten entstoh. Das Gerücht ging, auch General Grant und der Bicepräsident Johnson hätten ermordet werden sollen. Grant war durch Seschäfte verhindert, ins Theater zu kommen, Johnsons Wohnung wurde sogleich durch Militär besetzt. Lincolns Mörder war als der Schauspieler Wilkins Booth aus Baltimore erkannt worden, der oft im Theater gespielt hatte und alle Treppen und Thüren darin wohl kannte.

Nach bem gesetlichen hertommen trat Anbrew Johnson, Biceprafibent ber Union an bie Stelle bes ermorbeten Brafibenten und wurde als solcher beeibigt. Der üble Einbruck, ben feine Betrunkenbeit bei feiner früheren Ginsebung ins Amt bes Biceprafibenten gemacht hatte, war noch in frischem Anbenken, wie auch bie wilbe und fanatische Rebe, worin er allen Rebellen mit hangen gebroht hatte. Inzwischen beeilten fich bie Zeitungen, ibn in einem bessern Lichte zu zeigen. Wenn Johnson nur ein gemeiner Trunkenbolb und rabikaler Prahlhans gewesen ware, hieß es, wurde er boch wohl nicht zu fo boben Shrenstellen gelangt sepn. Er war in Raleigh in Norbcarolina 1808 geboren, ein armer Baifentnabe, ber bas Schneiberhandwert erlernte. Er ging nie in eine Schule, woburch seine Beiftes= trafte stramm und frisch erhalten wurden, ba fie gewöhnlich in ben Schulen erschlaffen. Aus Wigbegierbe lernte er nach und nach von seinen Gesellen bas Buchstabiren und Lesen und feine erste Lecture waren politische Reben. Im Jahr 1826, also erst 18 Jahre alt, ließ er sich in Tennessee nieber und beirathete eine junge Frau, von ber er Schreiben und Rechnen lernte. Dabei wußte er fich fo in Achtung ju feten, bag ihn bie Stabt Greenville icon 1828 jum Alberman mablte; 1835 tam er in bie Gesetzgebung, 1841 in ben

Senat von Tennessee und 1843 in den Congreß von Washington, in dem er blied; 1853 wurde er Gouverneur von Tennessee und 1857 Mitglied des Senats in Washington. Unter allen Senatoren aus dem Süden blied er allein der Union treu. Auch war er stets ein Gegner der Sclaverei, der Aristokratie und der nativen Ausschließlichteit. Er hatte daher die deutschen Sinwanderer gegen die Knownothings geschützt und die Freigebung des Bodens an die Sinwanderer, sowie ihre Gleichberechtigung mit der ältern einheimischen Bewölkerung versochten. Daß er in der letzten Zeit sich dem Trunktergeben habe, gestand er selbst reumüthig ein, soll aber gelobt haben, nie mehr einen Tropsen geistiges Getränk über seine Lippen kommen zu lassen.

Der Mörber Booth entkam nach Maryland. Da man seine Spur hatte, versolgten ihn 1600 Reiter und 500 Mann von der geheimen Polizei und durchstöberten alles, bis Oberst Baker mit 28 Mann ihn am 26. April jenseits des Rappahannock bei Port Royal in einer Scheune überraschte. Booth verschloß die Scheune und erklärte, sich bis auf das Aeußerste vertheibigen zu wollen. Als man die Scheune in Brand steckte, sprang sein einziger Gefährte Harrold heraus und ließ sich gefangen nehmen. Booth aber blieb mitten im Feuer stehen, bis einer von Bakers Leuten ihn niederschoß. Vierzehn Personen, die ihm bei seiner Flucht geholsen oder ihn wenigstens nicht verrathen hatten, wurden ergriffen und vor Sericht gestellt.

Präsibent Johnson erklärte wieberholt in öffentlichen Reben, bie Häupter ber Rebellion müßten streng bestraft werben. Das forbere bie Gerechtigkeit und das sen bie Union sich selbst schuldig, benn ihre Autorität durse nicht ungestraft verachtet werben. Das ließ sich nicht bestreiten. Dagegen erregte es Staunen und Unwillen, als er öffentslich zu behaupten wagte, Booth habe sein Berbrechen nicht aus perstönlichem Kanatismus und eigener Bewegung begangen, sondern im

Complott, nach Berabredung mit Davis, dem Präsidenten der Sudsstaaten, und mehreren andern Häuptern der Rebellen. In seiner Proclamation vom 5. Mai berief er sich auf "Beweisssüsse, welche dem Kriegsministerium vorliegen," und woraus hervorgehe, der Mordplan seh von Flüchtlingen in Canada entworfen und in Richmond gebilligt worden. Darauf sußend versprach Johnson 100,000 Dollars für die Beibringung Davis, ebensoviel für Clearys Beisahung und je 25,000 Dollars für Tompson, Clay, Tuder und Saunders. Man zweiselte, daß wirklich ein Complott stattgefunden habe, und glaubte, Johnson habe nur um jenen Preis schnell seinen Racheplan durchssühren wollen. Die Angeklagten, vor allem Clay, Tuder und Saunders erklärten die Behauptung Johnsons für eine schändliche Berleumdung und erboten sich, jedem unparteisschen Gerichte Rede zu stehen.

Die Aufforberung bes Brafibenten that ihre Birtung. Der ungludliche Prafibent ber Substaaten, Jefferson Davis, mar von Richmond mit seiner Kamilie und 13 Millionen Collars (wie es bieff) unter militärischer Begleitung geflüchtet und hoffte, über ben Diffi= fippi zu entkommen. Da er einen weiten Vorsprung hatte, murbe er seine Berson haben retten konnen, wenn er sich nicht mit so vielem Bepad und Befolge beschleppt hatte. Gereigt burch bie Ehre und bas Berbienst, ihn zu fangen, und burch bie 100,000 Dollars, bie auf seinen Ropf gesetzt waren, jagten ihm bie Reiter ber Union mit Blipesschnelle nach und holten ihn wirklich unter ben Oberftlieutenants Garben und Britcharb am 13. Mai noch vor Sonnenaufgang bei Arswinsville, 75 englische Meilen von Maçon, in einem Walbe ein. Er hatte die Kleiber seiner Frau angezogen und hoffte bei Nacht und im Balbe unentbedt zu bleiben, aber man hatte feine Spur unb von Fadeln umringt und auf allen Seiten mit Revolvern bebrobt, gab er fich unter Bermunfdungen gefangen. Go berichteten bie Beitungen ber Sieger. Die Verkleibung wurde nachher von ben bem Süben freundlichen Zeitungen geleugnet. Auch seine Familie, brei Obersten und mehrere Beamte der Sübstaaten wurden verhaftet. Wo das viele Gelb hingekommen seh, wurde nicht gemeldet. Man brachte Davis nach Washington, wo er angeklagt wurde, mit den Mördern Lincolns im Complott gehandelt zu haben, obgleich kein Beweis aufsgetrieben werden konnte. Es kam der herrschenden Partei nur darauf an, ihn als das bisherige Haupt des Südens zu entehren und mozralisch zu vernichten. Man legte ihm beshalb auch schwere Fesseln an, weil er angeblich einen Gefängnischiener mischandelt habe.

Der Proces ber Mörber Lincolns wurde in verhältnismäßig kurzer Zeit entschieden und die vier Hauptangeklagten, die dem eigentslichen Mörber Booth bei der Flucht geholfen hatten, Pahne, Harrold, Aberot und Frau Surrat, starben am Galgen, am 8. Juli.

Bas Davis betrifft, so murbe er von einem virginischen Bezirks= gericht angeklagt "als Nefferson Davis, ber, ein Bewohner ber Bereinigten Staaten und als folder biefen Treue schulbenb . . . bie Furcht Sottes aus ben Augen verloren und bie Pflichten seines Burgereibes nicht gehörig abgewogen habe, fich vielmehr habe verleiten und verführen laffen burch ben Teufel, und fündhafter Weise beabsichtigt und geplant habe, zu stören bie Ruhe und ben Frieden ber befagten Bereinigten Staaten, und umzusturzen beren Regierung, und anzustisten und anzuregen und anzusachen Aufruhr und Aufstand und Rrieg gegen benannte Bereinigte Staaten, am 15. Juni im Jahre unseres Herrn 1864 in ber Stadt Richmond . . . woselbst er 500 Personen und barüber bewaffnet und angeordnet habe in krieges rifder Beife, b. h. mit Ranonen, Musteten, Biftolen, Schwertern, Dolden und anderen Angriffs: und Vertheibigungswaffen . . . um Rrieg zu führen bergestalt gegen bie Bereinigten Staaten, im Wiberspruch mit ber schnlbigen Bürgertreue bes besagten Jefferson Davis gegen die Berfaffung, die Regierung, den Frieden und die Burbe befagter Bereinigten Staaten von Amerika . . . "

Man beeilte sich burchaus nicht, ihn zu verurtheilen, sonbern ließ ihn im Kerker schmachten. Bei seiner leidenschaftlichen Natur konnte er die strenge Bewachung, die Mißachtung, die harten Fesseln, die man ihm wenigstens eine Zeit lang anlegte, nicht ohne surchtbare Aufregung ertragen, und es schien erwünscht, daß er sich in Buth und Angst selber aufreibe, damit man sich eine öffentliche Hinrichtung ersparen könne, die dem Präsidenten gewiß eine große Partei im Lande zu Feinden gemacht haben würde und die auch das Ausland misbilligen mußte, weil es die sübliche Consöderation als im Kriege gleichberechtigte Macht anerkannt hatte, so lange der Krieg dauerte.

Um nun aber ber Rachbegier ber Pankees boch ein Opfer binguwerfen, wurde bazu ber Hauptmann Wirt ausersehen, ber während bes Krieges die Aufsicht über die in Andersonville ausbewahrten nordstaatlichen Gefangenen geführt hatte. Schon lange hatte man von bem grenzenlosen Elenb biefer Befangenen bin und wieber etwas gebort. Sie waren in einen Pferch zusammengebrangt, welcher nur 800 Jug im Quabrat hatte. Mittenburch flog ein kleiner Bach. Bon außen wurde ber hohe Verschlag icharf bewacht. Anfangs murben bie Gefangenen noch leiblich beköftigt. Als ihre Bahl aber nach ben von ben Unionsgeneralen verlorenen Schlachten immer mehr anwuchs, fehlte ber Raum. Um fich gegen Regen und Schnee zu fcuten, rißen bie Gefangenen bas Holz ber anfangs reinlich aufgerichteten Abtritte weg und bei ber ungeheuern Anhäufung von Menschen wurde ber ganze Raum ein Rloat und bas Waffer bes Bachs untrintbar. Ein großer Theil ber Gefangenen brachte icon aus ben bisberigen Rriegslagern Erschöpfung und Rrankheiten mit. An Lebensmitteln litt die sübstaatliche Armee bereits selber Noth, es konnten also für bie Gefangenen nur spärliche Portionen übrig bleiben. Rum bilbeten

fich innerhalb bes Pferche Heine Räuberbanben. Die noch gefünbern und stärkern Gefangenen nahmen ben Schwachen und Kranken bas lette Labfal, die lette Kleibung weg. Die Wachen und Wirk felbit schritten gegen biefe Gewaltthaten ein, konnten aber bas Glenb nicht lindern. Wirt batte awar bie unmittelbare Aufficht, ftand aber unter ber Oberaufficht bes Oberst Gibbs und bes General Winter. ben letteren manbte fich Wirt um Abhulfe. Winter fagte auch zu. er wolle ben Bferch erweitern lassen, that es aber nicht. Da bieser Seneral noch mabrend bes Rrieges ftarb, bleibt es ungewift, ob er bie Hauptschuld trug, ober ob er nicht beimlich von noch bober Stehenben angewiesen war, mit guter Manier und unvermertt einen großen Theil ber norbstaatlichen Gefangenen wegsterben zu lassen, ba man fo viele Leute weber hinreichend beköftigen konnte, noch auch freis laffen wollte. Actenmäßig ift ermittelt, bag zu Unbersonville im Bferch in bem einzigen Monat August 1864 aus ber Gesammtzahl ber Gefangenen von nabezu 35,000 Mann 2993 Mann gestorben find. Im ganzen Jahre follen 13,500 Mann baselbft umgekoms men fenn.

Die Klagen ber Gefangenen, die jene schreckliche Zeit überlebten, und ber Familien, die ihre Angehörigen in jenem Pferche verloren hatten, erweckten allgemeinen Abscheu in der neuen und alten Welt. In den Schilberungen des ausgestandenen Elends kamen aber bald arge Uebertreibungen vor und wurde von gewissen Seiten ohne Zweisel absichtlich dahin gearbeitet, alle Schuld von der südstaatlichen Resgierung und Seneralität auf den untergeordneten Beamten umsomehr abzulenken, als derselbe kein Pankee, sondern nur ein Deutscher war. Der, mochten die Pankees denken, sey gut genug, um zum Opfer zu fallen. Wirts war ein deutscher Schweizer und Arzt, hatte im Kriege den Südskaaten gedient, war schwer verwundet worden und hatte nach seiner Genesung mit lahmem Arme als Arzt mit Hauptmannscharakter

bie Aufsicht über bas Sefänguis erhalten. Unter höherem Befehl stehend, hatte er burchaus keine unumschränkte Bollmacht. Gleichwohl begann die Presse nach Beendigung des Krieges alle Klagen auf ihn zu häusen, ihn als den alleinigen Urheber der Greuel von Andersonsville zu bezeichnen und von entsehlichen Berbrechen zu faseln, die er persönlich sollte begangen haben. Da hieß es, er habe 300 Gesangene erschießen und 50 von großen Bluthunden zerreißen lassen, 200 durch zwangsweise Baccinirung vergistet, mehrere Gesangene mit eigener Hand getöbtet, andere grausam mißhandelt, einem Sterbenden das Bilb seiner Gattin vom Munde weggerissen und zertreten, Kisten voll Nahrungsmittel den Augen der Gesangenen blosgestellt, ohne ihnen etwas daraus mitzutheilen, nur um sich an ihrer Tantalusqual zu waiden.

Das alles aber erwies sich als unwahr vor Gericht. Obgleich Wirt in der Capitulation des General Sherman mitbegriffen war, wurde er dennoch verhaftet, und obgleich er nach Beendigung des Krieges gesetzlich nur vor ein Civilgericht hätte gestellt werden können, jog man ihn doch vor ein Kriegsgericht. Sein Proces begann zu Washington am 24. August. Dieses Militärgericht benahm sich offensbar parteiisch und doch ergab sich aus den Verhandlungen und Zeugenaussagen, daß nicht eine einzige der vielen Personen, welche Wirt mißhandelt oder getöbtet haben sollte, mit Namen genannt werden konnte, daß in Andersonville gar keine großen Bluthunde, sondern nur sechs oder sieben gewöhnliche Hunde gehalten worden waren, daß viele Sesangene selbst dem Hauptmann Wirt ein günstiges Zeugniß ausstellten.

Mag bieser Mann nun auch von etwas roher Art gewesen seine, — einen allzu seinen würde man gar nicht angestellt haben, — so lag boch die Hauptschuld gewiß an der Oberbehörde, welche für die vielen Gesangenen keine größere Räumlichkeit, keine bessere Beköftigung

und Behandlung vorgesorgt hatte und während der langen Dauer des Krieges das Uebel, welches ihr doch nicht unbekannt bleiben konnte, fortdauern ließ. Hätte die Schuld allein an Wirtz gelegen, so hatte die Armeeverwaltung, hatte der Obergeneral und Davis selbst Beit genug, ihn zu entsernen und einen humaneren Mann an seine Stelle zu setzen. Aber er war einmal zum Sündenbock ausersehen, wurde verurtheilt und am 10. November gehenkt. Das New-Pork-Journal schrieb darüber: "Es ist kein Justizmord, denn von Justiz ist überhaupt hier nie die Rede gewesen. Sine Anzahl Offiziere, die bestellt waren, ihn zu ermorden, haben sich zwar den Titel Gerichts-hof beigelegt, aber sie haben sich nicht die Mühe gegeben, auch nur den Schein eines gerichtlichen Versahrens zu bewahren."

Der Sieg ber Union erschreckte England. England batte viel au fehr mit ben Gubftaaten kokettirt, als baf es bie Norbstaaten nicht geargert hatte: Lorb Balmerfton batte auf ben Sieg ber Gubftaaten spefulirt und fah fich jest betrogen. Stärker und ftolzer als je aus bem Kriege hervorgebend, konnte bie Union fich nun rachen, bas englische Canada wegnehmen und burch einen Rrieg mit England biesem Reiche, welches immer vor Frankreich bangte, Indien zu buten batte und in der orientalischen Frage mit Rufland collidirte, schwere Sorgen bereiten und ungeheuern Schaben zufügen. Deshalb murbe ber eble Lorb gang kleinlaut und äußerte fich im Parlament am 14. Marg 1865: "3ch bin überzeugt, bag wenn auch in ben Bereinigten Staaten einige Bereiztheit gegen England berricht, boch in ber großen Maffe ber anglogmeritanischen Bevölkerung tiefer gebenbe Gefühle vormalten, Gefühle ber Anhanglichkeit und bes Wohlwollens für ihr europäisches Mutterland. Auch hat England ben Bereinigten Staaten teinen Grund zu gerechten Rlagen gegeben und wird ibn nicht geben, und auch wir haben feine Rlage gegen bie Regierung ber Bereinigten Stagten zu führen." Rebermann fab binter biefen füßen Reben nur bie bleiche Furcht hervorbliden. Schon im Juni zog England in Gemeinschaft mit Frankreich die Anerkennung zuruck, die es bisher den Sübstaaten als kriegführender Macht hatte angedeihen lassen, und ließ den Schissen der Sübstaaten nur 24 Stunden Beit, wenn sie in englischen Häsen landeten, um sich mit Lebensmitteln und Wasser zu verschen. Nur aus Menschlichkeit, damit sie nicht auf der hohen See umkämen und nur für einmal.

Gleich nach ber Katastrophe in Richmond und nach Lincolns Ermorbung wurde die Erinnerung an die Monroe-Doctrin ins Boll geworfen und errichtete man in ben großen Stabten ber Union Berbebureaus, um auf Actien und burch eine bloge Privatgesellschaft einen kolossalen Freischaarenzug nach Mexiko zu unternehmen und ben Raiser Max fammt ben Frangofen von bort zu vertreiben. Das Gerücht perbreitete fich, jeber Angeworbene folle taufend Dollars und bunbert Acres Land erhalten und vorerft follten 25,000 Mann unter General Rolenkrang abmarichiren. Auch Fremont follte an ber Svibe fteben. Dagegen hieß es wieber, ber Bebante fen von ber befiegten, fubftaatlichen Partei ausgegangen und eine neue Eroberung im Guben bezwede nur, bem gebemuthigten Guben ein neues Ansehen und Gewicht zu geben. Die bemotratische Bartei im Besten und Rorben spmpathisirte ohnehin mit ben Besiegten. Johnson mußte ben baufenweise nach Bashington ftromenben fübstaatlichen Offizieren, bie cavis tulirt batten, bas Tragen ihrer Uniform unterfagen. Bon Seiten ber Regierung erfuhr man nur, bag Sewarb am 25. Februar aus ben Banben bes von Juares gesanbten Romero ben Protest bes erftern gegen irgend welche Abtretung eines meritanischen Gebiete an Frantreich mit großer Befriedigung entgegen genommen und bag Brafibent Rohnson in ben ersten Tagen bes Mai allen fremben Kriegoschiffen, beren Regierungen ben Kriegeschiffen ber Gubftaaten noch Gaftrecht gemahren, bie Bafen ber Union verschloffen babe.

Auf ber anbern Seite hörte man von Planen, wonach England und Frankreich gemeinschaftlich die Uebergriffe ber Union abwehren und eine große Bereinigung ber spanischen Republiken Sübamerikas zum Schutz ber romanischen Race in der neuen Welt gegen die Pankees anstreben sollten. Man träumte schon, der junge Gemahl der braftlianischen Kronerdin, Graf D'Eu, werde dabei eine große Rolle spielen.

ŧ

Barlan, ber unionistische Minister bes Innern, bebauerte in einer Rebe, baf Frankreich Mexito bebrängt, und außerte fich wortlich: es ift vielleicht von ber Borfebung bestimmt, bag unfere große Republit bie kleine Schwester beschütze. Das war jeboch nicht bie Meinung bes Chefs ber Regierung. Als ber frangofische Gesanbte Graf Montholon im Mai 1865 beim Prafibenten Johnson feine Aufwartung machte, empfing ihn biefer aufs freundlichste und bob hervor, bak zwischen ben vereinigten Staaten und Frankreich trabis tionelle Sumpathien bestehen. Man hatte eine gang anbere Sprache erwartet und fich eingebilbet, bie vielen nach Beenbigung bes Bürgerfrieges unbeschäftigt bleibenben Solbaten ber Union wurben mit benen ber Gubstaaten, welche capitulirt hatten, gemeinschaftlich nach Mexiko zieben, um die Franzosen von bort zu vertreiben. Allein Johnson war zu klug, um nicht zu begreifen, daß er baburch bem kaum beflegten Guben nur eine neue Wichtigkeit und Macht verleihen wurbe, baf ein siegreicher General in einem mexikanischen Kriege, indem er fich auf ben Guben ftuten murbe, ber Union noch weit gefährlicher werben konnte, als Davis, und endlich bag es gerathen fen, Frankreich von England zu trennen und eine Bereinigung biefer beiben See mächte nicht muthwillig zu propociren.

Zwar hielt General Grant in Illinois eine feurige Rebe im Sinn ber Monros-Doctrin, allein anstatt baß Johnson bie bereits an ber mexikanischen Grenze am nörblichen User bes Rio Granbe Mengel, Beltbegebenheiten von 1860—66. II.

ben auf bem sublichen Ufer aufgestellten französischen und kaiferliche mexikanischen Truppen gegenüber lagernben Unionstruppen verstärkt hätte, reducirte er bieselben im August und gab somit ben thatsache lichen Beweis seiner Friedensliebe. Doch infinuirte er bem Cabinet ber Tuilerien, daß er eine große Aufregung in der Union kaum würde hemmen können, wenn Frankreich neue Verstärkungen nach Mexikoschiede.

Minber freundlich war bas Berhältniß zu England, benn bie Engländer batten ben Gubftaatlichen erlaubt, in englischen Safen Lagerschiffe auszuruften, bie bem hanbel ber Union groken Schaben aufügten. Sie batten ben Substaaten auch große Belbfummen gelieben und sie beimlich so viel als möglich unterstützt, immer in ber Hoffnung, fie wurden flegen und ben Norben bemutbigen. Dbaleich nun England fich beeilte, ben gerechten Unwillen bes flegreichen Rorben au beschwichtigen, balb nach bem Kalle von Richmond bie Gubftaaten nicht mehr als triegführenbe Macht anerkannte, und auch bie Union England immer noch als einen befreundeten Staat mit rudlichtsvoller Höflichkeit behandelte, so versette boch Johnson England ein paar empfinbliche Schlage. Erftens ertannte er bie gesammte Staatsichulb ber füblichen Union nicht an, fo bag bie reichen Englander bie vielen Millionen, die sie barin steden hatten, mit einem Feberstrich verloren. Es war eine wohlberbiente und febr gemäßigte Demuthigung, bie bem heimtudischen England wiberfuhr, als ber Staatssetretar Sewarb bie Namen ber pornehmen Englander, bie ben Gubftagten fo vieles Belb porgeschoffen batten, öffentlich bekannt machte.

Zweitens verlangte Seward von England Entschädigung für bie Berluste, die dem Handel ber Union durch die in England für die Sübstaaten gebauten Caper zugefügt worden waren, und behielt sich bas Recht vor, englische Schiffe auf dem Meere durchsuchen zu laffen,

ob es nicht noch immer Rebellenschiffe sepen, die nur unter englischer Flagge führen.

Dieses Borgehen ber Union veranlaste England, Frankreich zu schmeicheln und es zu einer Demonstration zu veranlassen, die dem Nordamerikanern beweisen sollte, Frankreich und England dürsten sich doch gegen die Union zu gemeinschaftlichem Handeln vereinigen. Zumächst war nur England bedroht, aber die Kriegslust der Nordsamerikaner gegen die Franzosen in Mexiko war nur vertagt und Napoleon III. durste auf der Hut sehn, es nicht mit England zu verderben, da beide europäische Westmächte ein dringendes Interesse hatten, gegen mögliche Angrisse von Nordamerika her zusammenzushalten. Diese Erwägungen führten zu der s. Flottendemonstration. Um 14. August 1865 machte die englische Kriegsstotte der französischen einen feierlichen Besuch in Cherbourg und Brest, den diese dann in Portsmouth erwöderte.

Inzwischen beharrte bas Cabinet von Washington auf seinen Forberungen, Lord Russel erwiderte aber, England verweigere jede Entschädigung und wolle sich auch keinem Schiedsgericht unterwerfen. Diese heiklichen Handlungen wurden übrigens von beiben Seiten in ber höflichsten Form gepflogen.

Die beiben sübstaatlichen Caper, welche bie meisten unionistischen Handelsschiffe beraubt und zerstört hatten, waren beibe in England gebaut und bemannt worden. Der Alabama stand so sehr unter englischer Protection, daß die Lords Palmerston und Russel das Ausslaufen besselben aus Liverpool am 29. Juni 1862 nicht verhinderten, obgleich sie durch den amerikanischen Sesandten in London von der Bestimmung des Schiffs officiell unterrichtet waren. Die edlen Lords stellten sich, als wüßten sie von nichts, aber das ganze Publikum wußte es und unter schallendem Selächter des zahlreich am Ufer verssammelten Bolts stach der Caper in die See. Als derselbe später

burch ein unionistisches Kriegsschiff ausgebracht wurde, waren es wieder die Engländer, die den Kapitän desselben jubelnd bei sich aufnahmen. Das zweite Schiss, der Shenandoah, war erst 1864 in London ausgerüstet worden und hatte schon in kurzer Zeit 37 unionistische Schisse, namentlich Wallsischsanger im Norden des atlantischen Meeres zerstört. Erst am 6. November 1865 kam es nach England zurück, lief in den Mersey ein und ergab sich an einen englischen Kriegsbampser. Die englische Regierung erklärte nun zwar das Schiss sür ein nordamerikunisches und stellte es der Union zur Versügung, ließ aber sowohl den Kapitän desselben, Waddell, als die gesammte Mannschaft, 133 Leute, frei. Nur oberstächlich wurde jeder gestagt, od er etwa ein Engländer son? und jeder verneinte es. Beweise wurden nicht verslangt, und da sie ihre Beute bereits zu Gelde gemacht hatten, zogen sie jeder mit einer schweren Last Geldes lustig davon. Man hatte unter ihnen besonders Schotten bemerkt.

Als die Unionsarmee nach Beendigung des Krieges entlassen wurde, kehrten die Generale zu ihren bürgerlichen Geschäften zurück. Buruside als Sisendahnagent, Butler als Fadrikant, Franklin als Inspektor eines Wassendepots, der Reitergeneral Smith als Krämer, Patrick als Pächter, Perch Wyndham als Fechtmeister, Ferrero als Tanzmeister, die deutschen Generale (Sigel und Schurz) natürlichersweise nur als Zeitungsschreiber.

Die Abolitionisten triumphirten. Man höre eine ihrer Stimmen aus New-Port: "Lincoln war ber heiland, Johnson ist Petrus mit dem Schwert, der die Kirche der Freiheit auferdauen wird, nache dem Lincoln mit seinem Blut ihren Grund geweiht hat." Indessen wurde man bald gewahr, daß die Reger von ihrer neuen Freiheit, wenigstens für den Ansang, ungleich mehr Schaden als Nutzen hatten. Eine Correspondenz aus New-Port bemerkte: "Die armen Teusel, die ihre früheren Herrn verlassen oder von ihnen fortgetrieben werden,

haben tein Brob, teine Rleiber, tein Obbach, tein Gelb, teine Arbeit. um welches zu erwerben, und zum Erfat für alles bas bieten ihnen bie Abolitionisten - einen Wahlzettel! So wird bie fich überfturgenbe Freiheit zum Blobfinn und bie verschrobene humanität zur Grausam-Noch hat man von keiner großartigen Makregel ber Abolis tionisten gehört, die barauf berechnet ware, ben armen Regern vor allen Dingen Brob zu gewähren. Immer wieberholte Nachrichten melben von bem entsetlichen Glenb ber fcmargen Bevollferung im Suben. Die fraftigen Manner und Aunglinge find unter bie Golbaten gestedt und grokentheils wieder entlassen worden; andere sind babon gelaufen, um nicht mehr zu arbeiten, vagabonbiren und rauben. Die zurudgebliebenen Greise, Weiber und Rinber werben von ihren ehemaligen herren, benen fie nichts mehr nüten und bie, burch ben Rriea ausgesogen, selber nichts mehr haben, nicht mehr ernährt und fortgeschickt, weshalb unter ihnen ber Hunger und Krankheiten wüthen, welche Tausenbe hinraffen. Im Staat Georgien wurden die Neger von ben Beißen maffenhaft verjagt, benn man hatte fie nur als Sclaven brauchen konnen; sobalb fie frei waren, wurben fie ben Weißen eine Laft. Im Staat Rentuch vereinigten fich bie Weißen, ben Schwarzen teine Arbeit zu geben, auch wenn fie arbeiten wollten. Auch in ben nörblichen Staaten wurde die neue Freiheit ber Schwarzen ben Weißen balb unbequem. Die Freiheit gewährte ben Schwarzen auch bie Gleichheit mit ben Weißen, fo bag jene fich forton mit biefen follten zu Tische setzen und in bemselben Wagen fahren burfen. Aber bie stolze germanische Race litt eine so niebrige Berührung nicht. Man warf bie Schwarzen zur Thür ober zum Wagen hinaus. Die gemeinen Neger mußten sich bas gefallen lassen, aber bie Regersolbaten, bie noch in Waffen ftanben, wehrten fich und in Washington und New-Port wieberholten fich blutige Schlägereien zwischen ben unvereinbaren Racen. "Die Erbitterung gegen bie Schwarzen flieg fo boch,

baß bei ber großen Siegesparabe zu Washington am 23. Mai Prafibent Johnson es für rathlich hielt, bie Regerregimenter, obgleich sie
sich im Kriege gut gehalten und zum Siege beigetragen hatten, bennoch von ber ganzen Feierlichkeit auszuschließen. Auch wagte er nicht,
bie schwarze Race burch Ertheilung von Wahlrechten ber weißen gleichzustellen. Ob bie Reger Wahlrechte erhalten sollten ober nicht, wurde
jebem einzelnen Staat anheimgestellt.

Man beschulbigte die Abolitionisten, ihr Fanatismus für bie Reger sey nur eine Heuchelei und ihr einziger Zweck sey, sich mittelst ber Wahlstimmen der Neger die höchste Sewalt in der Union zu erringen. Man hörte auch wohl, diese ächtesten aller Pankees, die alten Puritaner, gingen darauf aus, ihre Secte zur alleinherrschenden zu machen, spotteten der einfältigen Deutschen, die im Abolitionismus nur die uneigennühigste Humanität erkannt und ihm daher alle ihre liberalen Sympathien zugewendet hätten, und bereiteten eine Bersfolgung der Katholiken vor.

Wendung in dem Benehmen des Präsidenten Johnson gegen die Partei ein, der er, wie es schien, die jeht mit dem größten Sifer gedient hatte. Der Wann, der sich früher in den Ruf eines gemeinen Säufers und leidenschaftlichen Fanatikers gegen die Sübstaaten gebracht hatte, zeigte eine aufsallende Mäßigung und löste sich mit großer Klugheit erst ganz allmälig von der Partei der nordstaatlichen Pankees ab, deren Wertzeug zu sehn er früher nicht in Abrede gestellt hat. Aber seine neue Politik der Mäßigung ging von einem richtigen Urtheil aus. Lincoln war ihm schon in diesem Maßhalten voranzgegangen.

Der Abfall ber Substaaten war begreiflicherweise Baffer auf bie Muhle ber Abolitionisten gewesen. Brachte ber Krieg Gefahr für bie Norbstaaten, so blieb ein großer Aufstand ber Neger in ben Sub-

staaten immerhin bas beste Mittel, ben letztern eine Diversion im Rücken zu machen. Auch bedurfte die Regierung der Union des Eisers und der Begeisterung, die unter den Abolitionisten angesacht waren. Gleichwohl war für alle Zukunst die Emancipation der Neger etwas äußerst Bedenkliches. Die Bereinigten Staaten dienten damit eigentzlich nur dem englischen Interesse. Wie höhnisch mußte der alte Palmerston lachen und sich vergnügt die Hände reiden, wenn er sah, wie gut berechnet, wenn auch kostspielig, die Emancipation der Neger auf Jamaika gewesen war, da sie wesentlich mitgewirkt hatte, den Abolitionismus in Amerika zu nähren und es endlich dahin zu bringen, daß die Bereinigten Staaten den unermesslichen Bortheil der Sclavenarbeit verlieren mußten. Die schlaue Handelspolitik Englands, die sich für Humanität ausgab, erfreute sich eines glänzenden Erfolges, denn sie hatte mit einem kleinen Opfer den Rivalen das größte Opfer zu bringen genöthigt.

Lincoln hatte baher ben Abolitionisten nur gezwungen nachgegeben, nur langsam und ungern, und wie er, so bachten Millionen seiner Mitbürger im Norden. Es handelte sich nicht blos darum, die Früchte der Sclavenarbeit einzubüßen, welche der Norden mitgenoß, weil er die Produkte des Südens durch seine Schiffsahrt den europässchen Consumenten zubrachte. Man ging auch der Gesahr entzgegen, in der großen Wasse befreiter Neger nicht mehr willige Werkzeuge, sondern natürliche und incorrigible Feinde vor sich zu haben. Indessen mußte man sich der empörten Südstaaten erwehren. Man that es ansangs noch mit großer Schonung der Sclavenbesitzer. Noch im Jahr 1862 sollten die Neger, deren Herren man als Feinde behandelte, doch noch nicht frei werden dürsen, sondern als Sclaven der Union passend colonisit werden, wie Lincoln in seiner Botschaft am 6. März empfahl. Im Mai wurde noch Seneral Hunter, als er die Sclaven in Südcarolina, Florida und Georgien für frei erklärte,

vom Präsibenten besavouirt. Im Juli bat ber Präsibent bringend bie Grenzsclavenstaaten, die Emancipation selbst in die Hand zu nehmen, in ihrem eigenen Interesse und um den extremen Forderungen der Abolitionisten zuvorzukommen. Da sie so thöricht waren, nicht darauf einzugehen, sah sich Lincoln unter dem Druck der Kriegszereignisse genöthigt, am 22. September allen kriegsührenden Sclavenstaaten zu drohen, daß vom 1. Januar 1863 an alle Sclaven in den Staaten, die sich bis dahin von der Rebellion nicht loszesagt haben würden, sollten von da an sür frei erklärt werden. Noch am 2. Dezember sagte er den Staaten, welche sich freiwillig fügen würden, günstige Bedingungen zu. Da sie sich aber nicht fügten, wurde am 1. Januar 1863 die Emancipation der Sclaven wirklich proklamirt.

Man ertennt bieraus, wie äukerst vorsichtig Lincoln zu Berte ging und wie es ihm Gewiffensfache war, bie vollige Freilaffung ber Schwarzen nicht zu überfturgen, ba aus berfelben fur bie Schwarzen felbst, wie für bie Beißen, unberechenbare Gefahren erwachsen mußten. Nicht er allein nahm biefe Rückfichten. Man muß sich erinnern, wie ftart bie bemofratische Partei auch in ben nördlichen und westlichen Staaten gewesen war, ebe ber Uebermuth ber Barteigenoffen in ben Substaaten ben Krieg vom Zaune brach. Lincoln wurde im Berbft 1864 wieber jum Prafibenten gewählt, aber nur mit 2,185,502 republitanischen gegen 1,778,200 bemofratischen Stimmen, ausschließlich aus ben nörblichen und westlichen Staaten. Abbirt man zu ben lettern bie fehlenden Stimmen aus ben Substaaten, fo ift bie Dehr= beit nicht mehr eine republikanische, sonbern eine bemokratische, und es liegt flar vor Augen, bag unter ber weißen Bevolferung ber Bereinigten Staaten bie unbebingte Freilaffung ber Sclaven nur unter besonderen Umständen von einer fanatischen Minderheit hatte burch= gesett werben konnen. Die Rahlen sprechen bafur, bag Lincolns Bebenten im natürlichen Gefühl ber weißen Race volltommen begrunbet

war. Noch immer war die große Frage nicht völlig entschieden, noch firäubte sich das Repräsentantenhaus in Washington gegen die völlige Befreiung der Schwarzen. Aber wie durch ein hestiges Gewitter die natürliche Luftströmung unterbrochen und in eine conträre verswandelt wird, so riß die Kriegssurie den Congreß von Washington aus der ruhigen Besonnenheit hinaus und führte zum Geset vom 31. Januar 1865, welches die Besreiung der Schwarzen für immer sanctionirte.

Daran schloß sich bas Detret, welches ben Rebellen mit ber Confiscation aller ihrer übrigen Guter brobte, und endlich bas merk würdige Defret, welches geftattete ober befahl, bak in jedem füblichen Staate eine Regierung, bie nur von einem Zehntel ber Bevölkerung gewählt ware, sich aber ber Union unterwerfe, auch von ber Union als einzig rechtmäßige Regierung anerkannt werben folle. rechnete babei auf bas weiße Proletariat im Guben, auf bie armeren Rlaffen, bie bisher ben Reichen hatten bienen muffen, ober gurudgelett worben waren. Diese Minberheit follte unter bem Schut unionistischer Bajonette bie kunftige Mehrheit in ben Gubstaaten bilben, und unmittelbar nach ber Kataftrophe bei Richmond und Lincolns Ermorbung genirte fich ber neue Brafibent Johnson auch gar nicht mehr, ben letten Bebanten auszusprechen, inbem er einer Deputation aus bem Suben, bie ihn begludwunschte, jur Antwort gab: "Die Führer ber Rebellion muffen gestraft und von ihrer socialen Stellung herabgebrudt werben. Die loval gebliebenen Ginwohner in ben Substagten verbienen auf Rosten berjenigen, welche so unfagliche Leiben über bas Land gebracht haben, entschäbigt zu werben." Das beutete barauf bin, bag ber ben Reichen im Guben geraubte Grund und Boben an bie armere Rlasse vertheilt werben follte. Diefer Plan hatte sich ichon mahrend ber gangen Kriegführung verrathen, indem weber aus Noth, noch aus Muthwillen, sondern nur,

um bie vorher reichen Sablander arm zu machen, von ben Truppen ber Union unzähliges Privateigenthum im Saben zerftört und uns geheure Maffen Baumwolle confiscirt worben waren.

Bir baben aber icon bemertt, bak bie bumane Schwarmerei für bie Befreiung ber Neger nur wenigen besonbers frommen und autmuthigen Leuten Ernft war. Für bie weit überwiegenbe Debrheit ber egoistischen und berglosen Nantees war ber Abolitionismus nur ein Aushangeschilb und Borwand, um über ben Guben berfallen gu tonnen. Man wollte bamit auch teineswegs in ben Ruf ber Frommigteit tommen, sonbern nur bei ben Liberalen in ber ganzen Welt Sympathien gewinnen und burch ben Aufruf jur Freiheit eine blutige Emporung ber ichwarzen Sclaven gegen ihre weißen Berren in ben Substaaten bervorrufen. Ware bies gelungen, fo hatten fie fich bie ungeheuren Rriegstoften, bie fie im Rampf mit bem Guben aufwenben muften, erspart. Dann wurden fie bie Beute mit ben Schwarzen getheilt und bie großen Plantagen ber fühlichen Ariftotratie gerftückelt und an tleine weiße und schwarze Gigenthumer gebracht haben. Dann mare die reine Demokratie auf breitester Grunds lage etablirt gewesen und mit ber Aristofratie und ihrem bevorzugten Befite ware auch die Souveranetat ber einzelnen Staaten verfdmunben.

Die Neger empörten sich aber nicht gegen ihre Herren und ber Norben mußte ungeheure Anstrengungen machen, um mit seiner Uebermacht enblich die sübliche Aristokratie zu überwältigen. Als sie aber überwältigt war, wollte bie siegreiche Partei ber Pankees ben ursprünglichen Plan boch noch burchsühren, die großen Plantagen consisciren, ben Schwarzen Parcellen bavon als Eigenthum, Bahlrechte und vollkommene Gleichheit mit ben Weißen gewähren, auch die Selbständigkeit der Einzelstaaten für immer ausheben und ganz in berselben Weise eine einige und untheilbare Republik gründen,

wie es bie Sansculotten in Frankreich im J. 1793 gethan hatten. Dem Princip ber allgemeinen Gleichheit gemäß sollte bie schwarze mit ber weißen Nace sich vollkommen verbrübern.

Dieser Plan paßte nicht für die fast rein germanische Bevöllerung der Union. In Frankreich, wo das gallische Blut sich leichter berauscht und man sich, wenn auch immer nur auf kurze Beit, leicht einer Musion hingibt, konnte man für eine Verbrüderung mit den Schwarzen schwärmen, um so eher, als man sie nicht in der Nähe hatte. Aber bei einer echtgermanischen Race, die schon lange mit der Negerrace verkehrt, ist eine solche Verbrüderung rein unmöglich. Der Racenstolz leidet sie nicht. Auch war es der Mehrheit der Pankees mit der Gleichstellung der Neger gar nicht Ernst, auch wenn sie dieselbe noch sorderten, nur um die alte Aristokratie nicht wieder aussommen zu lassen.

Brafibent Johnson tannte biefe Stimmung fehr genau, lieft fich also weber burch bie wirklich fanatischen Abolitionisten, noch burch bie Centralisten, bie bas Regerwohl nur jum Bormand nahmen, ju ber Thorheit verleiten, ben Schwarzen ausgebehnte politische Rechte ju bewilligen, ober gar fie in Befit ber Lanbereien ju feten, welche bisher ber Aristofratie gehört hatten. Hatte er mehr für bie Reger gethan auf Roften ber Weifen, fo murbe er bas bleibenbe Intereffe ber weißen Race verlett und gegen bie natürliche Antipathie angestoßen haben, welche nun einmal bie weiße Bevölferung gegen bie Schwarzen begt. Er wurde fich unnut gemacht und feine Rolle balb ausgespielt haben. Nach ihm wurben Andere gekommen seyn, die bas Intereffe ber weißen Race beffer wurben gewahrt haben. Die Schwarzen maren unter allen Umftanben zu turg gefommen. Deswegen befolgte Johnson einen Plan, ber ben ber Pantees bes Norbens ober ber f. g. Republitaner burchtreuzte. Erftens verwarf er bie Magregel, ben Schwarzen Bablrechte und politische Gleichstellung mit ben

Beißen zu bewilligen, und überließ die Entscheidung barüber ben einzelnen Staaten. Einer Regerdeputation sagte er freimuthig, ihre neue Freiheit beschränke sich auf das Recht, zu arbeiten, wo und was sie wollten; aber erst burch ihre Arbeit könnten sie sich einen Besitz und die davon abhängigen Senüsse verschaffen. Um die Entscheidung in der Regerfrage den einzelnen Staaten überlassen zu können, mußte deren Selbständigkeit neu garantirt werden. Die Union mußte wie vor dem Kriege ein Staatenbund bleiben, durfte nicht ein Einheitstaat mit unumsschränkter Centralgewalt werden.

Nachbem Johnson fich einmal von ber Ginseitigkeit seiner bisberigen Barteigenoffen emancipirt batte, konnte er natürlicherweise nur noch auf bie Sympathie ber frühern, ber republikanischen entgegengesetten bemofratischen Bartei in ben Rorbstagten rechnen und wenn er bas Ruber in ber Hand behalten, eine Mehrheit im Congreß gewinnen und bei ber nachsten Brafibentenwahl wieber gewählt werben wollte, mußte er fich beeilen, nicht nur ben besiegten Gubstaaten ihre nach bem Rriege suspenbirte Gelbständigkeit gurudzugeben, sonbern auch bie besiegte, boch immer noch vorhandene Aristokratie baselbst burch Schonung zu gewinnen. Daber er ben Abolitionisten gegenüber unzweibeutig aussprach, ber Boben ber Union gebore ben Weifen und wie ber Befit, fo fen auch bie Regierung allein bei ben Beifen. Die Aufbebung ber Sclaverei komme ben Schwarzen nur zu gute, wenn fie fich bescheiben und fügsam in ihre neue Lage schicken, burfe aber ben Besit und bie Dacht ber Weißen nicht gefährben. Borausfichtig bemerkte er, wenn bas Busammenleben ber freien Schwarzen mit ben Weißen beiben Theilen nicht convenire, fo bleibe nichts übrig, als baft bie Erstern fich in ein noch unbewohntes Territorium, bergleichen bie Union noch genug übrig hat, zurudziehen und isoliren.

Schon gleich nach Beenbigung bes Krieges beschämte Präsibent Johnson alle bie, welche schreckliche Maagregeln ber Rache von ihm

erwartet hatten, burch große Mäßigung. Nur an ben Mörbern Lincolns wurde die Tobesftrafe vollzogen. Alle Häupter ber Rebellion, bie man gefangen bekam, wurden geschont und fast alle wieber fret gelaffen. Selbst ber substaatliche Prafibent Davis murbe nur ber Bein einer langen Untersuchung unterworfen. Die Generale ber Gubftaaten, bie fich ergeben batten, blieben frei. Der gangen fubstaatlichen Aristofratie murbe eine Amnestie bewilligt und fie bebielten ihre Wahlstimmen, wenn man fie auch burch bas Zwanzigtausenb-Dollargesetz ein wenig angftigte. Sogar ber Biceprafibent Stephens, bas zweite Haupt ber füblichen Union neben Davis, ber Finangminister jener Union, Tornholm, ibr Generalpostmeister Reagan, ber Richter Campbell, ber Gouverneur Clark murben im Berbst 1865 amnestirt und nur, um ben Born ber Pankees einigermaßen zu be-'sichwichtigen, wurde ein oben ichon genannter Frember, ein untergeordnetes Wertzeug ber fübstaatlichen Armeeverwaltung, ber Schweizer Wirt, gehentt.

Gegen bieses Berhalten bes Präsibenten Johnson erhob sich ber angesehenste ber Abolitionisten, Wenbell Phillips, in einer Rebe zu Boston und machte ihm die schwersten Borwürfe, daß er die Aristostratie im Süden, die zu vernichten man im Ariege so ungeheure Opfer gebracht, doch nicht vernichtet habe, daß er dieselben Häupter der Rebellion, gegen die man so lange und slegreich gekämpst habe, jeht wieder auskommen, fast dieselbe Stellung wieder einnehmen lasse, wie vor dem Ariege, daß er die Neger, obgleich sie zu Tausenden für die Sache der Union geblutet hätten, dennoch nicht würdigen wolle, als Landsleute und Mithürger der Weißen gelten zu dürsen. Schließlich verkündete Philipps, wenn man den Schwarzen im Süden das ihnen verheißene Recht verweigere, würden sie thun, was sie in Hapti gethan haben.

Mis im Spatherbft 1865 bie Bablen jum Congreß erfolgten,

wurde eine Mehrbeit von Republikanern gewählt, so bak voransausehen war, biefer Congreg wurde bie Abgeordneten ber Substaaten nicht aulaffen, ihre Bieberberftellung als gleichberechtigte Staaten ber Union verschieben und bieselben einstweilen nur als Territorien behandeln, er würde ferner ben Regern bas Stimmrecht ertheilen wollen und endlich bie Monroe-Doctrin geltend machen, um bie Frangosen und ben bfterreichischen Erzbergog aus Merito zu vers treiben. Schon wurden viele brobende Stimmen laut, die bes Brafibenten bisberige Friedenspolitit verwarfen. Wenbell Abillipps ging so weit, ihn in Anklagestand versetzen zu wollen. Johnson sah nun wohl ein, bag er in mehreren Buntten werbe nachgeben muffen, und man borte, er babe bereits einige seiner Anschauungen mobificirt, er wolle wenigstens einem Theil befähigter Reger bas Bablrecht gewähren und ber Monroe-Doctrin Achtung verschaffen. Um aber ben Rrieg mit Merito womöglich zu vermeiben, ber bie Wieberberstellung ber Rube und Ordnung in ber Union sehr verzögern mußte, schidte Johnson ben General Shofielb, ber als Brivatmann reiste, mit bem geheimen Auftrage nach Baris, bem Raiser bie Lage ber Dinge und bie Stimmung in ber Union Mar zu machen, bamit er noch rechtzeitig seine Truppen aus Mexito gurudziehen tonne. Stwas Auberläffiges ift über biefe Miffion nicht bekannt geworben, boch wurde fie allgemein geglaubt und entsprach ben Berhältniffen.

Am 5. Dezember 1865 wurde ber Congreß in Washington ers
bffnet und zwar nur von den Gewählten der Nordstaaten, diejenigen
ber 11 süblichen oder Rebellenstaaten wurden nicht zugelassen. In
seiner Botschaft sprach der Präsident Johnson vor allem aus, daß
die Sclaverei in der Union nunmehr unwiderrussich abgeschafft sey,
daß den Südstaaten die Bedingungen, unter denen sie wieder gleiche
berechtigt in die Union eintreten könnten, scharf formulirt werden
würden, daß er das ungeheure Kriegsbudget von 516 auf 33 Mill.

Dollars reducirt habe, daß die Regelung der Finanzen überhaupt keine unüberwindliche Schwierigkeit darbieten werde und daß die Union nach außen mit allen Mächten im Frieden seh. Nur in Bezug auf England und Frankreich machte er ein Paar inhaltsschwere Bemerkungen. Bon England hieß es, es habe den Sübstaaten Kriegsmaterial geliesert und Caperschiffe, die mit englischen Unterthanen bemannt gewesen sehen, und habe diesen Caperschiffen auch später noch in britischen Häsen Zuflucht gewährt. Genugthuung dafür und eine friedliche Bermittlung seh noch nicht erfolgt. Ueber Frankreich sührte die Botschaft keine Beschwerde, hob aber mit auffallender Ruhmredigskeit die Vortressslichseit der republikanischen Versassung hervor, wosdurch indirekt über das neue Kaiserthum in Mexiko der Stab gebrochen wurde.

Weit bestimmter brückten sich die von den Republikanern in beiben Häusern eingebrachten Resolutionen aus: "Nachdem der Kaiser der Franzosen in seinem Brief an General Foreh vom 3. Juni 1862 erklärt hat, er wolle in Mexiko eine Monarchie errichten, welche der lateinischen Kace auf dem amerikanischen Continent wieder zu Kraft verhelsen und die Union verhindern solle, vom Meerbusen von Mexiko Besitz zu nehmen; nachdem der Bersuch zur Errichtung einer Monarchie in Mexiko wirklich gemacht worden ist, soll der Präsident ersucht werden, dies als eine Beleidigung des Bolks der Union anzusehen und die erforderlichen Schritte zu thun, um Ehre und Würde seiner Regierung zu schützen."

Der Prässbent beantragte in Bezug auf die Neger, man solle, wenn auch die Sclaverei unwiderruflich abgeschafft sen, doch der ursprünglichen Verfassung in der Art treu bleiben, daß es den Einzelsstaaten überlassen bliebe, innerhalb ihres Gebiets die Wahlbefähigung der zum Genuß voller Bürgerfreiheit noch unreisen Neger einzusschränken, und daß man den Einzelstaaten nur vorschreiben dürfe, den

.

Regern Sicherheit ber Person und bes Eigenthums, bas Recht ber Arbeit und für ihre Arbeit Lohn zu gewähren.

Auch in Bezug auf biese Frage hielt ber Congreß bei weitem bas besonnene Maaß nicht ein, wie ber Präsibent. Die republikanische Mehrheit im Congreß würbe sich zu einem, nur England zu Sute kommenden Kriege mit Frankreich und zu einer noch weit übereilteren plöhlichen und gänzlichen Gleichstellung der Schwarzen mit den Weißen haben hinreißen lassen, wenn der Präsibent es nicht verhindert hätte. Der Führer der republikanischen Partei im Senate war Sumner, im Abgeordnetenhause Thaddaus Stevens. Mittelst der Mehrheit in beiden Häusern brachten sie die Froedmen's Burvau Bill zu Stande, welche bezweckte, auf noch lange hin die Sübstaaten vom Congreß auszuschließen und als eroberte Provinzen zu behandeln, und zweitens die bisherigen schwarzen Sclaven den freien Weißen in jeder Bezziehung gleichzustellen.

Durch Congresatte war nämlich schon am 3. März 1865 ein f. g. Freedmen-Bureau, d. h. ein Bureau für Flüchtlinge, Freigeworbene und verlassene Ländereien errichtet worden, hauptsächlich zum Schutz und zugleich zur Ueberwachung der im Kriege frei gewordenen Neger und mit der Besugnis, verlassene oder consiscirte Ländereien an solche Neger zu vertheilen. Dieses Bureau hatte bereits 113 Millionen Dollars ausgegeben und jetzt verlangte die Mehrheit des Conzesses, seine Besugnisse sollten noch weiter ausgedehnt werden. Ramentlich sollte der ganze Süben in Districte eingetheilt werden, in welchen nordstaatliche Offiziere als Commissäre unumschränkte Gewalt haben sollten, für die Neger auf Kosten ihrer disherigen Herren zu sorgen. Vorerst sollten der Millionen Ader Landes im Süben erpropriert und in Loosen von höchstens 40 Ader unentgelblich an die Neger vertheilt werden. Welcher Weise dem Fardigen irgend ein bürgerliches Recht verweigere, solle mit 1000 Dollars Gelbbuse und

Sefängniß bis zu Einem Jahre bestraft werben. Jeber männliche Neger solle von seinem 20. Jahre an Stimmrecht haben. Ueber alle bie bezeichneten Fälle sollten nur die Ofsiziere sedes Distrikts zu entsicheiben haben ohne alle Rücksicht auf die gewöhnlichen Gerichte. Mit einem Wort, die Sübstaaten sollten als erobertes Land sortwährend unter dem Kriegsgesetz stehen, die schwarze Race sollte dort das Ueberzgewicht über die weiße erhalten. Das war aber noch nicht alles, benn das Bureau stellte sich auch außerhalb der Staatsgewalt und über dieselbe. Die vollziehende Sewalt mußte, wenigstens in Bezug auf die Regerfrage und auf die Behandlung der Sübstaaten aus den Händen des Präsidenten in die des Bureaus übergehen, wenn der Präsident es dazu kommen ließ.

Die Bill ging in beiben Häufern mit 1/2 Stimmenmehr burch und die republikanische Partei that fich weber in Reben, noch in ber Breffe einen Zwang an, sonbern schmähte bie Politit bes Brafibenten und felbst beffen Berfon in ber wilbesten und robesten Beife. Es fielen Aeußerungen, wie fie früher von ben Demokraten gegen Lincoln gefallen waren. Prafibent Johnson ließ fich jeboch nicht schrecken, sonbern legte am 19. Januar 1866 fein verfaffungemäßiges Beto gegen bie Bill ein. Die Aufregung war groß, aber bie größere Menge bes Bolks in Bashington und in ber Nahe mar für ben Brafibenten und auch von fern ber, von allen Seiten erhielt er juftimmenbe Abreffen. Alle nun am 22. Februar ber Geburtstag bes großen Bashington gefeiert wurde, versammelte sich bor bem Sause bes Prafibenten eine unermefliche Vollsmenge und verlangte von ihm, er solle reben. Da sprach er anberthalb Stunden lang mit feuriger Begeisterung zum Bolt. Bor allem bielt er fest, baf bie von bem großen Bashington flegreich befestigte Union nie mehr burfe aus ben Rugen geben. 3mei Barteien aber thaten ihr Möglichstes, fie aus ben Fugen zu reißen, und beshalb muffe er bie eine wie bie andere

bekampfen. Die bemokratische Bartei in ben Gubftaaten babe fich vor vier Jahren emport und wurde bie Union für immer aesvalten baben, wenn es ihr gelungen ware, ihre verratherischen Blane burchauseken. Raum aber seb biese Bartei besteat und ber Union wieber unterworfen worben, so erhebe fich bie republikanische Bartei gang ebenso perratberisch, um bie Union abermals zu spalten, weil fie ben Substaaten ben Wiebereintritt in bie Union verwehren wolle. Bier Nabre lang babe man Krieg geführt, um bie Union berzuftellen, um bie eigenmächtig und rebellisch ausgeschiebenen Gubftaaten gum Biebereintritt in bie Union zu zwingen. Und nun wolle eine andere Bartei. fie follten und burften nicht wieber eintreten. An ber Spite bee Berraths im Guben stanben Davis und Slibell. An ber Spipe bes Berraths im Norben fteben nun ichon wieber Anbere ba. - Aufgeforbert von ber Menge, fie zu nennen, rief Johnson: "Wohlan, ich nenne Stevens, Sumner und Wenbell Philipps. Mogen fie mich angreifen, ich werbe mich nicht fürchten. Man bat gesagt, ich verbiene geköpft zu werben. Man hat gesagt, bieses prafibentschaftliche Binbernif muß aus bem Bege geraumt werben, und ich zweifle nicht, es war auf meine Ermorbung abgesehen. Aber ich habe nie etwas anderes gewollt, als die Erhaltung ber Union, und ich hoffe, fie wird fest stehen und machsen, wenn auch mein Blut ihr Ritt und Siegel werben follte!"

Das Bolk hörte biese Rebe mit berselben Begeisterung an, mit ber sie gesprochen war, und immer neue Volksversammlungen stimmten ber Politik bes Prästbenten zu. Auch ber Staatssekretar Sewarb und die Generale Grant und Sherman hielten Reben zu seinen Gunsten. Man tabelte zwar hin und wieder, daß er seinen Gegnern die Absicht bes Meuchelmords vorgeworsen habe. Allein er besanb sich nicht in einem europäischen Parlamente, sondern vor einer großen Pankeeversammlung, auf die man brastisch wirken muß, und ber fchwerbebrohte Prafibent hatte wohl Recht, an Lincolns Morb zu erinnern.

Am Rio grande berrichte unter ben unionistischen Grenztruppen eine übermuthige Luft, eigenmächtig ins meritanische Gebiet einzufallen. und im Anfang bes Jahres 1866 führte wirklich ein Oberft Reeb einige hundert Solbaten, meift Reger, über ben Aluf binüber und bemächtigte fich räuberisch ber Stadt Bagbab. Aber Brafibent Johnson steuerte biesem Unfug augenblicklich und ließ nicht mur ben Oberst Reeb verhaften, sonbern entzog auch bem General Beibel bas Com: manbo an ber Grenze und erfette ibn burch General Stoneman. Somit hatte ber Borgang teine ernften Folgen. Die republitanische Mehrheit bes Congresses berathichlagte eine neue f. a. Bilrgerrechtsbill und unterbreitete fie bem Brafibenten zur Bestätigung. Daburch follte gum Gefet erhoben werben, erftens bie fortbauernbe Ausfchlie: frung ber elf Substaaten aus bem Congrest und zweitens bie Aufnahme aller Reger ins Burgerrecht. Brafibent Johnson legte jeboch am 27. Mars 1866 auch gegen biefe Bill fein Beto ein und erlieft eine s. g. Friedensproclamation, worin er bie Rebellion für geschlossen und bie elf Substaaten als mit ben übrigen Staaten gleichberechtigt zur Beschickung bes Congreffes erklärte. Der bisberige Congrest feb. fo lange bie Bertreter jener elf Substaaten ihren Sit barin nicht wieber einnabmen, nur ein Rumpfparlament und mithin nicht competent. Der Krieg set geführt worben, um bie Union ihrem äußern Umfang nach, wie ihrer innern Verfassung nach zu erhalten. Man habe bie Sübstaaten mit Gewalt gezwungen, im Berbanbe ber Union zu bleiben und fich ber alten Berfaffung wieber zu unterwerfen, also mukten fie auch wieber bie Rechte ausüben burfen, bie ihnen jene Berfaffung gewähre. In Bezug auf bas ben Negern fogleich und ohne Bebingung zu gewährende Bürgerrecht machte er barauf aufmerklam, daß es boch unvernünftig fen, einer inferioren, eben erft von ber Sclaverei bes freiten, unwissenben, halbwilden und unzuverlässigen Race auf ber Stelle alle die Rechte zu gewähren, welche ber gebildete Engländer und Deutsche, wenn er nach Amerika auswandere, bort erst nach fünf Jahren erlangen könne.

Es spricht für Johnson, bag bie ehrenwertheften Manner ber Union feine Bolitit billigten. So namentlich ber Staatsfetretar Se warb und General Grant. Seward hielt zu Gunften Johnsons vor seinen Bablern eine Rebe, im October 1865. Darin sagte er: "Ginige von Ihnen fürchten, ber Brafibent konne zu milbe gegen bie Rührer sebn, die das Land in den unbeilvollen Bürgertrieg gestürzt haben. Run, niemand hat eine schmählichere, robere Behandlung von ihnen erlitten, als er. Kann Johnson vergessen, warum nicht auch wir? Und sind seine Amnestiebebingungen nicht strenger als bie Abraham Lincolns? Wer hat bie Majeftat bes Gefetes fefter gewahrt als er? Man ift jett auf jener Seite voll ber warmften Betheuerungen gegen ben Brafibenten. Das icheint einige von Ihnen irre zu machen und Sie fragen, ob am Enbe ber Brafibent nicht boch noch treulos gegen bie Unionspartei werben konnte. Ich für meinen Theil habe die Barteifchaft beiseite gelegt von bem Augenblicke an. wo bie Rettung bes Lanbes bieses Opfer forberte. Und baffelbe, beffen bin ich sicher, hat auch Anbrew Johnson gethan. Diese Bflicht verbietet, wie früher mit Gegnern ber Union, fo jest mit Gegnern ber Reconciliation zusammenzugehen; sie erheischt unbebingte Unterftubung ber Berfohnungspolitit, welches auch immer bie Bartei fen. Anbrew Johnson hat seine Treue mit bem Opfer seines Bermögens, ber Gefährbung seiner Freiheit, ja seines Lebens bezeugt, und bieselbe Treue ift jett mit seiner bochbergigen Bolitit ibentificirt. Barum sollte er biese jest aufgeben, wo ber Erfolg seine früheren Gegner gezwungen hat, fie zu acceptiren? Patriotismus und Lovalität aber erforbern, bag bie Treue gegenseitig feb. Seben Sie treu; ber Brafibent wird es bleiben. Ware bie Burgichaft nicht gang überfluffig, ich wurde fie Ihnen bieten."

General Grant, welchen ber Prafibent im Spatiahr 1865 nach bem Suben geschickt batte, um fich von ben Ruftanben bafelbft genau ju unterrichten, berichtete nun, bag Johnsons Berfohnungsvolitit fic icon jett als bie zwedmäkigste bewähre und bak ber Brafibent gang Recht habe, wenn er bie schwarze Bevollerung nicht sogleich in alle politischen Rechte einsetze. Er bemertte: "Die Beifen sowohl als bie Reger verlangen ben Schut ber Centralregierung. In ben von mir besuchten Staaten bat fich bie Bevollferung fo rudbaltelos ber Bunbesregierung angeschloffen, baf bie bloke Gegenwart einer auch noch so Heinen Militarmacht von Bunbestruppen gur Aufrechterhaltung ber Orbnung genügen wirb. Im wohlverstandnen Interesse bes Lanbes muffen Truppen in ben Diftriften bes Innern fteben, wo bie Rabl ber Freedmen eine große ift. Ueberall fonft, mit Ausnahme ber Seeplate im Guben, ift bie Anwesenheit ber Truppen überfluffig. ware aut, bag bie Truppen lediglich aus Weißen beständen. Dafür sprechen viele Grunbe. Ohne fie alle hier anführen zu wollen, will ich nur erwähnen, bag Garnisonen aus freigelaffenen Regern bie Arbeit bemoralifiren und baf biefe Truppen in ihren Lagern zu leicht ben Freebmen ber benachbarten Gegenben Aufnahme gewähren. Die weißen Truppen erregen anbererseits kein Diffvergnugen und zur Aufrechthaltung ber Ordnung find weniger nöthig. mukten ziemlich gablreich febn, um fich im Ralle eines Angriffs vertheibigen ju konnen. Es werben nicht bie Wohlmeinenben feyn, bie fich an ber Bunbesmacht, welcher Farbe fie fenn mochte, vergreifen werben, aber ber Bobel konnte es thun. Der Freedman feinerfeits tonnte glauben, bag bas Eigenthum feines herrn ihm gehoren muffe, ober bag ber Pflanger jum wenigsten feinen Anspruch auf Schut burch farbige Solbaten hat. Bei ben Magregeln, welche ich vorschlage, ist keine Gesahr eines Conflikts vorhanden. Meine Beobachtungen haben mich zu dem Schlusse geführt, daß die Bürger in den Südstaaten dringend die baldige Wiederherstellung der Regierung, so wie sie im Schooke der amerikanischen Union existierte, wünschen. Ich glaube auch, daß die Weißen in Folge der Reorganisation des Schuhes von Seiten der Regierung bedürfen, den sie von derselben zu sordern ein Recht zu haben glauben. Es ist bedauerlich, daß in diesem Augenblick zwischen den beiden Theilen des Landes keine inigeren Beziehungen stattsinden können, und besonders zwischen denen, welchen die gesetzeerische Sewalt anvertraut ist."

Beibe Parteien, hier ber Präfibent, bort ber Congreß, hielten ihren Standpunkt fest und ber Streit dauerte noch in den nächsten Jahren fort, ohne zu einer ernsten Entscheidung zu führen, da man die neue Präsibentenwahl, welche verfassungsmäßig am 4. November 1868 ersolgen mußte, abwarten wollte. Wir brechen daher hier die Geschichte der Berhandlungen ab und sprechen nur noch über die innern Zustände der Union.

Aus einer Zeitung ber Sübstaaten entnahmen die europäischen Blätter im Spätherbst 1865 eine ergreifende Schilberung der Zusstände, wie sie nach Beendigung des Krieges im Süden eintraten. Schon während des Krieges hatten Handel und Verkehr gestodt, weil die Häfen blokirt waren, sehlte es an Lebensmitteln, weil die Armee dieselben in Anspruch nahm, die Soldaten des Südens selbst weg-nahmen, was sie fanden, noch ehe die Feinde ins Land einstelen. Die weißen Männer waren alle bei der Armee, die Plantagen also schusslos, wenn Marodeurs und Bagabunden zu rauben kamen. Ein Wunder, daß sich die vielen Neger nicht empörten. Wenn sie aber ihrer Faulheit fröhnten, sehlte es an Mitteln, Strenge gegen sie zu üben. Biele traten in die Unionsarmee ein und bilbeten bald zahlzreiche Regimenter. Der Rest blieb auch nicht zu Hause, benn sobald

i

ihnen die Freiheit verkundet war, ließen fie die Ernte auf bem Felbe steben und liefen mit Weibern und Rinbern in bie Stabte, nicht um fich zur Arbeit zu verbingen ober ein orbentliches Geschäft anzufangen, sonbern um mukig zu geben, bem Trunt und ber Wolluft zu pflegen und wenn fie nichts mehr hatten, zu ftehlen. "Während ber Dais auf ben Felbern verfaulte, schwelgten bie trunkenen Neger in einer Reihe von Walpurgisnächten voll von Hunger, Diebstahl, Unzucht und Barbarei. Bahrend bes Sommers lebten Mpriaben berfelben von ber Plünderung ber Obstgärten und Vorrathshäuser, wie auch ber Hühner: und Schweineställe. Die Bunbessolbaten bielten fich bon ihnen fern; auch biejenigen freien Schwarzen, bie ein georbnetes Leben führten, fliefen fie von fic, und als bie weißen Ginwohner ausammenhielten und mit Gewalt ber Waffen bie lästigen ichwarzen Einbringlinge aus ben Stabten wieber binausjagten, ging erft bas Elenb unter biefen ungludlichen Kinbern Afrikas an. Die Abolitivnisten bes Norbens, bie Reiseprediger, bie ihnen golbene Berge versprochen batten, ließen fich nicht mehr bliden. Man batte ihnen eine zügellose Freiheit gewährt, ihnen aber weber Brob gegeben, noch eine Anleitung, es zu verbienen. Run lagen fie zu Taufenben in allen Winteln berum, suchten fich in verfallenen Schubben Schut gegen Regen und Kalte, ftarben aber haufenweise aus hunger, in Folge ber Ausschweifungen und an Fiebern."

Wie konnte man aber auch von ben Pankees Humanität ers warten, wenn sie auch noch so sehr für Freiheit und Gleichheit zu schwärmen schienen?

Es gereichte ber Union sehr zum Nachtheil, daß sie ihre höchsten Beamten aus immer tieseren Schichten ber bürgerlichen Stellung, Gesittung und Bildung mahlen mußte, weil eine ungeheure Mehrheit von Wählern in den Staatsmännern der Union nur Ihresgleichen, nur plebejische Mittelmäßigkeiten sehen wollte und eine instinktartige

Scheu por jeber geiftigen Vornehmigteit begte. Gin Unbeil, in weldes zulet alle Republiken fallen, in welches fogar bas hochgebilbete Athen gefallen ift. Die frechgeworbene Gemeinheit befauft fich fo leicht im Machtbewußtsehn ihrer Mehrheit wie im Branntwein und wird bann ekelig. Der Ekel, ben fie einflöft, ift aber nicht blos naive Broftitution, sonbern auch Berechnung, um eblere Naturen von jeder Concurreng bei ben Bablen abzuschrecken. Die Robbeit, welche 2. B. bie Boltsvertreter im Reprafentantenhaufe zur Schau tragen, ist nicht immer angeboren ober anerzogen, sonbern bat auch zum Amed, honette Manner vom Hause fern zu halten. Wer mochte auch in einem Saufe figen, in welchem bie Boltsvertreter einander fchimpfen und prügeln, sich Hufeisen an ben Kopf werfen und Revolver auf einanber abfeuern. Wer mochte fich zu ber Ehre brangen, im Marmorpalast zu resibiren, wenn man bem robesten und frechsten Pobel Audienz ertheilen und bulben muß, daß berselbe ben gekauten Tabak hoch an die Spiegelfenster hinaufspritzt und Teppiche und Möbeln verunreinigt. Honette Leute wegzuhrängen, um bie einträglichsten Aemter fich felbst vorzubehalten, ift bem engverbunbenen Befindel in Washington unumganglich nöthig, um ungestraft, ja ununterfucht in allen Memtern ben Staat bestehlen zu konnen. Sonetten Leuten foll es niemals einfallen burfen, jene Diebstähle am Staat enthullen zu wollen. Allfo muffen fie entweber von ben Wahlen fern bleiben und aller Theilnahme an ber Politit entsagen ober fie muffen, wenn fie in ben bochften Aemtern bas Staateruber lenken, zu ben Betrügereien ber Collegen und Unterbeamten bie Augen gubruden. Eine Aristofratie murbe ber Union wohlthun, aber eine folche wirb nicht gebulbet. Un ihre Stelle ift eine Banbe von Spekulanten auf einträgliche Aemter getreten, die in Washington die Regierung und ben Congrek gleichsam in ihrer Gewalt bat, fich niemals ausrotten, noch genug befriedigen läßt.

In ben constitutionellen Staaten Europas ist die Bolksvertretung verhältnismäßig weniger corrumpirt, weil Königthum und Herrenhaus ben Anstand sichern und eine zu große Pöbelhaftigkeit des Abgeordenetenhauses doch nicht aufkommen lassen. Auch wird es den Bolksvertretern hier nicht so leicht, in die Berwaltung einzutreten, um ihre etwaige Habgierde zu befriedigen, und doch wird auch hier schon das Sewähltwerden und Sigen im Parlament von Spekulanten, die unter sich zusammenhalten, als Lebensberuf getrieben.

Das größte Beförberungsmittel ber Corruption ist bie Presse. Sie verdirbt die öffentliche Meinung gründlich, benn im Dienst ber Parteien ist sie schamlos und voller Lüge. Die Bürger aber lesen eifrig und schon unreise Knaben verschlingen die Tagesblätter und bebattiren mit über die öffentlichen Angelegenheiten.

Dabei behauptet fich aber bas Ansehen ber Kirche, ober vielmehr ber Rirchen, benn bie Bereinigten Staaten find in ungablige Secten zerspalten, so zwar, bag auch unter ben großen Confessionen ber anglis tanischen, ber methobistischen, ber baptiftischen Richtung eine Menge Unterabtheilungen entstanben find, bie fich von ben anbern-aussonbern. Uneins im Junern, entwideln biese Secten boch eine große Thatigkeit nach außen. Es ift etwas Außerorbentliches um bie norbamerikanische Mission. "Man tann nicht obne Bewunderung und Staunen bas biblehouse in New-Port ansehen, biefes ungeheure Gebaube von nabezu 500 Kreugftoden, bas fich palastartig erhebt zum Ruhme bes Buches Gottes. Nach bem Princip ber amerikanischen Bibelverbreis tungsgesellschaften bringt man bort bas Papier in Blattern berbei, übergibt es sobann einer ungeheuern Dampfmaschine, welche bie verfciebenften Aufgaben lost, und, nachbem fie bie Bibeln gebrudt, geheftet und gebunden bat, fie auch noch verpacen hilft zur Berfenbung in bie gange Welt." Aber man tann fich nicht enthalten, biefe Dampffabrication für etwas Unheiliges anzusehen. Die Apostel haben bas Wort Gottes auch ohne Dampf verbreitet.

Schon bor ben Mormonen, bie als driftliche Secte bie muhamebanische Bielweiberei eingeführt und schon por ben Shaters, bie umgekehrt wie die indischen Pogis im Colibat leben, und lange vor ber Gründung eines großen Bubbhatempels in San Francisco hatte bas nordameritanische Christenthum etwas von ber affatischen Ueberschweng: lichkeit angenommen. Der Gottesbienst vieler Methobisten gestaltete fich wie eine Art Krampf ber Seele und bes Leibes. Ein Reisenber wohnte einem Meeting berselben in ber Rabe von Cincinnati bei, auf einem freien Balbplate. Es war Racht, bie ichonen Baume umber mit Laternen erleuchtet. Die vielen schönen Damen und biefe Beleuchtung gewährten einen feenhaften Anblid. 208 aber bei einer biefer vielen Damen bie Gnabe jum Durchbruch tam, fing fie an ju achzen, zu winseln, zu seufzen, zu schreien und mit bem Ropfe, mit Händen und Füßen um fich zu schlagen. Run malt euch aus, "wie bie Umftebenben zu gleicher Reit ichreien und fingen und beten, bann auf die Kniee fich werfen auf einem Flächenraume, wo für biefelbe Bersonenzahl taum Blat jum Steben gewesen, und bann im eigents lichen Sinne wie Rraut und Ruben untereinanberfallen, wie einige wieber aufspringen und gabnbrecherisch plarren, anbere "Trost' in's Ohr ber Begnabigten' flustern, und wieber Alle auf einmal: ,Glory, Amen, - Amen, - Glory, Glory' ohne Unterlag aus ben Salfen berausgurgeln, und wie biefe Raserei gegen alle Regeln ber Phyfit im bochften Grabe am langsten bauert. Mehrere Brebiger ftanben auf ben Banten und trugen in marktidreierischem Tone ihre geift: lichen Ermahnungen und Zusprüche vor, bann wurde wieder gesungen und geschrieen und ber "Berr' um Bekehrung beschworen. Bu ben bereits auf bem "Angstste" ober ber Armenfunberbant Rnieenben und mit gefentten Sauptern jur Reue fich Anschidenben, gesellten fich noch Andere bingu, und baffelbe Manover, welches ich gerade in ber Bretterbutte gesehen, wurde neuerbings wieberholt. Ginige fprangen in bie Bobe, und wurden babei von ihren zwei nachften Nachbarn auf beiben Seiten unterftut, um bie Luftsprunge noch bober au treiben, was biefem Altus bas Unfeben einer in Bang gefetten Stampfmuble verschaffte. Den Damen, welche allenfalls nicht icon früber ibre Köpfe entblokt batten, wurden ibre Sute abgebunden, wenn fie von religidfer Begeisterung ergriffen wurden, bei beren Ausbruch fie wüthenben Bacchantinnen grausenhaft abnelten, und bie garten, por turgem liebreigenben Gefichtszuge auf eine Beise vergerrten, wie ich es früher nur bei einer tranten Berson bemerkt batte, bie am Banbs wurm und Mutterfrebse litt. Babrend ber rubigern Baufen biefer Begnabigten wisverte ihnen ein .Bruber'=Brebiger ober ein einfacher Bruber ober eine Schwefter "Tröftungen" ins Dhr, ober nahm beimliche Beichtlispelungen auf. Reben folden Inbividuen aus bent Schwächeren' Gefdlecht ftellten auch Manner mit fettem John Bullfleische ober fraftigem Bruber Jonathan-Anochenbaue, blubenbe Junglinge und alte zu Kindern gewordene Greise mit Gestöhn und Geachze, Ringen und Rlatschen mit ben Hanben bieselbe Tollhauslerei offen gur Schau. Auch fie glotten bie Brettermand vor ober neben ihnen, ober ben .offenen' himmel über ihnen bewegungelos - wie im Starrframpfe - an; beteten ftille ober laut, langfam unb bann ftarter und schneller, und gebarbeten fich wie Berzweifelnbe. Sie schlugen mit geballter Faust auf die vor ihnen stehende Bant, verschoben bie Befichtsmuskeln, verbrehten beinahe alle Leibesglieber, und brullten wie Rafenbe um ,ben fugen Jefus. Deftere fdmats ten fie fold verworrenes Reug, bak fie und ihre gläubigen Gefährten meinten, fie mußten erst mit bem Teufel kampfen, ebe ber Geift Bottes tame. Sie fturzten wie Fallsuchtige jur Erbe, ftiegen, fclus gen, strampelten mit allen Bieren, und lagen bann wie ein ums

gehauener Baumklot mitten unter Mannern, Weibern und Jungfrauen in Ohnmacht! Dann erhuben bie Anderen ein widriges, frohlockendes Gekreisch, patschen in die Hände, sangen "Glory — Alleluja, — Alleluja!" und waren vor Narrheit ganz außer sich."

Solche trampshafte Uebertreibungen werben in Nordamerika auch im profanen Schäuspiel geliebt. Morits Busch gab in seinen "Banderungen" von 1854 eine Schilberung des Kirbh, des damals berühmtesten Schauspielers in den Bereinigten Staaten, "der sich durch die gräßlichen Zuckungen, mit denen er als Rolla in dem Trauerspiel Bizarro den Geist aufgab, beim Publikum ungemein beliebt gemacht hatte. Nie hatte man lauter applaudirt. Seine vielen Gönner verlangten aber auch für ihr Geld das vollste Maaß von Gestähn, Sezappel, Zähneknirschen und Augenverdrehen und ließ er ein Ach weg, winselte er um ein paar Tone zu wenig, ließ sich ein allgemeines Geheul der Mißbilligung hören und er mußte die Marterscene noch einmal, bisweilen zweimal wiederholen, dis sie den Erwartungen entsprach."

An ben merkwürdigen Phantastereien und Exstasen der Nordsamerikaner wird man erst inne, welchen Einsluß große geschichtliche Erinnerungen oder beren Mangel auf die Menschen üben. Die Nordamerikaner sind ein neues Volk auf neuem Boden, haben hier erst eine sehr kurze Geschichte erlebt und die, welche die Einwanderer aus Europa mitbringen, werden bald vergessen, oder erleiben eine starke Umbildung. Die Einbildungskrast alter Völker inmitten der großen Denkmäler ihrer Vorzeit wird gleichsam am Spalier ausgezogen und hält Maaß, die des neuen Volkes hat so seste Anhaltspunkte nicht und schweist mehr aus. Da sie nicht viel Altes sindet, sucht sie viel Neues; bei der Einsörmigkeit des nordamerikanischen Lebens such sie Außergewöhnliches und starke Effecte. Sosern das Denken des neuen Volkes endlich keine geschichtliche Grundlage hat,

übt es auch eine weniger strenge Kritik, ja stürzt sich sogar mit Behagen in ben Wunderglauben hinein. Daher die extravaganten Secten, die Convulsionen der Methodisten, die manichäische Enthalts samleit der Shakers und im Gegensat dazu Vielweiberei der Morsmonen 2c., der Spiritualismus, die Klopfgeister 2c.

Benn bie Leichtgläubigkeit und Bunbersucht ber Norbamerikaner in betrügerischer ober wenigstens bumoristischer Abnicht ausgebeutet und getäuscht wird, nennt man es humbug. Der humbug ist jum Gewerbe geworben. Abenteurer aller Art treiben ibn. Bier nur ein paar Beispiele: Ein bubicher junger Mann forgt, bag er bie Rrage bekommt, reift bann von Stabtden zu Stabtden, macht Bekanntschaften, ift febr unterhaltenb, brudt Jebermann bie Banbe und verschwindet. Rurze Zeit nachher tommt sein ernfthafter Camerab ihm nach, gibt fich für einen Argt aus, ber bie Rrate auf's ficherfte und ichnellfte beilen tonne, und macht glanzenbe Geschäfte. Schlieklich theilen bie beiben Gauner ben Gewinn. andere sammelten Wirbellnochen von verschiebenen urweltlichen Riesenthieren und flidten baraus einen fünftlichen ungeheuer langen Rudgrat ausammen, an ben sie vorn einen großen Sauriertopf ansetten und zeigten ihr Machwert unter bem Namen Sybrarchos (Schlangenkönig) als bas angeblich größte Thier, welches je eriftirt habe, für Gelb vor. In allen Stäbten Rorbameritas fanben fie Glauben unb nahmen viel Gelb ein. Erst als fie auch in Europa ihr Glud versuchen wollten und in Marfeille lanbeten, entbedte ein Schuler Cuviers sogleich, bak bas Unthier aus verschiebenartigen Knochen que sammengestoppelt war. Der größte humbugtreiber in Amerika war Barnum in New-Port, beffen Museum voller Seltenheiten zu ben fieben Bunbermerten ber alten Welt bas achte ber neuen bingufugte. Der naturbiftorische Theil bes Museums wimmelte von achten und unachten Miggeburten und Raritäten. Gin vielbewundertes ichwarzwolliges Bferd erwies fich fallieklich als ein gemeines Bferd, bas nur in Schaafpelze eingenäht war. Unter ben lebenben Eremplaren bemerkte man ben bidften und ben magerften Menfchen, eine alte Regerin, die angeblich die Amme des großen Basbington gewesen sehn und ein Alter von fast 200 Jahren erreicht haben follte, auch ben Meinsten Menschen, ben berühmt geworbenen Zwerg Tom Thumb. In Barnums biftorischem Museum wurde ein Bein Santa Annas in Spiritus porgezeigt, welches er angeblich in einer Schlacht verloren baben sollte, obgleich es ber General schon zwei Rabre vorber gang anberswo verloren und begraben batte. Alles Frembe von Auszeich: nung, was fich in Amerika sehen ober boren laffen wollte, fiel in bie Banbe bes allmächtigen Schwindlers. Die berühmte Sangerin Jemmy Lind wurde von ihm gepachtet und sein bazu bestellter Schwager fteigerte burch Ueberbietungen ber fich berbeibrangenben Runftenthu= fiasten bie einzelnen Concertbillets zu Breisen von mehreren Hunbert ia bis zu 780 Dollars.

Die Bundersucht verstieg sich aus dem Ratur: und Kunstgediet in die Geisterwelt und seit ungefähr 20 Jahren sind es die s. g. Spiritualisten, welche den meisten Humbug in den Bereinigten Staaten treiben. Diese berühmte Geistersehersecte entstand nämlich im Jahre 1849 zu Rochester im Staate New-York durch drei Schwestern Misses Fox, von denen die beiden jüngsten erst sünszehn und breizehn Jahre alt waren, die aber ungeheures Aussehen erregten, weil sich ihnen angeblich das Geisterreich aufthat. Sie reisten im Lande umher, um überall auf Verlangen die Geister zu fragen und den Wisseseirigen die Antwort zu vermitteln. Die Geister kündigten sich durch klopsen an. Es hieß, man habe die Mädchen entkleidet, sie völlig isolirt und alles von ihnen entsernt, was einen Betrug bez günstigen konnte, und bennoch hätten die Geister geklopst. Später eitirte man die Klopsgeister durch das berühmte Tischrücken und zwar

bilbeten bie Gläubigen in ben Bereinigten Staaten anfangs eine boppelte Reihe um ben Tisch, eine äußere von Weißen, eine innere von Schwarzen, weil sich biese burch ihren Aberglauben am besten eigneten, bie Geister zu vernehmen. Als ber Bahn als Mobesache auch nach Europa kam, erfand eine Engländerin, Wistreß Hayben, ein Alphabet, um bas Klopsen ber Geister je nach ber Zahl und Stärke ber Schläge leichter in Worte zu übersehen.

Reben ber Uebertreibung im driftlichen Gifer, in ben Beraudungen ber methobiftischen Meetings zc. zeigt fich aber auch eine undriftliche Robbeit und Berwilberung in erschredenben Symptomen. In ber Hauptstabt sowohl als auf bem Lanbe und an ben Grenzen. Ein beutscher Correspondent, Friedrich Breinig, giebt aus New-Port folgenbe fleine Schilberung ber bortigen "guten Befellichaft". "Die meisten ber hiefigen ,uppertons' (so heißt es ba) find nämlich Barvenüs ber schlimmsten Sorte: ungebilbete, robe, zu allem Schlechten fähige Menschen, welche fich während bes Rrieges auf Kosten ber Regierung burch bie gröbsten Betrügereien bereichert haben unb nun mit unbeschreiblicher Insolenz ihren Reichthum zur Schau tragen. Es ift in biefer Begiebung intereffant, an einem Samftag Nachmittag, an welchem bie vornehme Welt Rem-Ports per Wagen ober Schlitten in ben Centralpart eilt, burch bie fünfte Avenue zu spazieren und bie Gesichter ber Menschen ju ftubiren, bie mit vornehmthuenber Nachläffigfeit in ben prachtvollften, foftbarften Gefpannen vorübereilen. Da fahrt 3. B. in einer glangenben Equipage ein alter, ehrwürdig aussehenber, feingekleibeter Herr mit grauen haaren und freundlichen Mienen; bas ganze Aussehen bieses herrn ift folib und respettabel, bag ein Frember schwerlich auf bie Bermuthung gerathen wurde, bag bies einer ber (berüchtigten) Direktoren ber Erie-Gifenbahn und einer ber größten Schwindler ift; ber Mann fteht mit feinen Genoffen bes gröbften Betruges angeklagt fo eben por Gericht; bas hindert ben Mann nicht, felbfibergnugt in fich bineinque lächeln, er hat ja bei ber Affaire 2 Millionen verbient, kann mit feinem Gelbe fammtliche Richter ertaufen, und ichlieklich ichabet ibm seine Transaktion in ber ,guten Gesellschaft' gar nicht; im Gegentheil, mabrend er babinfahrt, wird er überall freundlich begrüft. Spithuben find ja unter fich immer freundlich. In einer anberen offenen Barouche fabren zwei aukerst elegant gelleibete Berren von vierschrötigem mustulbsem Korperbau und roben gemeinen Gefichtern mit pechschwarz gefärbten Schnurrbarten; bas find zwei ber bervorragenbsten Kaustkämpfer Amerikas; sie werben überall mit vertraulichem Ropfniden, namentlich von ben Damen begruft, besonbers ber eine, welcher Mitglieb bes Reprasentantenhauses in Bashington ift und beghalb auch bie Buchstaben Hon. (honorable, achtbar) vor seinen Ramen feten barf. Raum ift biefer achtbare Gentleman an une vorübergefahren, fo tommt ein bis zur lacherlichen Uebertreibung toftbarer Schlitten mit ben iconften Bferben bespannt, mit ben theuerften Belgen bebedt und mit zwei mit ben schwersten Seiben- und Sammtftoffen bebangenen Labies befest, beren unförmliche Geftalt bide aufgeftulbte Stumpnasen und bom Branntweingenuk aufgebunfene blaurothe Gefichter fie sofort als Irlanderinnen aus ber unterften Rlaffe tennzeichnen. Der allen gewöhnlichen Irlanberinnen eigenthumliche Bug brutaler Robbeit und Verschmittheit bisharmonirt in schreienber Weise mit ber toftbaren Augenseite, und bie plumpen Bersuche, fich ein vornehmenachlässiges Aeukeres zu geben, find gerabezu wiberlich. Diese beiben Labies haben vielleicht vor brei Jahren noch ben Rehrhesen in ber Hand gehabt und find bie Gattinnen von Armeelieferanten, bie fich burch ben unverschamteften, offenften Betrug, wie er im ameritanischen Rrieg blübte, bereichert haben. Bulett feben wir noch eine elegante Equipage mit obligatem Regerkutscher und Bebienten und einem ovalen Schnörkel auf bem Rutidenichlag, ber

wohl die Stelle eines Wappens vertreten foll. In bem Wagen fist in vornehmer Affektation eine einzelne altliche Dame in großer Tois lette und einem verbindlichen fast berablassenden Lächeln auf ben Lippen. Die Art und Weise, wie bie Dame von ben meisten ber porübergebenden Amerikanerinnen begrüßt wird, und bie vertrauliche Beise, in welcher ber Gruf erwibert wirb, laft vermuthen, baf bie Altliche Dame eine bervorragende Rolle in ber sogenannten auten Sesellschaft einnimmt. Und so ift es; es ist nämlich niemand anders. als bie berühmte Mabame Restell, bie größte Abortionistin ber Bereinigten Staaten. Tropbem biefes weibliche Scheusal ichon Taufenbe von Rinbern im Mutterleibe ermorbet hat, tropbem fie icon Dupenbe von Malen unter ben emporenbften Anklagen vor Gericht ftanb, genießt biefes Weib, eine geborene Deutsche, großes Ansehen in ber Ge fellichaft. Es ift bies tein Bunber, wenn man berückfichtigt, bag bie Amerikanerinnen über biesen Bunkt kaum anbers benken, als etwa über bas Rahnausziehen. - Bludlicherweise ift bie verborbene Gelbgriftofratie New-Forts nicht ber Rern bes ameritanischen Bolles."

Aus bem Besten wurden arge Rohheiten besonders von deutschen Einwanderern gemeldet. Während des amerikanischen Bürgerkrieges wurde die Stadt Neu-Ulm im Staate Minnesota von den Sioux-Indianern überfallen, die Bevölkerung sast gänzlich umgebracht, alle Wohnungen in Schutt und Asche verwandelt. Die Frommen erkannten darin ein Gottesgericht, denn die Gemeinde Neu-Ulm bestand aus lauter Deutschen, hauptsächlich Badenern und Pfälzern, welche die berüchtigte Schulmeisterbildung aus ihrer Heimalh in die neue Welt mitgebracht hatten, nämlich Verachtung der Kirche und tiessten haß gegen die christliche Religion. Sie hatten beschlossen, daß in der Stadt niemals eine Kirche gebaut und nie ein Priester daselbst gebuldet werden solle. Die Wirthe mußten sich verpstlichten, nie einen Geistlichen über Nacht zu behalten, und in den Trinkstuden verschwor man sich, jeden Pfassen Bengel, Belibegebspheiten von 1860–66. II.

ju bangen, ber auf bem Stabtgebiet angetroffen wirb. Am Charfreitag fetten fie eine Spottfigur auf einen Gfel und verhobnten in ihr ben Heiland. Man weiß nicht, wer verwilberter gewesen ift, bie Bürger von Reu-Ulm ober bie Siour-Indianer. Genug, die Stadt warb ausgemorbet und niedergebrannt. Es bilbete fich eine neue Bemeinbe, bie fich von bem verberbten Refte jener alteren nicht mehr ansteden ließ und eine Rirche baute. Und boch, als biefelbe am 3. September 1865 eingeweiht murbe, hielten eine Angabl beutscher Turner bicht baneben ein Saufgelage und ftorten bie fromme Reier burch ihr viehisches Gebrulle. Rach bem Basler Boltsboten. Deutschen in ben Bereinigten Staaten waren im Allgemeinen, naments lich im Berhältnik ihrer groken Rahl und ber Schulbilbung, Die fie boch aus ihrer Beimath mitbrachten, von ben Anglo-Ameritanern wenig geachtet. Das batte seinen Grund in ber Uneinigkeit, in ber fie in ber neuen Belt fortlebten, wie in ber alten, und in ber Gelbftvergessenheit, in jeglichem Mangel an Nationalftolz, ben fie aus ben particulariftischen Mittel: und Rleinstaaten Deutschlands mitbrachten. Die meisten beutschen Ginwanberer in ben Bereinigten Staaten schämten fich ihrer beutschen Geburt und rabebrechten englisch, um fo schnell als möglich für echte Pantees gehalten zu werben.

Graf Baubissin sagt in seinem Wert "Beter Tütt" von 1861: "sie reben mit ihren eigenen Kindern englisch, werden aber von ihren Kindern, welche die Sprache leichter lernen, Dutchmen genannt, was in Amerika ein Schimpswort ist. Ein deutscher Bater begegnete seiner Tochter auf der Straße und redete sie an. Weil sie aber in Gesellsschaft einiger junger Amerikanerinnen war, antwortete sie, I do not know you, Sir (Ich kenne sie nicht, Herr). Der wüthendste Knownothing in St. Louis, der ein eigenes Blatt herausgab und darin predigte, man musse die Deutschen todtschlagen, war selbst der Sohn eines Deutschen."

Allerdings wurde den Deutschen zuweilen von den Anglo-Amerikanern geschmeichelt, wenn es galt, für irgend einen Parteizweck ihre Wahlstimmen zu gewinnen. Hatten die Deutschen aber diesen Dienst geleistet, so wurden sie nach wie vor verachtet. Im Bürgerkriege schaarten sie sich zahlreich zur Armee und zeichneten sich durch ihre Ausdauer und Tapserkeit aus. Aber nur wenige Deutsche, wie Sigel und Rosenkranz, stiegen zu einem höheren Militärgrade auf, und auch diese wurden bald wieder bei Seite geseht, um echten Pankees Platz zu machen. Bei der ungeheuern Zahl von Deutschen, die dort schon angesiedelt sind und jährlich noch immer in die Bereinigten Staaten auswandern, ist es freilich für unsere Nation beschämend, daß sie sich so wegwersen, nicht besser zusammenhalten und nicht mehr ausrichten.

Merkwürdigerweise bat ein Herr Douai, Direktor ber Hoboken-Mabemie im Staat New-Jersey in einem (1864 in Berlin gebruckten) Buche über Land und Leute in ber Union gesagt, die Rufunft ber Union gehore ben Deutschen, weil fle bie meisten Kinber batten und in hundert Jahren die Mehrzahl ber Bevöllerung bilden würden und weil fle mehr auf bem Lanbe lebten, bie Pankees bagegen fich mehr in die Städte gogen und verweichlichten. Auch glaubt Douai an eine Degeneration ber weißen Race burch bas Klima. Er fagt vom Rlima: "Wir konnen seine Wirkungen am Verftanblichsten bezeichnen. wenn wir sagen, bag es ben Menschen vor ber Zeit reife und altere. Es greift überhaupt bie Körperverfassung an. Wie bei ben Inbianern behnt es ben Körper in bie Länge, halt bie Mustel- und Knochenentwicklung bes Oberkorbers jurud, brudt ben Schabel in eine langlich-ovale Form, die vordersten und hintersten Sehirntheile auf Kosten ber mittleren begunftigenb und bie Stärke bes Berftanbes: und Willens: vermögens auf Roften ber Breite und Auseitigkeit ber Geistesausbilbung. Die Rase tritt mehr und mehr, scharf geschnitten und fein

gebilbet, vor die senkrechte Linie, welche Stirn und Kinn verbindet, hervor, und die Stirn bleibt breit blos unmittelbar über den Augen, während das Sesicht schmäler und schmäler wird. Der Hinterlopf thürmt sich empor, so daß er die höchste Stelle des Schädels wird und überhaupt seine breitesten Durchschnitte zeigt. Zugleich zieht sich, bei der energischen Kopsarbeit des Amerikaners, welche ihm zu wenig Zeit zum, und zu wenig Senuß am Essen läßt, die untere Kinnlade sammt allen Eswertzeugen in immer kleinere Berhältnisse zurück. Es sehlt bald den Zähnen an Raum — woher die hänsigeren Zahnskrankheiten (und die größere Kunstsertigkeit der Zahnärzte) — und mit diesen Hauptbedingungen thierischer Sesundheit muß allmälig die Zeugungskraft der Race erlösschen."

Im Herbst 1865 überraschte ber vormalige Deutschlatholik Doviat, ber fich auf beutschem Boben 20 Nahre früher so umnütz gemacht bat, bie Welt mit einer öffentlichen Erklärung in amerikanis fchen Blattern. Er habe fich mit tiefer Rene, fcbrieb er, zur allein seligmachenben katholischen Kirche zurückgewendet und bitte alle eble Herzen, benen er früher Aergerniß gegeben, um Berzeihung. Motiv seiner Bekehrung aber gab er an: "Nachbem ich bie Schweiz aus politischen Grunden verlaffen mußte. lebte ich im Westen Amerikas. Ich hatte bort das Unglud, die bobenlose Versunkenheit und Gemeinbeit bes ,aufgeklarten' westlichen Bauern tennen zu lernen. beutsche Sprache ift zu arm, um ben Standpunkt bieser Thiermenschen genugend zu tennzeichnen. Gin Geschlecht ohne Bott und ohne Teufel, ohne Himmel und ohne Hölle; ein Geschlecht, bas weber Treue noch Glauben, weber Priefter noch Lehrer kennt. Es ift mehr als Rebensart, wenn ich fage, ber aufgeklärte westliche Bauer konne babin kommen, daß er seine neugebornen Kinber seinen Schweinen vorwirft, bes Stoffwechsels und Brofits halber." Schließlich prophezeit Doviat, 26 stehe ber katholischen Kirche in Amerika eine schwere Berfolgung

bevor, und wenn er unter berselben kampfen und leiben sollte, würbe er bamit wenigstens Einiges wieber gut machen von bem, was er als Jüngling gesündigt habe.

Le courier des Etats Unis vom 13. Dezember 1865 melbete aus bem Mormonenreich am Salzsee: Das Haupt ber Republit, Brigham Poung, hat 185 Weiber und 213 noch lebenbe, 32 gestorbene Kinder. Mehrere andere angesehene Männer daselbst haben ebenfalls mehr als 100 Frauen, andere mehr als 90 u. s. f. f. Es wird dabei bemerkt, die Mormonen gehören der germanischen Race an und kommen aus den Vereinigten Staaten, Schottland, Scandinavien und Deutschland. Es gibt nur drei Italiener, zwei Franzosen und einen Spanier unter ihnen.

Um mertwürdigsten ift bas Theaterwesen ber Mormonen. In Betermanns Mittheilungen von 1867 VI. lesen wir: "Das Theater bat eine höhere Bestimmung und Aufgabe in ber Mormonenstabt, als bie Kirchen in London, Paris und New-Port erlauben würden. Brigham Young ist ein Original in vieler Hinsicht, er ist ber Hohe priefter einer angeblich neuen Religion, aber er bat fein Theater vollständig eingerichtet, ebe er bie Grundlagen seines Tempels über ben Boben erhoben bat. Jebermann weiß, bag bas Schauspiel reli= gibsen Ursprungs ift und bag bas Theater eine Schule ber Sitten genannt wurde. Poung ift geneigt, überall auf bie ersten Anfange zurudzugeben, im Familienleben auf bie von Abraham, im gesellschaftlichen Leben auf bie von Thespis; Priefter erfanden sowohl bie alten als neuen Schauspielhäuser und wenn bie Erfahrung sowohl in ber Stabt am Salzsee als in New-Port gleich ftart zeigt, bag bie Leute an beiben Orten gern froblich und lustig find, lachen und sich begeistern, warum sollten ihre Lehrer bie tausenb burch ein Schauspiel ihnen gebotenen Gelegenheiten verfaumen, fie gur rechten Beit gum Laden zu bringen und fich für paffenbe Gegenstände zu begeiftern?

Warum sollte Young nicht moralische Lehren auf bem Theater prebigen, warum sollte er nicht seine Schauspieler und Schauspielerinnen erziehen, um Borbilber von gutem Betragen, richtiger Aussprache und von gutem Geschmad in ber Kleibung zu sehn?

"Die Außenseite bes Theaters ist bie eines plumpen borischen Gebäubes, in welchem ber Baumeister burch fehr einfache Mittel eine gewiffe Wirtung hervorzubringen gewußt bat; im Inneren ift es bell und luftig, ba es keine Borbange und Logen bat, ausgenommen zwei burch leichte Gaulen von einander getrennte Brofceniums-Logen, und obne andere Bergierung als reines Weiß und Gold. Das Parterre. welches fteil vom Orchefter emporfteigt, fo bag Jebermann vortheilhaft feben und hören tann, ift ber vorzüglichste Theil bes Saufes; alle Bante werben an Familien vermiethet und hier tann man jeben Abend, an bem gespielt wirb, bie ausgezeichnetsten Melteften und Bischöfe von ihren Frauen und Kindern umringt sehen, wie sie lachen und wie Anaben eine Bantomime beklatichen. Nener Schaufelftubl in ber Mitte bes Parterre ift Poungs eigener Sit, fein Bergnügungsblat in ber Mitte feiner Beiligen. Wenn er es vorzieht, fich feiner Brivatloge zu bebienen, fo ichautelt fich vielleicht eine feiner Frauen, Elise die Dichterin, die blasse Henriette ober die prächtige Amalie in seinem Stuhl, während fie über bas Spiel lachen. Rings um biesen Stuhl, ale ben Chrenplat, find bie Bante bicht gebrangt voll von benen, welche so nabe als möglich bei ihrem Propheten zu fteben wünschen." Das Gebäube bat weiten Raum, volles Licht; überall berricht die größte Reinlichkeit, jebe Schauspielerin bat ihr besonderes Ankleibezimmer.

Poung hat brei seiner eigenen Töchter bem Schauspiel gewibmet, um sie ber weiblichen Jugend als Muster aufzustellen und um zu beweisen, daß es sich hier um eine theatralische Priesterschaft handelt, welche die Gemeinde belehren, erhauen und ihr zum Beispiel bienen

foll. Doch ift babei bie Luftigkeit und ber Spott nicht ausgeschloffen. "Das erfte Schauspiel, bas wir faben, mar ,Rarl ber Zwölfte', mo Abam Brod feine Tochter Gubiga bor militarifden Stutern warnt. während bie jungen Damen im gangen Parterre in kindisches Belächter ausbrachen, ba man es auf bas Lager von Douglas bezog. fowie auf bie bort befindlichen Offiziere ber Bereinigten Stagten, von benen verschiebene in bem Hause waren und fich beralich an bem Spaß ergötten. Dieses Schauspiel ift voller Anspielungen auf Solbaten und beren Liebschaften und jebe bieser Anspielungen wurde von ben Beiligen auf ihre Brtliche Politit bezogen und ihr angepaßt. Der Umgang biefer Offiziere und Solbaten mit ben Frauen ber Mormonen ift ein fehr wunder Rled bei ben Beiligen, ba mehrere ihrer Frauen, wie man fagt, verführt und entführt worben find. Doung sprach mit Unwillen gegen mich über bieses Berfahren, obgleich er nicht bie, welche fich so vergangen hatten, als zum Lager gehörig bezeichnete. "Sie verursachen une Unruhe," fagte er, "fie brangen fich gewaltsam in unsere Angelegenheiten ein, ja sogar in unsere Kamilien, wir konnen bergleichen Dinge nicht ertragen und wenn fie schulbig find, fo machen wir, bag fie ins Gras beigen.' Ich bachte an alles, was ich jemals von Porter Rodwell und feiner Schaar von Daniten gehört hatte, aber ich lächelte blos und wartete barauf, bak ber Brafibent fortfabren murbe. Er fette ichnell hingu: "Ich hatte nie eine abnliche Unordnung in meiner eigenen Familie. Als Rarl ber Amblite fich auf bie Liebschaften seiner Offiziere bezog, mar es ein rechter Spaf, ben Propheten zu seben, wie er fich in seinem Stuhl zurudlehnte und fast vor Lachen erftidte, mahrend bie ernstere Amalie bie Bersammlung burch ihren Opernguder betrachtete." Der Artikel ift bon Diron.

In neuerer Zeit hat man Nachricht erhalten, es seh eine große Bwietracht unter ben Mormonen ausgebrochen und Joseph Smith,

Sohn bes ersten Patriarchen ber Sette, habe fich gegen Young und zugleich gegen bas System ber Bielweiberei erhoben.

Ueberhaupt ist in das Christenthum und in die europäischen Gewohnheiten in der neuen Welt hauptsächlich in Bezug auf das Berhältniß der Geschlechter eine Breche gelegt worden. Zwar ist das einzige Romantische, was den Pankees geblieben ist, die uns bedingte Achtung der Frauen, die aber hier übertrieben wird, so daß sich das schöne Geschlecht hier alles erlauben darf. Schon vor Jahrzehnten kleibeten sich hier emancipirte Frauen und Mädchen in Männerzkeiber mit weiten Hosen, die s. g. Bloomertracht. Eine gewisse Franziska Wright reiste in der Union umber, hielt Vorlesungen und schrieb Bücher, einzig um die Ehe als ein unvernünstiges und tyrannisches Institut zu bekämpfen.

Seit 1865 besteht zu Poughkeepsie am Hubson im Staat New Port ein Female College, b. h. eine Damenuniversität. Sie zählte 1867 400 weibliche Stubenten, 8 männliche und 21 weibliche Lehrer, einen weiblichen Arzt. Der Zweck ist, das weibliche Geschlecht zu berselben Geisteshöhe zu erheben und zu benselben Aemtern zu bessähigen, wie das männliche. Doch werden noch nicht Theologie, Jurisprudenz und Medicin gelehrt, sondern erst vorbereitend die Fächer der philosophischen Fakultät, alte und neue Sprachen und Literatur, Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaften, Moral, Nationalökonomie, Mathematik, Physik, Chemie.

Die Emancipation bes weiblichen Geschlechts ist nun so weit vorgeschritten, baß ein nicht geringer Theil besselben sich eben so selbständig Männer sucht, wie es bisher die Gewohnheit der Männer war, unter den Beibern zu mählen. Und zwar hat man bereits angesangen, dabei die She zu umgehen und paart sich nach dem Spstem der "freien Liebe," was man in Oftindien die Gandarvache nennt. Borzugsweise ist es die große Sette der Spirttualisten, aus

benen sich die Gesellschaften ber freien Liebe rekrutiren, wenn auch nicht alle Spiritualisten ber freien Liebe hulbigen. Man hat im I. 1868 die Zahl ber Spiritualisten in den Bereinigten Staaten schon zu 4 Mill. berechnet, die jedoch aus verschiedenen Gesellschaften erst allmälig zusammengestossen sind.

Ein Bestandtheil leitet sich ber von ben frangofischen Communisten. 218 ber bekannte Fourier, ein junger frangofischer Raufmann, ber Banterott gemacht hatte, fich an ber Gesellschaft, bie fo ungleich bie Guter theilt, burd Aufstellung bes communistischen Sufteme ber Gutergemeinschaft rachte, begriff er in ber lettern auch bie Gemeinschaft ber Weiber. Sein Spftem fand vielen Anhang unter ben Arbeitern ber alten Welt, brang aber auch in bie neue hinüber. Bon einer anbern Scite ber wurde bie Lehre Swebenborgs in ber Union verbreitet und seine Bifionen ubten einen-großen Reis ber Reuheit. Damit verband fich benn auch bie Ginführung bes animalischen Magnetismus und ber Humbug ber Magnetiseure mit ben Somnambulen und Seberinnen. In einem Bericht aus Amerita im Salle'ichen Bolloblatt 1869 Rr. 4 find nabere Ausführungen gegeben, bon benen wir einige mittheilen. "Die Magnetiseure ober Mesmeriften. auch Clettro-Biologen genannt, fanben Gingang in ber materialiftischen Mustercolonie bes englischen Socialisten Robert Owen, Neu-Harmonie im Staat Indiana. Es ift, als ob eben Materialismus und Spiritualismus, Unglaube und Aberglaube, einander nothwendig suchen. Besonberen Erfolg hatte ein Taschenspieler biefer Sorte Dr. Buchanan baburch, daß er fich unter die Flügel von jenes Robert Owens geschickterem Sohne Dale Owen begab, welcher bei ben Pantees eine fehr einflufreiche Rolle spielte und spielt (u. a. auch als Apostel ber Gleichheit von Schwarzen und Beifen). Professor Bush gab 1847 ein Buch heraus, worin er Mesmerismus und Swebenborgianismus in eins brachte, und bas bie Hauptquelle bes "Spiritualismus" geblieben

ift. In einem Anbange biefes Buches batte er einen 20jabrigen Schufter Andreas Jacfon Davis als neuesten bochft begabten Seher bem Bublitum vorgestellt. Später erkannte er felbst benselben als einen ziemlichen Schuft und manbte fich von ihm. Aber ber Schuster seinerseits schrieb nun ein vierbanbiges Buch ,Die große Harmonie', worin er bie Sache erft recht Pantee popular und echt nativ-ameritanisch, b. h. besonbers bid genug aufgetragen machte. babei auch alles Biblifche beseitigte. hauptpropheten murben neben ibm ein gewisser Home und Chace, und Hand in Band mit bieser "Harmonie'=Philosophie entwickelte sich auch bie Praxis ber naturlichen "Wahlverwandtichaften" zwischen Mannern und Frauen — übrigens ein auch Fourier icon, wie oben angebeutet, nicht unbekannter Begriff. Brophet Davis selbst ging mit gutem Beispiele voran, indem er fich von seinen Engeln eine bereits verheirathete Frau als Bablverwandtin zuführen ließ, und nach beren Tobe eine zweite, bie ihrem Manne, als er fie nicht gutwillig abtreten wollte, entlief und ins Hauptquartier ber ,freien Scheibung' nach Inbiana tam.

"Die Mehrzahl ber Spiritualisten (so berichtet ein Herr Carpenter, ber längere Zeit die Sache mitgemacht, sogar selbst eine Zeit lang "Medium" gewesen) bekennt sich zu der Swedendorgischen Lehre von der einzigen Verwandtschaft, welche die Borsehung sür alle Ewigkeit bestimmt hat. Aber sie tadeln auch niemand, der "sich paart" (d. h. sich eine Ledens-Partnerin nimmt — man darf sich an diesem technischen Ausbruck nicht stoßen), wenn er sich gerade hinz gezogen sühlt; denn wie soll sich die Verwandtschaft sonst sinden?" Nur darf man sich nicht mit Pslichtgefühlen oder äußeren Rücksichten auß halten, wenn man sie dann nicht sindet, und das Verhältniß "unsharmonisch" wird. "Die Harmonie-Philosophie behauptet in der That, daß Leute, die nicht wahlverwandt sind, Shebruch begehen, wenn sie als Mann und Frau zusammenleben." "In St. Paul in Minnesota,

wohin ich in Geschäften mußte (berichtet berselbe Carpenter) machte ich die Bekanntschaft einiger Mediums, von benen die einen ihre Seelenverwandten hatten, die andern aber in Miß-Paarung lebten und ihre Berwandtschaft noch suchten. In ganz St. Paul waren nur zwei oder drei Spiritualisten-Familien von richtiger Paarung. Bon allen Mediums, die ich je kannte, waren %10 in diesen ungeordeneten Berhältnissen, entweder getrennt oder mit einer Berwandtschaft auf Zeit gepaart, oder noch beim Suchen."

Die Anhänger Fouriers fanben einen Propheten in bem Ameris taner Brisbane, ber eine Phalanstore (Gemeinbe mit Guter: unb Beibergemeinschaft) nach Fouriers Spftem grunbete. "Es klinat ziemlich unglaublich, zu fagen, bak eine Anzahl Rem-Porter Banquiers eine bebeutenbe Summe Gelb bazu zusammenschoffen, ja einer von ihnen felbst mit eintrat. In einem Dorfe Reb Bant, im naben New-Jersey-Staate, fo nabe, bag taglicher Bertehr mit Rem-Port war, wurden 600 Morgen Land angekauft und ein Wohnhaus für 150 Socialisten erbaut, unter benen sich auch ein Brediger ber Unitarier (Socinianer, welche bie Dreieinigkeit verwerfen), ja fogar auch einer ber bischöflich:anglicanischen Kirche befand. Die Damen trugen bie anderweit schon bekannte f. g. Bloomertracht, kurzen Waffenrock und weite türkische Bosen. Uebrigens sollten ftatt ber Fourierschen freien "Reibenfolge ber Neigungen" Ebe und Kamilienleben aufrecht erhalten werben. Es genugt hier zu fagen, mas fich übrigens von felbst verstand, bag bie ganze Colonie dtonomisch und psychologisch verunglüdte.

Ein noch berühmterer Bersuch von brüberlichem Leben war bas poetische Pidnid, welches auf Anregung bes Bovd. Georg Ripley unternommen wurde — ein Pidnid von Dichtern und hübschen Frauen. — Außer jenem an der Spihe stehenden Geistlichen, "einem

Manne von feinster Bilbung und verwegenster Rübnbeit' betheiligten fich babei ,nämlich mehr ober weniger' eine Anzahl hervorragenber Boeten und Schriftsteller. ein hamthorne (ber bie Geschichte bann in seinem Roman Blütbenthal' angebracht bat), Emerson, Barter, eine Margaretha Fuller u. a. Der Schauplat war Brook Farm bei Bofton. Diefe jungen socialistischen Schwärmer batten faft alle in Cambribge (ber altesten und reichsten amerikanischen Universität gang nabe bei Boston) flubirt und gehörten ber unitarischen Rirche an. Die Bewegung batte einen religiösen, pabagogischen, funftlerischen und socialen Inhalt. Die Männer und Frauen, welche fich ihr anschlossen, hofften auf ein besseres und reineres Leben, als sie es in ber großen Stadt geführt batten. Ihr Streben mar, bie Sitten au verfeinern, die Handarbeit zu abeln. In die She wollten fie fich nicht mischen, ja fle betrachteten ben heiligen Cheftand mit Ehrfurcht, aber ber Geist ber Berbrüberung verwob fich boch in unenblicher Keinheit in bas garteste Berhältniß zwischen Mannern und Frauen. Rähere Nachrichten über ben Berlauf und bie Auflösung fehlen.

Zu ben merkwürdigsten socialen Auswüchsen in Nordamerika gehört der s. g. Orden der Ritter und Rymphen von der Rose. Sie versammeln sich, die Ritter mit Myrthen-, die Nymphen mit Rosenkränzen im Tempel der Liebe. Ein Myrthenkranz, in dem zwei Tauben sich schnäbeln, ist das Wappen des Ordens. Der Neuling wird mit Retten beladen zu dem Altar der Liebe geführt, wo man ihm die Retten abnimmt und Rosenguirlanden dafür anlegt. Dann bringt er ein Weihrauchopfer dar am Altar des Geheimnisses, auf welchem Benus und Amor thronen. Dabei sungiren der Priester Sentiment und die Priesterin Discretion. Freie Liebe allein ist der Zwed dieser "androghnalen Logen", im Segensatze gegen die gesetzliche Polygamie der Mormonen." !

Im oben genannten Salleschen Bericht lesen wir weiter: "Bor 15 Nahren (fo fdreibt Towler) wurde ich Spiritualist und tann beispielsweise von mir fagen, bag ber Spiritualismus meine Achtung por ber Che untergrub und gerftorte. Unter feinem Ginflug lernte ich bas Inftitut ber Che als Seelenverwandtschaft auffaffen, b. h. als ein Berhaltnig, welches bie Betreffenben foliegen, lofen und erneuern konnen, wie es ihrem Intereffe und ihrer Bequemlichkeit que fant. Das mar bie theoretische Seite ber Sache. Mit ber Beit wurde ich ein Anhänger ber f. g. Freien Liebe, ober mit anbern Worten ber Lehre, wonach jeber Menfc, Mann fo gut wie Frau, eine Che nach ber anbern eingeben tann, ohne fich um eine firchliche, gesetliche ober gesellschaftliche Autorität zu kummern. Das und nichts anderes ift es, worauf in meinen Augen bie ganze Lehre von ber Souveranitat bes Individuums, welche ber Spiritualismus unzweifelbaft aufstellt. ichlieklich binaustommt. - Bis por fünf ober feche Jahren war meine Bekanntichaft unter ben Spiritualiften febr ausgebehnt und bei allen meinen Befannten fand ich bie gleiche Am ficht von ber Che. Dag alle Spiritualisten Anhanger ber Freien Liebe seben, läft fich nicht behaupten, wohl aber find alle Anhanger ber Freien Liebe mit feltenen Ausnahmen Spiritualiften. Niemand, ber hinter bie Coulissen gesehen bat, tann bezweifeln, bag unter ben Spiritualisten viele prattifche Anhanger ber Freien Liebe finb, bie burchaus nicht bafür bekannt sehn wollen. In ben letten Jahren freilich haben bie Spiritualisten ihr Spftem von bem Matel zu reinigen gesucht, als lehrten fie bie Freie Liebe, aber es ift notorisch, wenigstens unter ihnen felbst, bag viele von benen, bie sich am lautesten gegen bie Lehre- ber Freien Liebe erklaren, genau bas betreiben, was fie öffentlich verleugnen. Wie ich oben ben Begriff ber Freien Liebe erklart habe, fo ift zu fagen: unter ben Spiritualiften

finden sich Anhänger ber Freien Liebe in Uebersluß. Unter ben Predigern und Führern ber spiritualistischen Bewegung, die ich tennen gelernt habe, waren, glaube ich, die meisten entweder gesetlich geschieden ober sie fanden, sie sehen nicht verwandtschaftlich gepaart, und in diesem Fall hielten sie sich für frei, außer der She die Liebe zu suchen, die sie in der She nicht sinden konnten."

So weit Towler. Unser liberaler Engländer fügt hinzu: "So hat denn der Yankee-Prophet die Schaar seiner Spiritualisten und Harmonisten (4 Millionen, wie wir zu Eingang hörten) durch Lehre und Beispiel gelehrt, was er unter Freiheit des Geistes, Seelenfreiheit versteht. Das praktische Ergebniß dieser seiner Lehre drückt man in der berben Sprache von New-York so aus: "Jedermann hat das Recht zu thun was ihm (God dam!) gefällt."

"Statt allgemein verbammt zu werben, hat die Freie Liebe in Amerika ihre Dichter, Rebner und Prediger, ihre Zeitungen, Borlesungen, gemeinsame Ausstüge, Bicknicks und Semeinden." Bor allem Dichterinnen zu einem "ganzen Hundert," worunter Lizzie Doten die bebeutendste scheint. Zur Probe nur der Schlusvers eines Sedichtes "Freie Che" (das übrigens, mit Ausnahme dieses abstracten Schlusverses, wirklich in seiner Art hochpoetisch ist):

> Ich will bich lieben, wie die Götter lieben, Die, innerlich verwebt, Gott Bater und Gott Mutter, Daseyn geben, Jedwedem was da lebt; Eins, doch in Zweiheit erst vollendet, Die allgemeine Kraft, Bräutliche Liebe, die ohn' Ende In Erd' und Himmel schafft; Es soll dies unlösdare Einssehn All unserm Wesen stets gemein seyn, Bis wir zu höherm Seyn uns ausgerafft.

"Die Anhanger ber Freien Liebe, beren Hauptquartier New-Port ift, baben burchs gange Land verschiebene Anfiebelungen, in benen ibre Grunbfate unbebingt anerkannt find. Wohl bie bebeutenbften biefer Nieberlaffungen find bie Dorfer, welche Berlin Beights (Berliner Boben - eine febr ehrenvolle Anspielung) und Mobern Times (bie neue Zeit) heißen. Berlin Beights ift ein Dorf im Staate Dbio, wo ganze Schaaren von Anbangern ber Freien Liebe au gegenseitigem Eroft und Schut fich niebergelaffen haben; auch finden bort ungludliche Baare einen reichen Borrath, aus bem fie fich neu affortiren können. Die Bevölkerung kommt und geht und ist in stetem Wechsel. Niemand bleibt gern lange bort; ber Ort bat einen üblen Geruch, selbst für bie Rase einer emancipirten Ameritanes rin. Bebeutsamer ift bie Bereinigung von Unbangern ber Freien Liebe, bie sich auf Long Joland, nabe bei New-Pork, unter bem feltsamen (?) Namen , Neue Zeit' niebergelaffen haben. Dies Dorf wurbe von einem Reformer Namens Bearl gegründet und gilt für bas Haupts quartier ber ameritanischen Comtisten, einer Secte Reformer, welche Owens und Fouriers Wert fortseten. Die Einwohner von Neuzeit machen ein formliches Gewerbe aus neuen Wahrheiten. Die Bergangenheit ift für sie gang abgethan. Die gebn Gebote, bas apoftolifche Glaubensbekenntnif, alle Regeln und Befdluffe ber Rirche, alle Glaubensartitel, turz alles und jebes haben fie abgeschafft als Lumpen und Feben bes Aberglaubens. Niemand bat in seines Nach= ften Sause was zu suchen, benn bei biesen fortgeschrittenen Beis ftern hat bas Thun baffelbe Recht auf Freiheit, wie bas Denten. Was gehe ich und mein Thun bich an? Hinter meiner Thur bin ich Herr und König. Warum foll ich nicht ein Dutend Weiber halten? Wie biese Damen ihr Leben auffassen und einrichten, bas ift ihre Sache, nicht beine. Was brauchft bu bich baran zu ftogen, baß sie nicht nach beinem Gesetz leben? In ber Neuen Zeit ist auf solche Fragen bie Antwort: Schweigen."

Es ist nicht zu verkennen, daß alle diese Erscheinungen die nothswendige Folge des modernen Freiheitsschwindels sind. Bon Pflichten ist nicht mehr die Rede, nur von Rechten, und jeder soll sich alles erlauben bürfen.

## Behntes Buch.

## Die Frangosen in Mexiko.

Raiser Napoleon III. wurde zu ber Expedition nach Mexiko burd ein Rusammentreffen febr verschiebener Umftanbe veranlagt. Bor allem muß ins Auge gefaßt werben, bag ibm ber Burgertrieg in Norbamerita eine Ginmischung in Mexito möglich machte, bie er sicher nicht gewagt haben wurbe, wenn bie Bereinigten Staaten von Nords amerita nicht in innere Streitigfeiten verwickelt gewesen maren, weil sonst ihre Eifersucht nimmermehr eine Intervention gebulbet batte. Zweitens gab ihm bie Republit Mexito burch ihre Bergubung frangofischer Burger einen legalen Grund, fich mit bewaffneter Sand bort Senugthuung zu berichaffen. Drittens war es fein Spftem, bie romanische Race unter seinem Protektorat möglichft zu einigen und gegenüber ber germanischen Race zu ftarten. Biertens mar bie romanische ober spanische Race in Amerika einer folden Aushulfe von Europa aus in hohem Grabe beburftig, ichien fie munichen zu muffen, ober war wenigstens burch lange revolutionare Berruttung und fitts 25 Mengel, Beltbegebenheiten von 1860-66. IL.

liche Erschlaffung unfähig, einem imposanten Stok von Europa ber zu wiberfteben. Fünftens wirtten gang zufällige und perfonliche Empulse auf bie Entschliefungen bes Raisers ein. Die Alüchtlinge aus Merito, bie fich in Baris befanden, Erzbischof Labastiba. General Almonte 2c., welche in ihrem eigenen Interesse eine ausreichenbe Sulfe aus Europa gegen bie republikanische Berwilberung zu erlangen suchten, ber kleris kalen und griftofratischen Bartei angeborten und ihre Stellung und ihre Guter in Merito nur wieber ju erringen hoffen burften, wenn bas Land eine Monarchie wurde, biese Manner scheinen es zuerst gewesen zu sebn, welche ben frangofischen Raiser auf ben ofterreichischen Erzberzog Maximilian aufmertfam machten und ihm vorschlugen, bemselben in Merito ein Kaiserthum zu gründen. Maximilian war als ein ehler romantischer Schwarmer bekannt, ein Rachkomme Raiser Rarls V., bes ersten driftlichen Herrschers in Mexito, und indem Frankreich ihm ein so schönes Reich erwarb, bewies es bamit seine eigene Uneigennütigkeit, hatte von ber Gifersucht ber übrigen Großmachte nichts mehr zu fürchten und hielt immerbin ben tunftigen Raiser von Mexiko burch bie Bflicht ber Dankbarkeit gebunden und in Abbangigfeit.

Endlich spielte eine sehr schmutzige Intrigue in die Berathungen ein, die im taiserlichen Kabinet der Tuilerien über die mexitanische Frage gepflogen wurden. Jeder, ein gemeiner Schwindler aus der Schweiz, hatte dem mexitanischen General Miramon, während derzselbe Präsident der Republit war, 3 Mill. Franken baar und noch 4 Mill. in schlechten Werthen geliehen und sich dafür nicht weniger als 75 Mill. zu gute schreiben lassen, welche der Republit Mexiko nunmehr als Staatsschuld ausgebürdet wurden. Der Wucherer durfte niemals hoffen, daß ihm die Republit jene Schuld bezahlen würde, wußte aber Rath und machte ein gutes Geschäft, indem er die Bersschreibung in andere Hände spielte, welche start genug schienen, um

bie Republik Mexiko zur Anerkennung und Auszahlung so großer Summen zu zwingen. Es gelang ihm, seine Forberungen schließlich an ben Herzog von Morny zu verkaufen, der als Minister und Halbsbruder des Kaisers die französische Intervention in Mexiko ausse eifrigste bevorwortete, um durch eine große Anleihe für Mexiko die Summen zu beden, die er als Jeders Nachfolger zu sordern hatte. Daher die ungeheure Uebertreibung, mit der man den Erfolg der Expedition und die reichen Hulssmittel Mexikos dem Publikum im Boraus verkündete und wirklich eine Menge Leute in Frankreich verslocke, sich bei der Anleihe zu betheiligen, während in der Republik Mexiko selbhit auch nicht eine Obligation untergebracht werden konnte. Der mexikanische Präsident Juarez erklärte sich dahin, seine Regierung seh bereit, dem Schweizer oder seinem Rechisnachfolger genau so viel zurückzuzahlen, als Wiramon wirklich von ihm empfangen habe, aber nicht mehr. Damit war die Saunerbande nicht zufrieden.

Sehr interessant ist bas Berhalten Spaniens. D'Donnel, ber bamals Spanien regierte, war immer kriegslustig und auf Spaniens Ruhm bebacht gewesen. Zugleich waren eine Menge wohlhabenber Altspanier Grundbesiter in Mexiko und in ihrem Vermögen bebroht, wenn ihnen nicht geholsen wurde. Endlich wollte sich die spanische Regierung bei ihrem mächtigen Nachbar Napoleon III. beliebt machen. Der schlaue General Prim wußte sich an die Spitze ber 7000 Spanier zu bringen, welche die französische Expedition nach Mexiko begleiten sollte. Napoleon III. nannte ihn "mein lieber Freund!" Aber Prim hatte ganz andere Pläne im Kops, die er für sich behielt. D'Donnel konnte nicht selbst mit nach Mexiko gehen, vertraute also die Truppen am liebsten einem Seneral an, von dem er wußte, er habe bloß militärischen Ehrgeiz, aber kein politisches Princip.

Bir geben nun zu ben mexikanischen Zustanben über. Die uns gludliche Republik befanb fich schon seit geraumer Zeit in großer Zers

ruttung, bie angern Brobingen batten fich gang ober wenigstens balb felbständig gemacht. In ber hauptstadt wechselten bie Brufibenten, je nachbem sich die Aerikale ober liberale Bartei am meisten verhaßt machte und das Kelb wieber auf einige Zeit ber anbern raumen mußte. Im A. 1858 behauptete noch Zulnaga bie Präsidentschaft ber Republit, während die Indianer plunberten und der Bapft gegen die von der Staatsgewalt verfügte Beraubung ber geiftlichen Gater energisch, obgleich vergeblich protestirte. Gegen Zuluaga erhob fich Juares und grundete an Bergerng eine eigene Regierung. Darauf wurde Julugga in ber hauttfladt Merito felbst burch einen Solbatenauffland geftiltrat und ber junge Miramon zum Bräfibenten erhoben, aber im 3. 1860 burch ben von Augrez gegen ihn ausgeschickten General Ortega beflegt und beseitigt. Juarez wurde nun Alleinherr ber Republik. Miramon ließ in ber letten Roth noch in ber Hamptstadt bas Sotel bes englischen Gesandten erbrechen und 100.000 Dollars baraus wegnehmen. Ein Beneral Doblabo raubte einen bem Ausland gehörigen Silbertransport von 1,200,000 Dollar Werth und Juarez selbst bob burch Detret vom 1. Juli 1862 alle Berbinblichkeiten gegen Auslander auf zwei Rabre auf.

Juarez war ein Indianer, einigermaßen intelligent, aber verschlossen und büster, wie alle Indianer. Man erhielt folgende Schilberung von ihm: "Ehe er Präsibent des obersten Gerichtshoses wurde, hatte er seine Lausbahn als Abvolat begonnen, und zwar zuerst in Diensten eines Abvolaten in Dayaca, seinem Heimathsorte. Dieser Abvolat, welcher in ihm ein jugendliches Talent erkannte, verbumden mit einer gewissen Reise des Urtheils und untabelhaften Sitten, ließ ihn unterrichten und unterrichtete ihn selbst. So war seine Erziehung, beren unverwischbaren Stempel er bewahrt hat, ohne jemals aus dem Kreise, welchen sie ihm vorschrieb, herauszutreten; denn weit bavon, die Feder mit dem Degen zu vertauschen, wie der Abvolat

Ortega, ber ihn an bem obersten Gerichtshof ersette, ober wie Doblado und viele Andere, ist Juarez Jurist geblieben, ein Mann des Gesetzes, wie er sich nennt, und weiter nichts. Als man sich in Meriko für und gegen ihn schlug, sagte ihm einer seiner Anhänger: "Aber, Prästdent, steigen Sie doch zu Pferde!" "Ich kann nicht reiten," antwortete Juarez und rauchte seine Cigarette ruhig weiter. "Ei," murrte der Andere, "so steigen sie auf einen Esel!" Juarez ist etwas mehr als sechzig Jahre alt; sein Aussehen ist düster und melancholisch; er spricht wenig und lakonisch, wie es einem Manne ansteht, der unaushörlich ernsthaft beschäftigt ist. Er spricht Spanisch, welches er zuweilen mit Lateinisch mischt, wo er es für nöthig hält. Viele Leute halten seine Schweigsamkeit für ein Zeichen von Tiese, während andere darin nur eine Armuth an Sedanken sehen wollen."

Frankreich, England und Spanien vereinigten fich am 31. Oct. 1861 zu einer Expedition nach Mexito, um Erfat für bie ihren Bürgern baselbit geraubten Werthe und Burgschaften und einen tünftig beffern Sout berfelben zu erzwingen. Den Oberbefehl über bie Expedition erhielt ber frangofische Abmiral Jurien be la Gravière, ben ber frangofische Minister Thouvenel ausbrudlich babin instruirte: "Die verbündeten Mächte unterlaffen es, sich in die innern Angelegenheiten bes Lanbes zu mischen, namentlich einen Drud auf ben Billen ber Bevölkerung in Bezug auf bie Wahl ibrer Regierung auszuüben." Die Landungsarmee ftand unter bem Oberbefehl bes spanischen General Brim und bestand aus 7000 Spaniern und anfange nur 3000 Frangofen. England ichidte nur Seetruppen ans Am 8. Dezember tamen bie ersten Schiffe ber Erpebition nach Beracruz, bem erften Safen ber mexitanischen Republit, von wo bie Hauptstrafe über bas terraffenformig erhöhte Land jur hauptftabt führt. Juarez zeigte fich einem friedlichen Abkommen geneigt und icon am 19. Februar 1862 wurde ju Golebab von ben Befehlshabern aller brei alliirten Mächte, auch vom französischen Abmiral ein Bertrag abgeschlossen und unterzeichnet. Der erste Artikel bieses Bertrags anerkannte die Autorität des Präsidenten Juarez. Dagegen verpflichtet sich der lehtere, die gesorderten Entschädigungen zu leisten.

In ber Biener "Neuen Freien Breffe" wird bes nabern ergablt, baf General Doblado von ber juariftischen Armee in vollem Bertrauen auf ben Bertrag ben Frangosen bie Stellung von Chiquebuita überlaffen habe, von wo fie fich bem Bertrag zufolge nach Beracruz zurückziehen sollten, wenn ber Bertrag in Europa nicht ratificirt würde. Doblabo batte bie geringe Macht ber Franzosen von bieser festen Stellung aus abwehren und in bie beiße und ungefunde Ebene von Beracruz zurückwerfen können, nur aus Grofmuth räumte er ihnen einen Aufenthaltsort mit gefünberer Luft auf ben Soben ein. 2018 nun eine Berftärfung von 3500 Frangosen unter General Lorencez anlangte und biefer aus Baris ben Bescheib mitbrachte, Napoleon III. genehmige ben Bertrag von Soledab nicht, verlangte ber Abmiral, daß nach bem von ihm abgeschloffenen Bertrage, ba berfelbe nicht ratificirt worben sen, bie französischen Truppen sich nach Beracruz zurudziehen sollten. Dagegen protestirte aber Lorencez und mahrend bie Englander und Franzosen fich aus Mexito entfernten, verlegte Lorencez, ohne auf ben Abmiral zu achten, in Folge ber von ihm mitgebrachten neuen Bollmachten, bas frangofische Sauptquartier nach Orizaba. Um auf ben Abmiral einen Druck zu üben, brauchte man eine Kriegelift. Einige Solbaten mußten mit bestürzten Mienen melben, die Mexitaner sepen im Begriff, die ju Orizaba guruds gebliebenen frangofischen Verwundeten zu maffafriren. Run eilte man babin, angeblich um bie Verwundeten zu retten ober zu rachen. Schon unterwegs fielen fie über eine mexitanische Abtheilung ber und brangen bann voll Buth in Orizaba ein, bas keines Angriffs gewärtig war.

=

:

c

Ē

:

1

Die Engländer zogen, nachdem die Bedingungen des Vertrags erfüllt waren, ruhig ab und warteten der Dinge, die da kommen sollten, nicht ohne Schabenfreude. Auch die Spanier kehrten heim. General Prim konnte neben den Franzosen in Mexiko keine Lorbeern zu erringen hoffen, wußte aber wohl, daß ihn sein Verrath an den Franzosen in Spanien populär machen würde. Er kehrte also trozig zurück. In Spanien beschwerte sich Servano über sein Benehmen, aber er ging gerechtsertigt aus den Debatten der Cortes hervor. Napoleon III. verdiß seinen Born. Prim prophezeite ihm in einem offenen Briefe, sein Unternehmen werde mißlingen, denn der romasnische Süden Amerikas sey so republikanisch, wie der germanische Norden, und werde keinen Monarchen zulassen.

Das Gelb, womit Juarez England und Spanien entschäbigte, wurde ihm vom Cabinet von Washington geliesert, frast eines Berstrages, ben er am 28. April mit bem Präsibenten Lincoln abschloß. Juarez verpslichtete sich barin, wenn er bas Gelb binnen zwei Jahren nicht zurückahlen könne, die Union burch Abtretung eines mexikasnischen Gebiets zu entschäbigen.

Unterbeß ließ sich General Lorencez in Orizaba verleiten, kuhn gegen die Stadt Puebla vorzurüden. Er wollte sich auszeichnen und verachtete die juaristischen Banden, oder gab, wie es hieß, salschen Einstüsterungen Gehör, als werde man ihn in Puebla, wo Juarez verhaßt seh, als Befreier empfangen. Als er aber vor der Stadt ankam, wurde er mit einem mörderischen Kartätschenseuer begrüßt, empfing selbst eine Wunde und mußte sich, da er zu wenig Truppen hatte, gleich wieder nach Orizaba zurüdziehen, am 5. Mai 1862. Der merikanische General Saragossa zurüdziehen, am 5. Mai 1862. Der merikanische General Saragossa war es, der ihm diesen tapfern Widerstand geleistet hatte und auf den das Bolk noch große Hossenungen sehte, die aber nicht erfüllt wurden, weil er starb. Nach Garidos "heutigem Spanien" wären 600 oder 1000 Altspanier als

Ueberläufer aus Prims kleiner Armee bei ber Artillerie in Puebla besonbers thatig gewesen.

Nachbem Napoleon III. aber einmal ben Blan gefaßt batte. Mexito zu erobern und burch bie Nieberlage von Buebla eine Wieberberftellung ber frangofischen Baffenehre unumganglich nothwenbig geworben war, schickte er ben General Foren mit 30,000 Mann bem General Lorencez zu Bulfe und enthullte jest erft, am 3. Juli, feinen großen Blan in ber Instruktion, bie er Foren mitgab und bie er veröffentlichen ließ. Darin bieß es: "Bei bem jetigen Stand ber Civilisation in ber Welt ift bie Prosperitat Ameritas für Europa nicht gleichgültig, benn Amerika nährt unsere Nabriken und unterhält unfern Sanbel. Wir haben ein Interesse baran, bag bie Republik ber Bereinigten Staaten machtig und blubenb feb, aber wir haben gar tein Interesse, bag fie fich bes gangen Golfs von Mexito bemachtigt, von bort aus bie Antillen und Subamerita beherrscht und über bie Producte ber neuen Welt bie alleinige Berfügung in bie Sanbe bekommt. Gine traurige Erfahrung belehrt uns beute, wie prefar bas Loos unserer Inbustrie ift, so lange fie gezwungen ift, ihren Rohftoff von einem einzigen Martt, beffen Bechfelfallen fie unterworfen bleibt, ju beziehen. Wenn aber Mexito feine Unabbangigkeit beibebalt und bie Integrität feines Gebietes bewahrt, wenn bort mit Hulfe Frankreichs eine stabile Regierung errichtet wirb. so werben wir ber lateinischen Race jenseits bes Oceans ihre Starte und ihr Brestige wiebergeben, so werben wir unsern und ben sponischen Colonien in ben Antillen ihre Sicherheit wiebergeben, fo werben wir unfern wohlthätigen Ginfluß in Centralamerita festgefet haben, und biefer Einflug wird uns, indem er unferm Sandel unermefiliche Absatguellen eröffnet, bie für unsere Industrie unerläßlichen Stoffe verschaffen. Das so regenerirte Mexiko wird uns stets gunftig bleiben, nicht nur aus Dankbarkeit, sonbern auch weil feine

Interessen mit ben unfrigen übereinstimmen werben, und weil es in ben guten Beziehungen mit ben europäischen Regierungen einen Stutpunkt finden wirb."

Nachbem bie Verstärtungen ber frangösischen Expeditionsarmee in Beracrus angelangt maren, übernahm General Foren baselbft ben Oberbefehl, übereilte fich aber mit ber Offensive nicht. Nachbem er por Buebla gerudt mar, bas er vielleicht im ersten tubnen Angriff mit seiner Uebermacht erobert baben wurde, begann er eine langsame und spstematische Belagerung biefes Plates. Man bat ibm seine Langfamteit zum Borwurf gemacht, allein er banbelte wohl nur feiner Instruction gemäß. Mit 30,000 Mann war es immerbin ein Bagftud, bas weit ausgebehnte Reich von Mexito mit einer Bevölkerung von 8 Millionen (1 Mill. Weiße, 2 Mill. Mischlinge und 5 Mill. Indianer) erobern zu wollen. Napoleon III. hat seinem General wahrscheinlich Borficht anbefohlen. Erft follte fich in Mexito selbst unter Almonte eine große Bartei gegen Juarez bilben, um ben Frangofen zu belfen. Aukerbem boffte Rapoleon III. noch, bie Gubstaaten von Nordamerika würden die Unionspartei unterbrücken, da fle immer noch im Siegen begriffen waren.

Dies erklärt einigermaßen bas langsame Versahren bes General Forey. Derselbe eröffnete die Belagerung von Puebla erst am 18. März 1863. Die Stadt war sehr sest, weil die auf verschiedenen Hägeln liegenden start gemauerten Klöster und Paläste natürliche Citadellen bildeten, deren Kreuzseuer den Belagerern überaus gefährlich war. Die Mexikaner hatten überdies Zeit gehabt, die Besestigungen zu verstärken. Die Besahung wurde zu 18,000 Mann geschäht und von dem tapfern General Ortega commandirt. Ein mexikanisches Entsaheer unter dem General Comonsort sollte das Belagerungsheer der Franzosen angreisen, zauderte aber zu lange und ließ sich endlich durch die überlegene französische Kaltik zurückschagen, was den end-

lichen Fall Pueblas unvermeiblich machte. Ortega widerstand zwar mit dem größten Helbenmuthe und Truppen und Bürger vertheidigten Haus für Haus, wie einst in Saragossa. Die hestigsten Stürme der Franzosen wurden wiederholt abgeschlagen. Erst als Munition und Lebensmittel ausgingen und Comonsorts Entsahversuch scheiterte, konnte sich Ortega nicht länger halten und mußte am 17. April capituliren. Foreh nöthigte ihn und die sehr geschmolzene Besahung, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Die Nachricht davon wurde am 11. Juni in Paris mit umsomehr Jubel verkündigt, als diesmal der Ersolg hatte so lange auf sich warten lassen und man bereits angesangen hatte, Mißtrauen in das Glück und in die Berechnungen Napoleons III. zu sehen.

Unter ben Franzosen selbst war die Meinung vorherrschend, sie würden sich in Mexiko nicht behaupten, sür Napoleon III. selbst set bie mexikanische Diversion nicht Zweck, sondern nur ein Mittel. Die Soldaten gaben sich nicht gern dazu her, der mexikanische Krieg war bei ihnen selbst, wie überall in Frankreich, unpopulär. Daher die aussallende Erscheinung, daß es unter Forens Truppen so viele Deserteure gab. Man zählte deren schon im Frühjahr 6—800, hauptssächlich Zuaven und Jäger von Bincennes, also von den besten Wassen, die sich von schönen Mexikanerinnen hatten versühren lassen und ked genug waren, sogar in Gemeinschaft auszutreten und Juarez in einer Abresse zu begrüßen.

Lincoln und sein Secretär bes Auswärtigen, Seward, begnügten sich, gegen bas Borgehen Frankreichs nur zu protestiren und es gleiche sam mitleidig zu warnen, denn es werde schließlich seine Absicht nicht erreichen. Es wäre aber dem Kabinet von Washington doch sehr unangenehm gewesen, wenn 30,000 Franzosen schnell über den Rio Grande gezogen wären und den General Lee verstärkt hätten.

Erft nach ber Eroberung von Puebla rudte Foren gegen Merito

t

ľ

por und die schwachen und wenig bisciplinirten Banben bes Jugres konnten ihm im offenen Felbe nicht wibersteben. Juarez gab sogar bie Hauptstadt Preis, weil in ihr bie meisten Weiken wohnten, von benen ein großer Theil bem Erzbischof anhing, ihn also mit Berrath bebrohte. Deswegen wartete er bie Ankunft ber Frangosen nicht ab. sonbern suchte eine gesicherte Stellung im Gebirge bei San Luis be Botofi zu gewinnen. In bem Augenblide, in welchem bie Frangosen wieber flegreich vorbrangen, tam natürlicherweise auch bie klerikale Bartei und Almonte wieber zur Geltung. Am 10. Juni bielt Foren, ber unterbest zum Marschall ernannt worben war, seinen Einzug in Mexito und schilbert benfelben ale überaus glanzenb. Seine Solbaten seben buchstäblich von Kranzen und Blumensträußen erbrudt worben. Die Bevöllerung babe nach Ordnung geschmachtet und ihn als Befreier aufgenommen. Dan barf nicht zweifeln, bag bies von bem bisher unterbrudten Theil ber Bevölkerung wirklich geschehen ift. Nach anbern Berichten foll bie Maffe bes Bolts in Mexito beim Einzuge ber Frangofen teineswegs freudig gestimmt gewesen sebn.

Auffallend erscheint, daß bei ihrem Einmarsch in der Hauptstadt die französischen Truppen selbst nicht blos den Kaiser, sondern auch die Kaiserin leben ließen. Das wird so erklärt. Die Kaiserin ist eine Montijo. "Die Grafen von Montijo stammen von weiblicher Seite aus dem uralten Hause Guzmann und ein Guzmann hat eine mal eine Abkömmlingin des Montezuma geheirathet. Also stammt Kaiserin Eugenie von jenem unglücklichen mexikanischen Kaiser ab und hat vielleicht gar Erbrechte auf das alte Anahuac (der aztekische Name für das Reich Mexiko) geltend zu machen." So räsonnirte ein belgisches Blatt.

Foreh setzte in Mexiko eine Regierung ein, an beren Spike ein Triumvirat stand, nämlich General Almonte; der Erzbischof Labastiba von Mexiko und General Sales, also die Häupter der bisher unterbrüdten creolischen und klerikalen Partei. Zugleich befahl Forey, bie Süter aller erklärten Franzosenfeinbe zu confisciren. Man mißbilligte in Europa biese Maßregel, allein sie scheint als Reciprocität burch bie Beraubungen hervorgerusen worden zu sehn, beren sich Juarez schuldig gemacht hatte.

Wir haben bie französische Expedition bis zu viesem Punkte begleitet und langen nun bei dem Zeitpunkt an, an welchem die bisher geheim gehaltenen Berhandlungen zwischen der klerikalen Partei in Mexiko, dem Papst, Napoleon III. und Erzherzog Maximilian waren gepstogen worden. Mexiko war eingenommen und der Erzherzog mußte sich nun als das auserkorene Berkzeug der französischerdichen Politik dort bliden lassen. Das Geheimnis war disher so streng gewahrt worden, daß Thouvenel, der französische Sesandte in London wiederholt hatte versichern müssen, Frankreich wolle Mexiko nur zwingen, Frankreich für seine Berluste zu entschädigen, aber ihm keine neue Regierung ausdringen. Auch dann noch, als Maximilians Bahl bekannt wurde, versicherte Thouvenel, Frankreich habe nichts davon gewußt, nur die Mexikaner allein hätten dem Erzherzog Anträge gemacht, Frankreich verhalte sich dabei passiv.

Doch war es Forey, welcher auf Napoleons Besehl eine geschmeibige Notabelnversammlung von 135 Mitgliebern in der Hauptsstadt Mexiko einberief, sämmtlich Anhänger der Klerikalen Partei, welche am 10. Juli den Erzherzog Maximilian zum Kaiser ausrief. Man betonte dabei seine Abstammung von Karl V., welcher der erste christliche Kaiser in Mexiko gewesen war. Das stimmte nun freilich wieder nicht mit den Ansprüchen der Erdin Montezumas.

Maximilian selbst erzählt in ber Schrift "Aus meinem Leben" II. 164, er habe einmal im Dom von Granaba die Gräber Ferdinands und Jsabellas besucht, unter beren glorreicher Regierung Amerika zuerst entbeckt wurde. "Stolz, lüstern und boch wehmuthig griff ich nach bem golbenen Reif und nach bem einst so mächtigen Schwert. Ein iconer, glanzenber Traum mare es für ben Reffen ber fpanifchen Habsburger, letteres zu schwingen, um ersteren zu erringen." Maris milian machte früher einmal eine Reise nach Brafilien und es mare nicht unmöglich, bag er am hofe zu Rio be Naneiro etwas von ben Planen ber brafilianischen Regierung und bes Bringen von Joinville in Bezug auf bie Argentinischen Republiken erkundet batte. Eleritalen Mexitaner baben wenigstens gewiß nicht verfehlt, ben Erze bergog glauben zu machen, bie spanischen Bevollerungen Gub- und Mittelameritas wurben, ber ewigen Repolutionen mube, fich gern einem weisen und wohlwollenben Monarchen unterwerfen. Zubem mußte ihn bie parabiesische Ratur biefer schonen ganber reigen. Hier auch bie Menfchen gludlich ju machen, mar ein fconer Gebante. Dafür war auch insbesondere seine junge Gemahlin Charlotte begeistert, bie Tochter bes Königs Leopold von Belgien, mit ber er fich 1857 vermählt und bie ihn auf ber Reise nach Brafilien begleitet batte.

Mit ihr bewohnte er bas schof Miramar bei Triest, von wo aus er als Chef ber öfterreichischen Marine mehrsach zur See ging, auch einmal nach ber Levante. Außerbem beschäftigte er sich angelegentlich mit Wissenschaften und Künsten und schrieb unter andern seine eigene Lebensgeschichte.

Im Feuilleton ber Elberfelber Zeitung erschien in ber ersten Hälfte bes Jahres 1867 eine sehr aussührliche Schilberung bes Erzscherzogs. Ferbinand Max war 1832 geboren, ber jüngere Bruber bes Kaisers Franz Joseph, ein wenig größer als bieser. Der Raiser ist brünett und von gesundem Teint. Max bagegen war als Knabe weißblond und ehe er einen blonden Bart besam, konnte man ihn für eine verkleibete Lady halten. Seine Augen waren blau, sein Teint wachsartig.

Die Berftanbigung Maximilians mit ben Klerikalen Alucklingen aus Mexito, die in Paris lebten, erfolgte wohl nicht unmittelbar, sonbern erst unter bem Einfluß Napoleons III., ber in bem Erzbergog ein brauchbares Wertzeug erkannte, seine Plane in Merito burchausetten, obne sich zu compromittiren, benn wenn er Meriko nicht für fich behielt, erschien er ganz uneigennütig. Nachbem alles eingeleitet war, erschien die von der Notabelnversammlung in Meriko gemählte Deputation in Miramar, um ihm bie schone Krone von Mexito anautragen, am 3. Ottober 1863. Er willigte ein unter ber Bebingung. bak erft seine Wahl burch eine allgemeine Vollsabstimmung in Mexito bestätigt werben mußte. Daß eine folde wenigstens scheinbar zu Stande tomme, war nun bie Meritale Bartei eifrig befliffen und man ließ bie unter bem Schut frangofischer Bavonnette erfolgten Abstimmungen getroft als ein allgemeines Plebiscit gelten. Maximilian empfing in Miramar bas Ergebnig, begnugte fich bamit und nahm am 10. April 1864 aus ben Hanben bes Gutierrez b'Eftraba, welcher ber meritanischen Deputation vorstand, bie gefährliche Rrone an.

Maximilian mußte einen Bertrag unterzeichnen, ber ihn verpflichetete, im Namen Mexikos ein Anlehen von zunächst 300 Millionen zu kontrahiren, wovon 105 sogleich an Frankreich ausbezahlt werben sollten. Weiter mußte er sich verpflichten, ben Solb für die französischen Hülfstruppen in Mexiko zu bezahlen, denen er noch ein eigenes Truppencorps von 6—7000 Desterreichern und Belgiern zugesellen sollte. Sein Bruder, der Kaiser von Desterreich, entließ ihn nicht eher, die er auf seine Erbrechte im Kaiserthum Desterreich verzichtet hatte. Zeht erst verließ er mit seiner Gemahlin Charlotte sein schoses Lustschlos Miramar bei Triest. Sie reisten über Kom, wo sie am 19. April 1864 den Segen des h. Vaters empsingen. Von hier suhren sie direkt durch die Meerenge von Gibraltar auf dem bez rühmten Schiff Novara nach der neuen Welt, begleitet von französsischen

Schiffen. Als ber Novara zufällig die Kohlen ausgingen, mußte fie sich von einer französischen Fregatte ins Schlepptau nehmen lassen, was ben reisenden Majestäten nicht sonderlich gefiel. Inzwischen beschäftigten sich beibe in der Cajüte eifrig mit Vorbereitungen für den Regierungsantritt, Gesetesentwürfen, Anordnungen aller Art.

Um 28. Mai lanbeten fie in Beracrus, bem groken Safen bes meritanischen Reichs. Welcher nieberschlagenbe Empfang ihnen bier und auf ber Weiterreise bereitet mar, erzählt bie Grafin Rolonis. bie fich im Gefolge ber Raiferin befanb. "Raum ift es möglich in ber neuen Welt an einem Orte zu lanben, beffen Anblid fo wenig geeignet ift, bie ungebulbige Erwartung zu befriedigen, mit welcher man bem fremben Welttheil naht, als bies in Veracruz ber Kall ift. Die Rufte ift flach, fanbig, ohne jegliche Begetation. Die bacherlofen weißen Saufer ber Stadt, bie in geraben Linien gebaut find unb regelmäkige, breite Straken bilben, geben bem Gangen ben Anftrich eines großen Rirchhofes und leiber nicht mit Unrecht. Um ben Stempel ber Melancholie noch tiefer einzubrücken, lag an einem Korallenriff bas Wrad eines frangofischen Schiffes, bas bier gestranbet mar." Beracruz war ber neuen Gestaltung in Mexiko nicht gunftig und ber Raifer wurde von niemand empfangen, benn General Almonte, ber ibm von Merito aus entgegengereist war, batte fich vor ber Fieberluft an ber Ruste gefürchtet und in ber gesünderen Luft von Orizaba erst bie Nachricht von seiner Ankunft erwartet. Die ftabtischen Beamten in Beracruz waren aber ganglich rathlos nach Orizaba gefahren, um bem General bes Raisers Ankunft zu melben. So war niemand in ber Stabt, ber ben Raiser begrüßt hatte. Da er es überbies für angemeffen erachtet batte, allein ans Land zu geben und fich nicht inmitten ber frangosischen Schiffe wie eine Buppe Frankreichs aufführen zu laffen, hatte er ben frangofischen Contreabmiral Boffe geärgert, ber endlich tam, aber nur, um feine üble Laune auszulaffen.

Besonbers legte er es barauf an, bem kaiserkichen Paare vor ben Guerillabanden bange zu machen, die in der Rähe herumschweisen Gulten, um ihre hohen österreichischen Gäste abzusangen. Erst Almontes Ankunst befreite sie von diesen Impertinenzen. Man eilte aus der Fieberluft der Küste in die höheren Gegenden des Landes zu kommen, aber es sehlte an Fuhrwerk. Das Keisepersonal belief sich auf 85 Köpfe, gewiß nicht viel für einen Kaiser und eine Kaiserin. Aber man mußte die Gesellschaft trennen und in Gruppen fortschaffen. In den elenden kleinen Restern unterwegs sehlte es an Räumkichkeiten, an Betten 2c. Die Gräfin Kolonitz reiste voraus.

Das Kaiserpaar schlug ben Landweg über Orizaba und Puebla ein. Unterwegs empfingen sie viele Huldigungen, hauptsächlich von ber indianischen Bedölkerung, die noch an den Priestern hing und in benen die alten kaiserlichen Erinnerungen wieder auslehten. Am 12. Juni erfolgte der seierliche Einzug des kaiserlichen Paares in Mexiko mit einem Gesolge von 150 Wagen durch 700 Ehrenpforten. Der ganze Weg war mit Blumen bestreut und der Jubel und Zuslauf des Bolks ungeheuer.

Die Hauptstadt Mexiko ist nicht mehr die alte aztekische Stadt bes Montezuma, benn diese wurde gänzlich niedergebrannt, sondern eine neue, erst seit Cortes von den Spaniern erbaute Stadt. Sie liegt sehr reizend in einem weiten Thale zwischen malerischen Gebirgen und ist groß und weitläusig gebaut. Die Straßen sind außerordentzlich breit und regelmäßig, die Häuser gewöhnlich nur ein Stockwerk hoch mit plattem Dache, in Gestalt eines sehr einsörmigen Quadrats. Das gibt nun der ganzen Stadt ein niedriges und gedrücktes Ansehen, aber die Breite der Straßen hat überall die Anpflanzung von Bäumen erlaubt, so daß man überall in Alleen zu gehen glaubt, und wo sich zwei Straßen kreuzen, sprudelt in der Mitte ein Springbrunnen. Wenn man sich von außen der Stadt nähert, fällt am meisten das

imposante Militärinstitut Chapoltepec in die Augen, das an die Stelle des alten Kaiserpalastes gedaut worden ist. Ueber die Stadt ragen vierzehn Kirchen hervor, alle in geschmacklosem Renaissancesips, der sich unter süblicher Begetation noch häßlicher als überall sonst ausnimmt. Am größten ist die Kathedrale mit obligater Kuppel und inwendig freistehendem Altar, der römischen Beterstirche nachgeahmt, aber nach altaztetischer Sewohnheit zum Erdrücken überfüllt mit häßlichen Holzstatuen von heiligen Personen. Dann solgt das große Franzisskanerkloster, welches allein sieden große kirchenartige Kapellen enthält; der ehemalige Palast des Biren (Vicekönig), wo der Präsischent der Republik wohnt und der Congreß seine Situngen hat; das ehemalige Juquisitionsgebäude, welches jeht als Kaserne dient, und Iturbides ehemaliger, mit Schnörkeleien lächerlich überladener Palast.

Die Bevölkerung ift fehr gemischt; bie zahlreichen Farbigen aller Gattungen machen einen lauten Marktlarmen. Doch herricht wahrend ber Mittagshipe tiefe Stille in ber Stadt und bie Damenwelt lagt fich erft gegen Abend öffentlich feben. Alle Stanbe bangen trot ber Republit und trot ber Anfeinbung und Beraubung bes Klerus burch bie Staatsgewalt, mit großer Vorliebe an ben Festen und Ceremonien ber tatholischen Rirche. Auf eine febr charatteristische Beise ift ber beiligste Tag im Jahre bier nicht ber Christiag, sonbern ber Tag Allerheiligen, als ob bie Gesammtheit ber Beiligen schwerer wiege als Christus allein. Die große Vorliebe für biesen Tag schreibt fich aber bavon ber, bag bie Spanier alle ihre Bornamen aus bem Beiligenkalenber entlehnen, am Tag Allerheiligen also auch alle zugleich ihren Namenstag feiern. Auch werben an biefem Tage in Mexito alle Rinder beschentt, wie bei uns am Christage. -Oftern wirb eine gange Woche hinburch gefeiert, wozu ichon am Palmsonntage bas Landvolt schaarenweise mit Valmen burch alle Thore in die Stadt einzieht, und die Straffen fullt, burch welche bie

Mengel, Beltbegebenbeiten von 1860-66. II.

"beilige Brozession" wanbelt, b. h. ausschlieklich bie gesammte weltliche und Rloftergeiftlichkeit. Im Angesicht Dieser Brozession werben bie Palmzweige felbst geheiligt und vom Landvolk sorgfältig als Schutz- und Beilmittel aufbewahrt. Am Grundonnerstag wird bon allen Ständen ber gröfite Reichthum ber Toilette und bes Schmuds entfaltet, um mit bem nachfolgenben Charfreitag zu contraftiren, benn an biesem Tage geht alles einfach fowarz gekleibet, barf tein Bagen fahren, tein Wort auf ber Strafe gesprochen werben, und in ber tiefsten Stille ichreiten erft um Mitternacht fammtliche Frauen, jebe eine brennenbe Kerze in ber Hand, ichweigend burch bie Stabt, um ber Mutter Gottes ihr Mitleib zu bezeugen. Am Sonnabend por Oftern wird ein groker Scheiterhaufen errichtet und auf ihm eine Buppe bes Jubas Ischarioth verbrannt, die inwendig mit Bulver gefüllt ist und mit einem lauten Knall zerspringt. Der h. Oftertag selbst beginnt mit einer groken Messe und Brozession, von Mittag aber bis in die Nacht berrscht wilbe Lust in Spiel und Tanz.

Das war die weltberühmte Stadt Mexiko, die jest ihren alten Kaiser wieder haben sollte, wie man sich eindildete oder zu glauben state wenigstens anstellte. Der Taumel der Lust bei der ersten Besgrüßung hielt nicht lange nach. In der neuen Regierung war kein sehler Gebanke und keine eiserne Consequenz. Sie beging Fehler siber Fehler. Der unglückliche Kaiser überwarf sich aus unbesonnenem Ehrzeiz und salscher Berechnung mit seinen einzigen Freunden, den Klerikalen und den Franzosen zugleich. Sein Ehrgeiz litt nicht, daß er unselbständig als ein bloßes Werkzeug französsischer Politik erzschen, und doch war er zu ohnmächtig, um sich von den Franzosen ganz unabhängig machen zu können. Was aber die klerikale Partei betrifft, so hatte schon Foren die Maaßregel des Juarez seinerseits gebilligt und die Consiscation der geistlichen Güter aufrecht erhalten, um die Mexikaner zu gewinnen, welche schon solche Güter gekaust

hatten. Ein auffallenber, ein verhängnisvoller Schritt, ber bem romanischen Programm Napoleons III. gerabezu wibersprach, wenn man
nicht etwa annehmen will, ber Beherrscher Frankreichs habe bem
Klerus, wie in Europa, so auch in Amerika, nur eine bedingte Freiheit lassen wollen, um ihn zu seinen Zwecken zu gebrauchen, nicht
sich von ihm gebrauchen zu lassen.

Nun folgte aber Maximilian bem frangofischen Beispiel, annullirte ben Raub ber Rirchengüter nicht, sonbern bestätigte benselben, machte fich baburch bie Kleritalen, benen er boch bie Krone verbantte, zu Reinden, entließ bas Klerikale Ministerium und wählte ein liberales. Die Liberalen, seine bisberigen Feinbe, staunten zwar über biese wetterwendische Bolitit bes Raifers, boten ihm aber ben Beistand an, nicht um ihm treu zu bienen, sonbern nur um unter seiner Autorität bie Rlerifalen zu unterbruden. Auch gab es unter ihnen kluge Röpfe, bie wohl poraus berechneten, baf bie neue taiferliche Regierung burch ihre eignen Fehler fallen muffe und bag bie republikanische Partei fich bes Raifers gegen bie Frangofen bebienen muffe, um biefe unb bann ihn felber los zu werben. Wie es icheint, liek fich Maximilian überreben, die liberale Bartei seh viel ftarter als die klerikale. Also hanble er klug, wenn er sich an sie anschließe, und er hoffte in ihrem meritanischen Patriotismus eine Stute gegen bie Frangosen zu finben, beren Bevormundung und anmaßender Ton ihm unerträglich war.

Aber nach allem was vorgegangen war, nachbem er sich gegen Frankreich, Rom und die klerikale Partei in Mexiko verpflichtet hatte, konnte er unmöglich glauben, daß die liberale Partei sich ihm aufrichtig hingeben würde. Sowohl seine Ehre als sein Interesse verslangte, daß Erzherzog Maximilian, als er nach Mexiko kam, sich unabänderlich an die klerikale und conservative Partei hätte halten und daß er auch von den Franzosen, deren Hilse er nun einmal nicht entbehren konnte, unentwegt und ohne sich gekränkt zu fühlen, sich

alles hätte gefallen lassen mussen, bis ber Zwed erreicht war, bis er sest und sicher auf bem mexikanischen Throne saß. Das war bie Linie, die er nothwendig einhalten mußte, wenn es ihn auch einige Opser des Stolzes und Eigenwillens kosten mochte. Nun sehen wir aber, wie er einzig von der klerikalen Partei nach Mexiko gerusen, völlig eingehend in den romanischen Plan des französsischen Kaisers, den auch der alte verständige König der Belgier, Maximilians Schwiegervater, billigte, und in Rom vom Papst persönlich eingessegnet, allen diesen Verbindungen und dem ursprünglichen Plan untreu wurde, sobald er den Boden von Mexiko betreten hatte. Darin wurzelte sein ganzes Unglück.

Es mag sehn, daß die Wiedereinsehung der Kirche in ihr früheres Besithum große Schwierigkeiten barbot. Sie hatten sich aber vielleicht vermindern lassen, wenn man nur einen Theil der Kirchengüter zurückgesordert hätte. Jedenfalls mußte Maximilian, wenn er das Programm, wie es in Rom und Paris verabredet war, nicht aussühren konnte, von vorn herein seine Mission ausgeben und nach Europa zurückehren. Nie und unter keinen Umständen durste er sich auf die liberale Partei stützen wollen. Er dachte ohne Zweisel, die Conservativen sind mir sicher, wenn ich nun die Liberalen gewinne, so muß mein Wert gelingen.\*) Aber wie mochte er den letztern trauen? Von den Liberalen, von den Republikanern, von benen, welche die schlechtesten Impulse von den Pankees empfingen und denen es weder um Freiheit, noch um Bildung, sondern lediglich um Gewinn, einstufreiche Stellen und Alünderung der Gegner zu

<sup>\*)</sup> Les conservateurs sont nécessairement à moi, puisqu'ils sont compromis pour moi, négligeons-les et rallions les révolutionnaires en leur donnant le gouvernement. Le Correspondant, Juillet 1868, p. 339.

thun war, ging ichon seit fünfzig Jahren alles Unheil im spanischen Amerika, alle Berwilberung und Entstitlichung ber romanischen Race aus. Mit ihnen burfte ber Gesegnete bes Papstes und ber Schützling Napoleons niemals Frieden schließen, niemals ben unnatürlichen Bund eingehen.

Eben so wenig burfte er sich mit ben frangofischen Bulfstruppen überwerfen. Mochte Foren und fein Nachfolger Bagaine anmakenb und übermuthig verfahren, wie er wollte, Maximilian burfte fich nie von ihm beleibigt fühlen, ihm nie troten, benn er war ber Schwachere. Genug, wenn ihm bie Frangofen nur halfen, bie Juaristen zu unterwerfen, bie Republit aufzulosen und bas Raiferreich zu befestigen. Wenn nur biefer große Zwed erreicht wurde, tonnte ber neue Raifer bie Eigenmächtigkeiten und Unarten Bazaines leicht verschmerzen. Inbem er fich aber mit seinen einzigen Freunden, ber klerikalen und conservativen Vartei in Mexito, bem Bapfte und ben Frangosen überwarf, fie am liebsten alle mit einander los zu fenn wünschte und fich feinen bieberigen ichlimmften Gegnern, ben meritanischen Liberalen, in bie Arme warf, that er es in ber thorichten hoffnung, fie, als bie ftartere Partei in Mexito, wurben ihn allein tragen und ichuten können, wurden fich von Juarez alle zu ihm wenden und ihn fo mächtig machen, baf er bie Frangosen und ben Rlerus entbebren tonne, und fab fich natürlicherweise betrogen. Seine bisberigen Stuten von sich werfend, suchte er nach einer anbern, bie ihm in ben Sanben zerbrach.

Noch ift nicht ermittelt, wie Napoleon III. biese Frontveränberung Maximilians aufgenommen hat, obgleich die Nichtzurückgabe der Kirchensgüter schon von seinem eigenen General Foreh beschlossen worten war. Sollte das Zaudern der Franzosen, welches Graf Reratry in seinem Wert über Mexiko beklagt; in einem Mißtrauen der Tuilerien gegen die Masnahmen Maximilians begründet gewesen sehn? Reratry glaubt,

L

man habe keinen größern Fehler begeben konnen, als ben man wirklich beging, indem man zauberte, ben Substagten gegen bie Union in Norbamerita beizusteben. Die jugriffischen Banben waren für ein wohlbisciplinirtes frangofisches Beer burchaus tein hinbernik gewesen. Foreb batte noch in ber erften Sommerzeit ben Rio Granbe paffiren und ben Substaaten ihren bamaligen Sieg über bie Norbstaaten vollenden belfen konnen. Nach biesem Siege im Norben würde Rugres im Guben völlig ohnmächtig geblieben febn, bann batte Maximilian nicht mehr allein an ben frangöfischen Sulfstruppen, sonbern auch an ben Sübstaaten eine Stute gehabt. Spater noch hatte Bazaine, Forens Nachfolger, bie Berbinbung mit ben Gubstaaten ernstlich im Wenn Foren schon bamit beauftragt gewesen ware, ale bie Baagichale bes Burgertriegs fich noch auf bie Seite ber Substaaten neigte, batte alles gewonnen werben konnen. Die Gubftaaten brangen in bie frangbiliche Regierung, einen Schritt zu ihren Bunften vorwarts zu thun. Diese Regierung hatte ben Guben gegen ben Rorben aufreigen helfen, glaubte aber, ber Guben feb ftart genug, allein gu flegen, und wollte ihm tein Opfer bringen. Somit wurde bie toftbarfte Reit verfaumt.

Im October 1863 wurde Forey abberufen und durch General Bazaine ersett, der den Austrag erhielt, die Provinzen zu besehen und dort alles für das neue Kaiserreich zu stimmen. Der Erzbischof von Mexiko verlangte von ihm die Zurückgabe alles Kirchenguts; Bazaine aber erkannte, daß die zahlreichen Käuser dieser Güter, wenn man ihnen dieselben wieder nehme, überall in den Provinzen gegen die neue Regierung würden erbittert werden, ließ sich also auf des Erzbischofs Forderung nicht ein und verdrängte ihn aus der Junta oder provisorischen Regierung. Damit verlor er die klerikalen Sympathien, ohne die liberalen zu gewinnen. Wenn nun auch seine tapfern und behenden Truppen überall, wo sie hinkamen, die Juaristen

in ben Provinzen versprengten und Juarez selbst vor ihnen bis an ben Rio Grande flüchten mußte, war damit doch nichts gewonnen. Denn welche Stadt in den Provinzen von den französischen Streifstolonnen wieder verlassen wurde, nahm gleich die Anhänger des Juarez wieder bei sich auf. Nur wenige besonders wichtige Städte konnten eine französische Garnison erhalten. Das französische Heer überall hin zu zersplittern, wäre unstnnig gewesen. Der Erzbischof La Bastida ging in seinem wüthenden Hasse gegen Bazaine so weit, daß er ihn und die ganze französische Armee ercommunicirte. Bazaine, der gerade in den Provinzen abwesend war, mußte eilig nach der Hauptstadt zurücksehen, um den kleinen Papst zu demüthigen. Er hielt eine Parade ab und zwang den Erzbischof, seine Truppen öffentzlich zu segnen. Das geschah im Februar 1864.

Reratry wirft bem Raifer Maximilian eine nicht minber große Berfaumnif vor, als es bie frangofische mar. Er batte nämlich bie Inbianer vielmehr benuten follen, ale er gethan bat. Gie eilten ibm bei feiner Untunft entgegen. "Auf ben Ruf ber Beiftlichfeit, bie fich schmeichelte, bie Reise Maximilians nach Rom habe ihre ungerechten Anspruche gesichert, hatten fich bie Indianer, bie bereits ergeben maren, in Maffe erhoben, um von ben taiferlichen Lippen eine Berbeigung ihrer Freiheit und ber Rehabilitation ju erwarten; fle mußten enttaufcht und verzweifelnb in ihre armlichen Ranchos gurud: tehren. Gleich nach ber Untunft Maximilians bilbete fich von freien Studen eine aufrichtig begeifterte taiferliche Bartei, bestochen burch ben perfonlichen Reiz ber Majestäten. Es gab eine Zeit, in ber bas Raiferreich wirklich Aussicht auf Erfolg batte, wenn fich bie Aufgabe auch ernst und schwierig barftellte. Es war eine unverhoffte Zeit für Mexito; aber weber ber Pring noch die Unterthanen verstanden fie zu nuben." Graf Reratry tommt noch einigemal auf bie Inbianer jurid und ift überzeugt, es fen Maximilians größte Unterlaffungs=

fünbe gewesen, bag er bie ibm fo gunftige Stimmung ber Inbianer nicht beffer benutt babe. Diefe Ureinwohner Mexitos waren ale f. a. Beonen in eine klägliche Leibeigenschaft hinabgebruckt worben. Ausgeschloffen von jebem Bobenbesit, mußten fie fur bie fpanifchen Besiter bes Bobens arbeiten, erhielten von biesen in Nothfällen Meine Borichuffe und murben fo beren Schuldner und Leibeigene, wie fo viele Fabritarbeiter in Europa. "Sie verbienten ein befferes Loos als bas ift, welches fie an bie Scholle feffelt und fie jum Lastthier berabwürdigt. Gie bilbeten bas glangenbe Gefolge bes Raifers Maximilian und ber Raiserin Charlotte auf bem Wege von Orizaba nach Mexito; fie hatten alle ihren alten Schmud, bie Refte eines bingeschwundenen Glanzes bervorgesucht, um ben Nachkommen Rarls V., Maximilian, zu ehren, welchem fich Gelegenheit bot, bie Schuld feines toniglichen Abnen zu fühnen, ber aber ben Fehler beging, bie Besiegten bes 16. Sahrhunderts nicht als Freie beimzusenben, als er bieselben in seiner hauptstadt verabschiebete. Das mare ein koniglicher Beginn seiner Regierung gewesen. Erft Enbe September 1865 besann er sich, aber schon zu fpat, eines anbern, und erließ bas Detret, welches bie Emancipation ber Beon-Indianer und bie Ungultigkeit ihrer fruhern Schulben aussprach, jener oft infamen und wucherischen Schulben, welche schon bas Rind im Mutterleibe gur Leibeigenschaft verurtheilten. Diese liberale und bumane Maakregel wird Maximilian ftets zur Ehre gereichen, und fle allein ichon batte feine Richter in Queretaro entwaffnen follen. Leiber blieb fie uns vollständig, eine nur halbe Makregel: eine Folge ber Lage, bie fic ber Souveran geschaffen batte, inbem er bie beiben extremen Parteien iconen wollte. Die Leibeigenen (Beons) murben burch jenes Emancipationsbekret nicht auch Eigenthumer bes Bobens. Und boch, in welch beffere Banbe ale in bie ber freigelassenen Beone tonnte ber Staat jene unbenutten Lanbereien geben, von welchen bas taiferliche Manisest an ben Minister Belasquez gesprochen hatte? Die mexikanische Commission, die vergebens seit einem Jahre bestand, hatte also nicht eingesehen, daß man ein ganzes Arbeitervolk nicht freigeben konnte, ohne ihm zugleich auch die Grundelemente der Arbeit zu gewähren. Die Haciendabesitzer aber, die durch jenes Dekret ihre Arbeitskräfte verloren, wurden unzusrieden und wiesen die Dienste der Indianer zurück, die von ihrer gesetzlichen Freikassung Gebrauch machen wollten. So stellte sich die alte Sclaverei der Peons wieder her, welche ihre Retten von Neuem aufnahmen, um ihre Familien nicht verhungern zu sehen. Auf der andern Seite war die Getstlichkeit der Krone seinblich geworden und konnte also die Unzusriedenheit der Hacienderos nur begünstigen, weil sie ihren verderblichen Einstuß auf die Peons wieder zu erlangen wünsche, deren Emancipation den Fanatismus und die Opfergaben mindern mußte."

Somit batte ber junge Raifer bie inbianische Bevollerung, bie ihm hunberttausend fraftige Arme batte leiben konnen, nicht für fich gewonnen und bie Sympathien ber Meritalen Bartei icon wieber verloren. Bor feiner Abreise aus Europa hatte er Rom besucht und ben papftlichen Segen empfangen. La Bastiba hoffte nun, ihn gang auf feine Seite und von bem ihm tief verhaften Bazaine abzuziehen. Maximilian erkannte aber balb, es sey biesem Erzbischof nicht um bie monarchische Berfassung, sonbern nur um bas reiche Rirchengut zu thun, und aus benselben Grünben, wie bisher Bazaine, magte auch ber junge Raifer nicht, bie Burudgabe bes Rirchenguts gu bekretiren. Inbem fich nun bie klerikale Partei von ihm wandte, näherten fich ihm Liberale und um beren Partei zu gewinnen, mablte er aus ihr seine Rathe. Es war die Partei, die ben Klerikalen und ben Franzosen am feinbseligsten gegenüberstanb, bie im Lanbe bie zahlreichste zu sehn schien und bie er burch liberale Institutionen wohl gewinnen zu können hoffte, ba ihr bisberiger Chef Juarez auf flüchtigem Fuße war und in seiner eigenen Partei Rebenbuhler hatte. Um sich ganz in Mexiko zu naturalistren, wollte er sich auf die grade disher nationalste Partei stützen und den Schein vermeiden, als seh er nur das Werkzeug der Franzosen. Natürlicherweise wurde diese unkluge und sogar undankbare Scheu des kaiserlichen Hoses in Mexiko vor den Franzosen von den liberalen, in ihren Herzen treulosen Rathgebern des Kaisers schlau benutzt, um die Klust zwischen dem Hos und bem französischen Hauptquartier durch Verleumdungen und Geklatsch zu erweitern. Graf Keratry beschuldigt auch den Herrn Eloin, "einen dem Dienst der Kaiserin Charlotte beigegebenen Belgier," am Hose gegen die Franzosen gehetzt zu haben.

Unterbek mar Bazaine eifrig beschäftigt, die Brobingen zu unterwerfen. Das Borruden ber Frangofen gab bem mexitanifchen Reiche allerbings einen gewaltigen Stof, ber aber in ben entfernteren Brovingen taum empfunden murbe. Das Reich war fo weit ausgebehnt, und burch die vielen vorangegangenen Revolutionen so aufgelockert; es feblte überall fo febr an Stragen und Bertehremitteln, bag große Provinzen fast völlig isolirt blieben. Der große Staat Putatan er-Marte fich für Maximilian bloß aus Gifersucht gegen Juarez, leiftete aber bem neuen Raifer teine Sulfe. Auch ber Besuch, ben bie Raiserin Charlotte auf turze Reit baselbst machte (im November 1865) fruchtete nichts. Im Staate Guerero hatte fich ber fast neunzig Jahre alte Indianer Alpares, ber Panther bes Glibens genannt, nachbem er ben Diftator Santa Anna zurudgeschlagen, in seinen unwegsamen Ge birgen fast gang unabhangig gemacht. Seine Indianer, genannt Bintos, b. b. bie Scheckigen, weil ihnen von einer hautkrankheit Fleden guruckbleiben, behaupteten fich auch gegen bie Frangofen, als biefe ben Berfuch machten, von ber See ber im Westen Mexitos festen fuß zu faffen, und mit ihren Schiffen unter bem Abmiral Bouet ben berühmten hafen von Acapulco einnahmen, am 3. Juni 1864. Die ungefunde Kuste, die rauhen Gebirge, die Wildheit der Indianer hielten jeden weiteren Fortschritt der Franzosen auf und es war ihnen unmöglich, von hier aus die weite Strede die zur Hauptstadt Mexiko zurudzulegen und eine Berbindung mit derselben zu eröffnen. Auch die Blotade und Belagerung von drei andern westlichen Hafenpläten half ihnen nichts. Sie konnten nur noch San Blas besehen, etwas später auch Mazatlan.

In einigen andern Staaten der großen Republik Mexiko ließen sich die dort commandirenden juaristischen Generale zur kaiserlichen Partei herüberlocken, theils aus Eisersucht gegen Juarez, theils aus Furcht vor der französsischen Nebermacht und um Prosit zu machen, denn die Charakterlosiskeit dieser Herrn war groß. Je nach ihrem persönlichen Bortheil ergriffen sie bald diese, dald jene Partei und das war schon lange so gewesen. Wenn zwei Usurpatoren oder Präsidenten rivalisirten und einer wurde der Stärkere, so war dem Schwächeren gewiß, daß frühere Anhänger oder Untergebene von ihm absielen. So siel im Juli 1864 General Uraga von Juarez ab, als ihn die Franzosen unter General Douah von Quadalaxara aus ansgriffen. So auch General Bidaurri zu Monteren im Staate Ruevo Leon, dem aber seine Truppen davon liesen.

Im Allgemeinen waren bie französischen Truppen nicht zahlreich genug, um bas weite Reich umspannen und beherrschen zu können. Auch an der Süd- und Oftkuste besetzten sie nur wenige Häfen, ohne Werth, da ihnen die dort herrschenden Fieber weder einen längeren Aufenthalt, noch die allgemeine Weglosigkeit eine Verbindung zwischen der Küste und der Hauptstadt ermöglichten. Nur von Veracruz aus bestand eine solche Verbindung. Bazaine versolgte die juaristischen Banden überall und besetzte so viel Terrain als möglich. Sie wichen ihm immer aus und wütheten nur gegen Wehrlose. Chavez, einer ihrer Führer, hatte zwei Orte, die sich für den Kaiser erklärt hatten,

gänzlich ausgemorbet, wurde aber gefangen und kriegsrechtlich erschoffen. Bazaine befahl, jebe ähnliche Barbarei künftig ebenso zu bestrasen. Da sich indes die Banden sehr zerstreuten, mußten sich auch die Franzosen bei beren Bersolgung zerstreuten und konnten nur hier und da einen kleinen Sieg ersechten, obgleich sie immerwährend vordrangen und Juarez sich immer weiter nach dem Norden zurückziehen mußte. Das Land war nun soweit gesäubert, daß Maximilian im August 1864 von der Hauptstadt aus eine kleine Rundreise durch dasselbe wagen konnte. Um diese Zeit siel auch noch General Quiroga von Juarez ab und Bazaine beschloß nunmehr, den Juarez die zur Grenze der Vereinigten Staaten zu versolgen, um seine Autorität im Mexikanischen Gebiet gänzlich zu vernichten.

In vier parallelen Colonnen zogen bie Franzosen von Guben nach Norben, von Durango aus norböstlich General L'Herillier, von Aguas Calientes aus nordweftlich General be Castagny. Im Centrum marschirte ber taiserliche General Mejia von San Luis Botofi aus gegen Matamoros, bem wichtigen Safenplat bes Rio Granbe bel Norte, bes Grenzfluffes amifchen Mexito und ben Bereinigten Staaten von Norbamerita. Eben babin bewegte fich auch bie vierte Colonne unter Oberst Dupin. Nachbem Mejia bie Stadt Bittoria eingenommen, von wo bie Juaristen gestoben maren, rudte er vor Matamoros. hier hauste ber juaristische General Cortina abscheulich, branbschatte bie fremben Raufleute und versuchte, bie norbstaatlichen Truppen in ber Union zu einem Angriff auf bie Frangosen und Raiserlichen zu verloden. Die sübstaatlichen Truppen aber unter General Slaughter schlugen ihn zuvor zurud, und so blieb ihm nichts übrig, als fich an Mejia zu ergeben, am 20. September 1864. Zum Dank bafür burfte Cortina jest kaiserlicher Commandant in Matamoros bleiben. Ein großer Miggriff bes Raifers ober feiner Rathgeber, benn Cortina,

ein ehemaliger Blehtreiber, konnte weber lesen noch schreiben und war ein ganz gemeiner Rauber.

Im Berbst 1864 verfolgten bie Frangofen ihre kleinen Siege und trachteten Juarez aus Monteren zu vertreiben, wohin er fich bamals zurudgezogen batte. Als Castagny biefer Stabt nabe tam, entfloh Juares und bie Frangosen gogen am 26. August baselbit ein. Ebenso gludlich war bie Expedition bes frangofischen Oberftlieutenant Martin, ber bie Juariften am 21. September im Staate Durango schlug, babei aber ben Tob fanb. Durch alle biefe kleinen Siege jeboch wurde nichts entschieben, benn wo bie Frangosen nicht hintamen. ober von wo fie wieder weggingen, gehorchte ihnen niemand und fanden bie kleinen juaristischen Banben balb wieber Eingang. Juares jog fich für feine Person im Winter nach Chibuahua gurud unb wartete bie wenigstens biplomatische Unterftühung ab, bie ibm bas flegreiche Cabinet von Washington gemäß ber Monroeboctrin wohl balb gewähren wurde. Unterbeg behielten bie Juaristen noch im Beften und Guben bie Oberhand. In ber Brobing Querero murbe ber kaiserliche General Vicario vom jungen Alvarez, Sohn bes Banthers, am 10. November geschlagen. Die Frangosen unter Douap flegten bagegen im Oktober bei Uquilpan über bie Juariften unter Arteaga und nochmals im November bei Tiquilpan. Für Arteaga traten aber bie Guerillaführer Rojas und Romero ein, bie wie Rauber auf bas grausamfte hausten, bis ber erstere im Rampf umtam, ber andere gefangen und erschoffen wurbe. Ebenso graufam hauste ber juariftische General Corona in ber westlichen Proving Sinaloa, wo er Stabte und Dorfer nieberbrannte. In ber hauptstabt ber Provinz, Culiacan, erklärte sich be la Bega, genannt El Chico. für ben Raiser, wurde aber von ben Juaristen gefangen und am Schweif eines Pferbes zu Tobe geschleift. Dagegen wurde Mazatlan am 13. November von ben Frangosen eingenommen, und im December

brach Seneral Castagny auf, um ben schenßlichen Corona zu vertreiben. Zu Repressalien genöthigt, ließ er die Chefs der gesangenen Juaristen erschießen und Städte und Dörfer, die sich ihm feinbselig erwiesen, niederbrennen. Im Süden wurde Dazaca noch von den Juaristen unter Porsirio Diaz vertheibigt und erst im Februar 1865, nachdem die Franzosen im Norden aufgeräumt hatten, von Bazaine belagert und eingenommen.

Unterbeft waren 7000 in Desterreich geworbene Freiwillige unter bem Grafen von Thun-Hohenstein aus Europa angekommen und lieferten ichon im Januar 1865 ben Juariften bie erften Gefechte. Auch in Belgien wurde ein Regiment für bie Raiserin Charlotte geworben, wogegen aber in ber Rammer fich eine so heftige Opposition erhob, baf es zwischen bem Deputirten be Laet und bem Rriegsminifter Chazal zu einem Duell kam. Das Regiment ging ab. aber bie Desterreicher und Belgier wurden ebenso übel angesehen, wie bie Fransosen, und überall schrie man auch ihnen entgegen: Muerte à los estranjeros! Bis bicht vor Beracruz streiften bie Guerillas und bekampften bie ofterreichischen und belgischen Truppen, nachbem fie kaum ans Land gestiegen waren. Die Guerillas wagten fich fogar bis ganz in die Mabe von Merito. Ein kleines Corps frangbiischer Truppen wurde im Anfang bes Jahres 1865 bei Culiacan burch Berrath ber mitziehenben mexikanischen Truppen von ben Guerillas überfallen und verlor 13 Offiziere und 50 Mann. Am 11. April wurde ein belgisches Freicorps bei Tacamburo von einer überlegenen Macht ber Ruaristen und ber Regules nach blutigem Rampf zusammengehauen. hier ftarb auch Hauptmann Chazal, Gohn bes belgischen Kriegsministers. Doch rachte Oberft Botier biese Kleine Rieberlage burch einen Sieg über bie Juariften bei Panijuco am 24. April.

Raifer Maximilian war unterbeß im unbestrittenen Besitze ber Hauptstadt Mexito und burfte sich, so lange ber Bürgerkrieg in Rord-

amerika bauerte, noch ber Hoffnung hingeben, die französischen Hülfstruppen würden ihm sein Reich vollends erobern. Er suchte aber auch aus Desterreichern, Belgiern und lopalen Merikanern sich so balb als möglich eine eigene Heeresmacht heranzubilden, um der Franzosen serner nicht mehr zu bedürfen. Jedoch diese seine eigene Heeresmacht blieb schwach und wurde im Lande mit Haß, von den Franzosen mit Geringschähung angesehen. In Puebla geriethen Desterreicher und Franzosen in blutigen Streit.

Am gefährlichsten für Maximilian war sein Berwürfniß mit ber tleritalen Bartei. Der Papft rief feinen Nuntius gurud. Man berbreitete burch gang Mexito bie Fabel, ber neue Raifer wolle Gott und bie b. Jungfrau abschaffen. Die Frauen bestürmten ihn mit frommen Bittschriften. Die inbianische Bevöllerung, als bie bigottefte im Lande, bie ihm anfangs zutraulich entgegengekommen war, wurde jest gegen ibn aufgebest. Auf ber anbern Seite gewann ber Raifer unter ben Liberalen keinen ausreichenben Anbang, und seine josephis nischen Decrete, sein Bersuch, burch ein organisches Reichsstatut seiner Monarcie bie constitutionelle Weibe zu geben und bie gemäkigten Republikaner bafur zu gewinnen, fruchteten nichts, ba er es mit einer balbwilben Bevölkerung zu thun hatte. Die Juaristen schöpften neuen Muth, ba fich ber Raifer fo viele Feinde auf ben Hals lub und bie Union in Norbamerita enblich ben Sieg errang. Doch ichwächte fich ihre Bartei burch Theilungen, inbem General Ortega bem Juarez bie rechtmäßige Fortbauer seiner Brafibentschaft bestritt und fich für unabhangig erklärte und auch ber alte Santa Anna, ber auf ben Antillen in ber Berbannung gelebt hatte, wieber zum Borichein tam und bie Brafibentschaft für fich in Anspruch nahm. Beibe blieben aber in ber Minberbeit.

Die ersten gludlichen Erfolge bes Raifers und seiner frangofischen hülfstruppen und, wie es scheint, ber feste Glaube an bas Gelingen

feiner Miffion, womit er und feine Gemablin aus Europa gekommen waren, gaben ihm noch im Nahr 1865 ein foldes Sicherheitsgefühl, baf er an feinem Geburtstage, bem 6. Ruli, in ber hauptstabt eine Atabemie ber Wiffenschaften grunbete, freilich nur einen Rahmen, beffen leere Mitte erft eine gludlichere Butunft hatte ausfüllen konnen. Als ob bas Raiserthum in Mexito schon consolibirt sep, suchte er alle Anhänger ber altern Monarchie an sein Interesse zu binben, indem er ben Nachkommen bes erschoffenen Raisers Aturbibe bas Brabikat "taiserliche Hoheit" zurudgab und burchschimmern ließ, fie follten feine Nachfolger werben, wenn er felbst teine Rinber befame. Das waren nur Rebensachen. Der Raiser hoffte auch wichtigere Dinge burchzusehen, indem er überall Schulen zu errichten befahl, in benen bie Kinber schon vom fünften Lebensjahr an burch vom Staat angestellte Lehrer Realunterricht, besonders in Naturwissenschaften, genießen follten, eine Makregel, bie ben Klerus nur noch mehr gegen ibn erbitterte und bie er nicht einmal burchführen konnte, weil es keine paffenben Lehrer gab und weil er auch nur im kleinsten Theil bes Landes herr war. Auch für Strakenbau und Gisenbahnen wollte er sorgen, aber es feblte an Gelb und bie Arbeiter murben balb von Räubern vertrieben. Man konnte übrigens Solbaten und Räuber taum unterscheiben, benn bie Golbaten raubten und bie Rauber gaben fich für Vertheibiger bes Baterlanbes aus. General Comonfort wurde schon 1863 von einer Guerilla ganglich ausgeplündert und ermordet. Es tam öfter vor, baf Offiziere, wenn fie recht viel Gelb aufammengestohlen hatten, wieber von ihren eigenen Solbaten beraubt und getöbtet wurben.

Auch in ber Hauptstadt war Treulosigkeit und wechselseitiger Berrath an ber Tagesorbnung. Die Gräfin Kolonit, welche die Kaiserin begleitete, sagt barüber in ihrem Reisewerk: "Als Kaiser Maximilian die erste Hand legte an das Riesenwerk der Reorganis

sation bes Staates und sich im Lande nach tüchtigen Kräften umsah, die seiner rastlosen Thätigkeit zu Hülse kommen sollten, hatte keiner von jenen, die dem Muf des Kaisers folgten, einen Begriff von wahrer und opferwilliger Anstrengung. An Betheuerungen sehlte es nicht; der Mexikaner verspricht immer, aber das Wort einzulösen scheint ihm keine Nothwendigkeit. — Unverläßlichkeit in kleinen und großen Dingen ist leider ein Grundzug seines Charakters, dabei ist er weichlich und die Begriffe strenger Sprenhaftigkeit sind längst versloren gegangen. Wenn ich die Mexikaner über ihre Nation das Urtheil fällen hörte, stieg mir die Schamröthe ins Gesicht; diese Selbstbeschimpfung war mir äußerst peinlich."

Die Juaristen begingen im Rriege große Grausamkeiten. 18. Juni 1865 griff Artegga Uruapan an. Er nahm bie Stabt nach 30stündigem Rampf, boch weit entfernt, die Tapferkeit ber Bertheibiger zu ehren, erschießt er unerbittlich ben Commanbanten Lemus, ben Unterpräfekten Ifibeo Bag und einen ber Notabeln bes Ortes, welcher bie Waffen fur bie Sache ber Orbnung ergriffen hatte. Am 17. Juli ermorbet Antonio Bereg eigenhändig ben Rittmeifter Graf Rurgrof, als er nach bem Rampfe von Abuacatan von seinen Manen, schwer verwundet, getragen wirb. Am 1. September läßt Ulgalbe bie Offiziere ber Munizipalgarbe von Mexiko erschießen, welche er bei San Felipe el Obraje überfallen hatte. Endlich greifen bie in ber Terra Caliente von Beracruz vereinigten Banben am 7. October ben Eisenbahnzug bei Arroga be Biebra an. Sie nehmen ben Colonial-Genie-Lieutenant Triquet, ben Garbe b'Artillerie Loubet und noch 7 weitere Solbaten gefangen. Man hat bie 9 Leichname am nächsten Tage auf bas Schauberhafteste verstümmelt wiebergefunben.

Am 3. October 1865 wurde baher ein Decret Maximilians bes kannt gemacht, welches bie Juaristen als Räuber zu behandeln und ihre Offiziere, wenn sie gesangen würden, zu erschießen befahl. Ein Renzel, Bettbegebenheiten von 1860—66. II.

solches Decret entsprach bem eblen und fanften Charafter bes Raifers nicht. Spater beschulbigte ein mit Bazaine aus Mexito gurudgefehrter frangbfifder General ben Marichall, bas berüchtigte Decret bem Kaifer Maximilian burch Drohungen abgezwungen zu haben, und wies ein Schreiben von Bagaine vor, worin berfelbe bas Blutbecret allen Corpscommanbanten mittheilt mit bem ausbrudlichen Bemerken: "Enblich ift es mir gelungen, bem Raifer Maximilian trop feines Biberstrebens ben Erlag zu entreifen, ben ich bier beifuge." Das bofe Gerücht fuate noch binzu. Bazaine babe fich, nachbem er eine reiche Dame geheirathet, selber in Mexito zum herrn auswerfen wollen, habe es beshalb auf bas Berberben bes armen Maximilian abgeseben und auch ben Kaiser Napoleon III. getäuscht. Allein Maximilian hat bas ganze Decret felbst geschrieben und konnte fich wohl ber Ginbilbung bingeben, bie Strenge werbe ber Rebellion ein ichnelles Enbe bereiten. Bazaine hat schwerlich mehr gethan, als ihm von Paris aus befohlen war, und fich gewiß nicht eingebilbet, feine Frangofen jum Abfall vom Raifer und zur ewigen Entfernung vom frangofischen Mutterlande bewegen zu konnen. Auch hat ihm Napoleon III. fein Bertrauen nie entzogen. Das Decret vom 3. October wurde voll: ftredt, bie republitanischen Generale Arteaga, Salazar, Billagomez, welche gefangen wurben, auf Befehl bes taiferlichen General Menbez erichoffen, ben Escobebo bafür nachber felbit wieber ericbiefen lieft. Man motivirte bie Rechtmäßigkeit bes ungludlichen Decrets bamit, bag Ruarez, bessen Wahlperiobe icon 1864 abgelaufen war, tein Recht mehr habe, in Mexito zu befehlen und Truppen zu unterhalten. Auch ift wohl zu beachten, bag bie Juaristen selbst mit ber grausamen Behanblung ber Gefangenen angefangen batten.

Als die Expedition erst begann, burfte Napoleon III. noch hoffen, bie nordameritanischen Sübstaaten würden über die Norbstaaten stegen, mit der neuen Monarchie in Mexito ins beste Bernehmen treten und fich fünftig auf bieselbe stüten, um die republikanische Verwilberung bes Panteethums nicht mehr auftommen zu laffen. Um fich bie Gubstaaten noch enger zu verbinden, sorgte Navoleon III. bafür, daß sich Frankreich bei ben Anlehen ber Substaaten betheiligte und fie mit Gelb unterstütte. Auch für bie neue Monarcie in Mexito forgte Rapoleon III. burch Anleihen. Die 300 Mill. Franken, bie er bem Raifer Maximilian poricook, glaubie man reichlich gebect burch bie meritanische Broving Sonora, beren Ueberfluß an eblen Metallen noch nicht ausgebeutet war und von ber es anfangs hieft, fie folle förmlich an Frankreich abgetreten, ober ihm wenigstens verpfändet werben. Später lieft Rapoleon III. biefes Broject wieber fallen, weil burch eine unmittelbare Besithergreifung Sonoras burch bie Franzosen bie nordamerikanische Union, indem sie allmälig ber rebellifchen Substaaten Meister murbe, zu fehr beleibigt und berausgeforbert werben mußte, einen casus bolli baraus zu machen. Inbem nun bas reiche Pfanb für Frankreich verloren ging, tamen auch bie Kinanzen bes neuen mexitanischen Raiserreichs in eine mifliche Lage. Nach Abzug aller Laften bekam bie Regierung bes Raifer Maximilian von der ganzen Anleibe kaum 133 Millionen und die Anleibe fank auf 45 herunter. Aber schon 1865 hieß es, die Expedition habe Frankreich bereits 700 Millionen gekostet. Im gesetgebenben Rorper zu Paris wurden Jahr aus Jahr ein die lebhafteften Beforgnisse angeregt und ber Regierung bie bittersten Borwurfe gemacht, aber ber Sprechminister Rouber hielt im Namen bes Raisers bie große Ibee und die Ehre der Expedition aufrecht, schilberte die Dinge in Mexito im gunftigften Lichte, fclug jeben Zweifel am Gelingen ber Expedition nieber und bewog baburch wirklich einen großen Theil bes Publitums, ber Expedition noch ferner Krebit au geben.

Unter ber Hand gingen französische Berftartungen nach Mexito

ab. Die Welt ersuhr es erst burch einen für ben Kaiser ber Franzosen sehr unangenehmen Scanbal. Am 27. October 1865 nämlich landete ein aus Frankreich kommendes Schiff mit etwas über 1000 Zuaven, die sich auf dem Wege nach Mexiko besanden, auf der französischen Insel Wartinique. Die Zuaven wollten sich in der Stadt gütlich thun, sanden aber den Wein schlecht und theuer, wurden wild, gehorchten keinem Besehl mehr, öffneten sich selbst die Keller und vertheidigten sich gegen die Sarnisonstruppen, welche Ruhe stiften wollten, so daß 30 Zuaven todt blieben und viele verwundet wurden. Da sie endlich total betrunken einschliefen, wurde die Sarnison ihrer Meister und man brachte sie wieder auss Schiff, mit dem sie absuhren. Diese dei französischen Truppen so ganz ungewöhnliche Meuterei wurde hauptsächlich der Unzufriedenheit zus geschrieben, mit welcher die Zuaven nach Mexiko gingen.

So lange noch die nordamerikanischen Substaaten ihre Truppen am Rio Grande stehen hatten, nahmen biefelben Bartei fur bie Franzosen und für die kaiserlich merikanischen Truppen gegen die Juaristen, ohne sich jedoch unmittelbar am Kriege zu betheiligen. General Mejia, ber in ber mexikanischen Grenzstabt Matamoros für ben Raiser commanbirte, stand mit ben sübstaatlichen Truppen im beften Einvernehmen und es fanben gegenseitige Begrugungen und Besuche statt, bis die substaatlichen Truppen burch die nordstaatlichen unter General Sheriban vertrieben wurben. ließ ben General Beigel in Brownsville gegenüber von Matamoros zurud und seitbem fehlte es nicht an Reibungen von beiben Sei-Beihel zeigte sich ben Franzosen sehr gehässig und bulbete Werbungen für bie Juaristen. Im Dezember 1865 nahm Mejia eine Anzahl folder Angeworbenen gefangen und ließ fie erschießen, worauf Beibel bem Berber, General Cramford, erlaubte, auf bas meritanische Gebiet überzugehen und bie Stadt Bagbab zu überrumpeln. Beitzel besorgte, er setzu weit gegangen, und ließ Crawsford verhaften, hielt jedoch einstweilen noch Bagdab besetzt, bis sein Obergeneral Sheridan ihn selbst von seinem Posten entsernte und bie Unionstruppen über den Rio Grande zuruckries. Denn da der Mückzug der Franzosen aus Mexiko in Folge geheimer Unterhandzungen mit dem Kabinet von Washington bereits eingeleitet war, lag ein casus delli nicht mehr vor.

## Elftes Bud.

## Marimilians tragifches Ende.

Sofern ber Kaiser Maximilian nun boch bie Franzosen nicht entbehren konnte, hätte er ihren Stolz nicht verletzen sollen. Er mußte sich zwar gefallen lassen, baß Bazaine, indem er die Provinzen durch sliegende Colonnen im Zaum hielt, das ganze Reich in neun Militärdistricte eintheilte, verfügte aber mancherlei, was die Franzosen kränken mußte. Den von den Franzosen gefangenen, ihm höchst gesährlichen juaristischen General Porsirio Diaz, entließ er frei. Naposleon III. hatte Finanzbeamte aus Frankreich geschickt, um die Zollund Steuererhebung in Fluß zu bringen, aber sie wurden in den Provinzen nicht anerkannt und Maximilian that nichts, ihnen Autorität zu verschaffen.

Das Allergefährlichste für Maximilian war, baß er hinter bem Rücken Bazaines geheime Unterhanblungen mit bem Cabinet von Washington pflog. Er schickte einen gewissen Herrn Arroyo bahin ab, um von ber Union Neutralität zu erwirken, natürlich vergebens, Noch mehr! ber juaristische General Cortina war in ber wichtigen Grenzstadt Matamoros burch bie Anstrengungen ber Frangosen gefangen worden und Maximilian ließ ihn nicht nur frei, sondern vertraute ibm auch bie Stadt wieber an, in ber Meinung, burch folche Gnabenatte werbe er bie Juariften auf seine Seite bringen. Er warb fich bamit jeboch nur Berrather und verlette bie Frangofen. Das Unglaublichste von allem aber war, bag er es ablehnte, 25,000 tapfere Solbaten ber Substaaten, bie fich unter ihrem General Slauabter por ben siegreich vorbringenben Truppen ber Norbstaaten gurudsogen, in Merito aufzunehmen, als fie übertreten wollten. Bergebens brang Bazaine in ibn. eine fo bebeutenbe Berftartung feiner Armee mit offenen Armen aufzunehmen. Maximilian "schlug eine halbe Maakregel por: man wollte bie 25.000 Confoberirten anfangs als Gefangene behandeln. Das erregte eine tiefe Unzufriedenheit und bie Unterhandlungen murben burch bie Gefangennehmung von Refferson Davis plotlich unterbrochen." Nun gaben bie Generale ber Gubftaaten jebe Hoffnung auf einen neuen Erfolg auf, unterhanbelten mit ben Siegern bes Norbens, welche fich auch beeilten, ihnen eine annehmliche Capitulation zu gewähren, ja fie waren bereit, im Namen ber Regierung von Washington jest über Merito herzufallen und bie Frangosen zu vertreiben, aus Rache, weil bie Gubstaaten vom Hofe ber Tuilerien aus zum Kriege gegen bie Norbstaaten aufgereizt und bann nicht unterftut worben waren. Die Regierung von Bafbington hielt fie jeboch gurud, weil fie eine neue Starfung ber Substaaten burch bie Eroberung von Mexiko nicht für zuträglich hielt und überzeugt war, baf eine ernfte biplomatische Drohung allein ichon binreichen wurde, um bie Frangosen zu einem freiwilligen Rudzuge aus Mexito au bewegen.

Die Haltung ber Norbameritaner und bie Unpopularität bes fremben Kaisers in Mexito machte es bem Kaiser ber Franzosen unmöglich, ben genialen Plan burchzuführen, welcher ber romanischen Race in Amerika hatte aushelsen und ben Einstuß Europas auf Amerika, ber alten Welt auf die neue, hatte erneuern und besestigen sollen. Berlassen von allen übrigen europäischen Mächten, sogar versspottet, weil die kleinen Geister Europas seinen großen Gedauken nicht sassen konnten, erwog er, daß Frankreich zu große Opfer aufserlegt würden, wenn die französische Besahung länger in Mexiko bliebe, oder wenn er gar in einen Krieg mit den Bereinigten Staaten verwickelt würde. Das letztere hatte er zunächst nicht zu befürchten, weil die Bereinigten Staaten dem schabenfrohen England nicht gern das Bergnügen verschaffen wollten, einem Kriege zwischen Frankreich und Amerika zuzusehen.

Brafibent Johnsohn beutete bem Raifer ber Frangolen nur an. er wurde am besten thun, wenn er seine Truppen freiwillig aus Merito gurudgoge, ebe bie Mehrheit bes Congresses fich fur eine gewaltsame Durchführung ber Monroeboctrin erkläre. Der Bräfibent zeigte in biefer Frage große Mäßigung, um einen unnüten Rrieg mit Frankreich zu vermeiben, an bem nur England Freude gehabt hätte. Man glaubte, General Shoffielb, ber im Binter nach Europa tam, babe bem frangbfifden Raifer eine golbne Brude bauen sollen. Napoleon III. tam in große Berlegenheit, obgleich er es sich nicht merken ließ. Er mußte seine Truppen gurudziehen, weil ein ernster Rampf ihm zu viele Opfer getostet haben murbe, welche Frantreich nicht bringen wollte. Denn in Frankreich war bie Expedition nach Mexito in hohem Grabe unpopulär, felbst in ber Armee. Aber Napoleon III. gögerte. Zwar gab er bas Programm auf, mit bem er ben General Forey nach Mexito geschickt hatte, und machte nur noch bas Prinzip ber Nichtintervention geltenb, indem er seine Truppen zurudziehen wollte, wenn bie Union ben Kaiser Maximilian anerkennen wurde. Deffen weigerte fich aber bie Regierung in Bafbington in einer Depesche Sewards vom 16. Dezember 1865. Raposleon III. ließ durch Droupn de Lhups am 25. Januar 1866 antworten, die Union seh von Mexiko aus nicht beleidigt worden, Mexiko seh thatsächlich und mit Zustimmung der Nation ein Kaiserthum, die frühere republikanische Regierung existire nicht mehr, solglich seh kein Grund vorhanden, warum Maximilian nicht sollte von der Union anerkannt werden. Das waren indeß nur schöne Redensarten. Man verständigte sich. Im Ansang des Februar 1866 wurde bekannt, Napoleon III. habe in Washington den Rückzug der französsischen Truppen angezeigt, und bald darauf ersuhr man, Marschall Bazaine werde das erste Drittel derselben im November 1866, das zweite im März 1867, das dritte im November 1867 aus Mexiko heimführen.

Kaiser Maximilian konnte bie in Desterreich und Belgien geworbenen Truppen nicht mehr bezahlen. Sie waren schon sehr ges lichtet. Die Belgier, benen man Ländereien in dem paradiesischen Lande versprochen hatte und die nur Elend fanden, waren schwierig, auch neue Werbungen in Desterreich halfen nichts. Als einige Tausend Mann im Mai 1866 nach Mexiko eingeschifft werden sollten, wurden sie von Desterreich zurückgehalten, weil die Vereinigten Staaten gegen ihre Ankunft auf mexikanischem Boden protestirt hatten, und weil Desterreich grade damals den Krieg mit Breusen ansing.

Bon nun an befolgte Bazaine seine Instructionen aus Paris, ben jeht überstüsstige geworbenen Kaiser von Mexiko mit guter Manier wegzubrücken. Zunächst sollte Maximilian, ber eben erst von ben Franzosen Gelb geborgt hatte, plötlich an Frankreich auszahlen, wozu er sich bei Uebernahme bes Kaiserthums verpstichtet hatte. Da erskannte Maximilian, Frankreich lasse ihn im Stich. "Er sah ein, baß ihm nur Eines übrig blieb — bie Abbankung. Am 7. Juli ergriff er in ber That die Feber, um ben Fall ber Monarchie zu unterzeichnen, aber die Kaiserin von Mexiko hielt seine Hand zurück

und in einem eblen, aber unbebachten Gefühle unterzog sie sich bem großen Anstrengungen einer langen Reise über bas Meer und seize sich bem Fiebern ber heißen Länber aus. Sie hoffte ihre Sache in Paris und Rom noch zu gewinnen, b. h. die brei Fragen günstig zu lösen, von benen bas Schickfal ber Monarchie abhängen mußte: die Ausrechterhaltung und Vermehrung des Occupationsheeres, eine Gelbbeishülfe und die Erlangung eines Concordates mit dem Klerus. Würde ihr Unternehmen nicht gelingen, so sollte der Kaiser die Gewalt in die Hände der Nation zurückgeben, und seiner muthigen und würdigen Gemahlin nach Europa solgen."

Charlotte konnte begreiflicherweise an ber französischen Politik, für welche bas Ausgeben Mexikos eine Nothwendigkeit geworden war, nichts mehr ändern. Noch weniger konnte das schwache Belgien (sie war eine belgische Prinzessin) und das aus tausend Bunden blutende Desterreich ihr helsen. England ohnehin nicht, theils aus Eisersucht gegen Frankreich, theils um nicht in einen Krieg mit den Bereinigten Staaten verwickelt zu werden. Nicht einmal Geld konnte die unsglückliche Kaiserin austreiben. Dazu mußte sie den Schwerz erleben, daß ihre Verwandten von mütterlicher Seite, die Orleaniden, ihr aus ihrer Hingebung an Napoleon III. eine Art Verbrechen machten.

Die Kaiserin Charlotte nahm nur wenige Begleiter mit, Castillo, ben Grasen von Bomballes und einige Offiziere. In ihrem Gesicht malten sich quälende Sorgen, ihre Augen glühten von einem siebershaften Feuer. Sie brachte auf dem Schiffe schlaslose Rächte zu und war außerordentlich angegriffen, als sie wieder in Europa landete, doch ließ es sie nicht ruhen und schon am anderen Tage war sie in Baris. Napoleon III. war abwesend in St. Cloud, ließ ihr durch seinen Minister Droupn de Lhups sagen, er seh unwohl und könne sie nicht empfangen. Sie eilte aber dennoch zu ihm und forderte im Namen ihres Gatten Hülfe von ihm, Truppen und Geld. Nas

poleon III., ber feinen Entschlug langft gefaft batte, war gewiß in veinlicher Berlegenheit und je ungeftumer fie in ibn brang, um fo weniger vermochte er julest feinen Unwillen zu bemeiftern, ba fie nicht ging und ihn nicht los ließ. Er machte ihrem Gatten Borwürfe, sofern berselbe seine Erwartungen getäuscht und eine verkehrte. ihrer gegenseitigen Bunbesgenoffenschaft nicht entsprechenbe Bolitik eingeschlagen babe. Sie blieb ibm aber teinen Vorwurf schulbig und bas Gespräch foll immer heftiger geworben sehn. Nach einer anberen Angabe foll Napoleon III. rubig geblieben und bie ungludliche Dame nur burch eine gewiffe Pronie zur Berzweiflung gebracht haben. Man erzählte, er habe fie beim Abicbieb im Borgimmer auf eine fcone Statue aufmertiam gemacht, fie aber babe geantwortet: "Sire, Sie zeigen mir eine folde Nichtigkeit, mabrend ich um eine Lebensfrage mit Ihnen verbanble." Roch batte fie bie Tuilerien nicht verlaffen, als fie erschöpft in einen Fauteuil fant und nach Wasser rief. Man reichte es ihr, aber plot= lich fuhr fie bavor gurud und rief: "Man will mich vergiften!" Nach einer späteren Enthullung burch ben Grafen Reratry, erinnerte Char-Lotte ben Raifer an feine Berfprechungen und bestürmte ihn mit großer Heftigkeit, was lauch ihn aus seiner kalten Rube berausrif, und die Aufregung biefer Scene erschütterte ihren Beift. Doch ift nicht wahrscheinlich, bag ber eigentliche grrfinn bamals schon ausbrach, sonft wurde fie wohl nicht nach Rom haben reifen konnen. hier aber murbe ihre hoffnung eben so getäuscht wie in Paris. Bulfe von bem ohnmächtigen Papfte konnte fle ohnehin nicht erwarten, als er ihr aber auch bie Bormurfe, bie er ihrem Gemahl wegen seines kirchenfeinblichen Berfahrens in Mexito mit Recht zu machen hatte, anzuhören nicht ersparte, brach ihr sonst so heroischer Muth ganglich gusammen. Sie konnte es in ihrer Wohnung nicht mehr aushalten, immer gog es ihre fromme Seele gu bem Papfte bin, wenn er ihr auch gezürnt hatte. Am 1. October warf sie sich bem Papst zu Füßen und slehte ihn an, sie vor den Mördern zu schützen, von denen sie überall verfolgt werde, und ihr ein Aspl im Batikan zu gewähren. Der Papst und der Kardinal Antonelli des mühten sich aufs sorglichste, sie zu beruhigen, und sie kehrte wirklich um 7 Uhr Abends in ihr Hotel zurück. Aber um 11 Uhr in der Nacht riß sie die Berzweislung wieder empor, begab sich mit ihrem geängstigten Sesolge noch einmal in den Batican und wollte nicht von dort weichen, wo allein sie ihres Ledens sicher zu sehn behauptete. Sogar vor ihren Hosdamen scheute sie zurück und der Papst mußte ihr andere Damen kommen lassen. Erst am andern Mittag konnte man sie wieder zurückvingen und ihr Zustand besserte sich allmälig. Napoleon III. war lebhaft von dem Borfall ergrissen und bezeigte der Kaiserin Charlotte die wärmste Theilnahme. Ihr Bruder, der Graf von Flandern, reiste zu ihr und brachte sie nach einigen Tagen von Rom nach Miramare.

Inzwischen gingen schlimme Dinge in Mexiko vor. Indem bie französischen Truppen sich zurückzuziehen ansingen und zuerst ben Norden des mexikanischen Reiches preisgaden, blieben die einheimischen Truppen Maximilians und die Frembenlegion zu schwach, um dem Andrang der Juaristen widerstehen zu können, welche seht mit frischem Muthe auf sie eindrangen und sich durch eine Menge raubgierigen Sesindels verstärkten. Da ging Matamoros, der wichtigste Punkt im Norden, verloren. Die einheimischen Truppen des Kaisers selber übten Verrath, als sie mit den französischen Hilfstruppen den Glückstern des Kaisers entweichen sahen. Herr v. Montlong, Maximilians Adjutant, erzählt Thatsachen, die uns in den Abgrund von Immoralität in Mexiko hineinsehen lassen. "Der mexikanische General Olvera erhielt vom Obergeneral Don Thomas Mejia den Besehl, einen Waarentransport im Werthe von 1½ Millionen Piaster (1 Piaster à 5 Francs 80 Cent.) von Matamoros zu Land nach Monterey zu

eskortiren. Die Colonne, bestehend aus 2000 Mann aller brei Maffengattungen, worunter 300 Defterreicher mit einer halben Gebirgebatterie, marschirte am 14. Juni 1866 von Matamoros ab. Ohne Unfall langte fie bis auf turze Diftang von Camargo, am 16. felb. Mon, in Santa Gertrubis an, als ploklich ber Feinb, ber in boppelter Stärke, von amerikanischen Regerregimentern unterftutt, bier im hinterhalt lag, von allen Seiten angriff. Der erfte Stof erfolgte im Ruden ber Colonne auf ein Bataillon ber Contraguerilla; es war jeboch nur ein Scheinangriff ber Banben bes Canales. Die Defterreicher schlugen ben Angriff ber ganzen feinblichen Cavallerie ab, und schon war es ihnen gelungen, die feindlichen Reihen in Unorbnung zu bringen, als biefe mit Berftartung neuerbings anrudten und noch heftiger angriffen. Die in bem ebenen Terrain in ganger Front unter Trevinno's Anführung angreifende Cavallerie wurde von ben zwei gezogenen Geschüten ber Desterreicher mit Buchsenkartatichen und aufgesehten Shrapnele wieberum jum Weichen gebracht (aus beiben Gefduten gaben fie auf Entfernungen von 30, 40, 50 Schritten über 40 Schuffe). Beim britten Angriff enblich ertonte auch von ben taiserlichen Mexitanern ploblich ber Ruf viva la libertad' und Freund wie Keind richteten nun in vollster Buth ihre Baffen nur gegen bie Defterreicher. 6-700 Tobte blieben auf bem Kampfplate; von ben Defterreichern, welche wie bie Löwen kampften, wurden 148 Mann zu Gefangenen gemacht und nach Camargo transportirt, ja! eine große Anzahl biefer Gefangenen wurde fogar noch nach bem Rampfe, während bes Transports, niebergemetelt. Auf Escobedos Befehl wurben fpater noch mehrere erschoffen. Die nächste Folge war, baß ber brave General Mejia, ber in Matamoros commanbirte und burch 20 Monate biese wichtige Stabt bem Raiserreich zu erhalten gewußt, sie nun nicht mehr behaupten konnte." Dazu kam noch, bag bie Franzosen unter Oberst Toussis, welche ben Convoi hatten retten

können, absichtlich einen andern Weg einschlugen, um die tapfern Desterreicher, wie in so manchen andern Gesechten, elend im Stich zu lassen.

Rach bem Fall von Matamoros riß sich ber liberale General Canales von Juarez los, regierte für sich und brangsalirte bie Stadt auss äußerste. Ein anderer General Ortega, wollte nicht leiben, daß Juarez Präsident der Republik bleibe, weil seine Wahlperiade abgeslausen sey. Auch der alte Santa Anna, der ansangs sich an Maximilian angeschlossen hatte, erhob sich jeht gegen Maximilian und Juarez zugleich. Run thaten die übrigen Bandensührer, was sie wollten.

Maximilian kam im Herbst 1866 in die äußerste Noth. Noch einmal glaubte er sich ganz den Franzosen in die Arme wersen zu müssen, damit sie ihm entweder noch hülsen, oder wenigstens die Berantwortung theilen müßten, wenn es ein schlimmes Ende nähme. Er ernannte also am 26. Juli zwei französische Generale zu seinen Ministern. Das paste aber nicht zu den geheimen Beradredungen Frankreichs mit dem Kabinet von Washington und Napoleon III. verbot jenen Generalen, in Maximilians Diensten zu bleiben. Zussleich drang Marschall Bazaine auf die Auszahlung der Summen, die Maximilian Frankreich schuldig geworden war, und hielt das lette Geld der Anleihe, sowie die einheimischen Zolleinnahmen und Vorzäthe zurück.

Den Berpstichtungen gemäß, welche Napoleon III. gegenüber ben Bereinigten Staaten eingegangen war, hätte bas erste Drittel ber französischen Armee schon im November Mexiko verlassen sollen. Da es nicht geschah, weil Napoleon III. so lange seine Franzosen in Mexiko seyn würden, ihre Zahl nicht verkleinern, also sämmtliche Truppen, aber erst im April 1867, abziehen lassen wolke, kamen brobende Noten aus Washington und der nordamerikanische Gesandte

Campbell tam zu Juarez, um ihm 20,000 Mann Halfstruppen unter General Sherman anzubieten. Indeß hielten die Nordamerikaner in ihrer brohenden Bewegung inne, da sie über die Absichten Frankreichs ausreichend beruhigt wurden. — Napoleon III. sandte den General Castelnau nach Mexiko mit neuen Instructionen ab, benen zusolge er Maximilian zu freiwilliger Abbankung bewegen sollte.

Nachbem Maximilian ben gegen ben Papst eingegangenen Berzbindlickleiten untreu geworden war und auch die Franzosen bei jeder Selegenheit hatte fühlen lassen, er wolle allein Herr in Mexiko seyn, konnte er sich auch nur auf eine Partei in Mexiko selber stützen. Aber die liberale Partei, welcher er sich bisher anvertraut hatte, verzließ ihn in dem Maaße, in welchem seine Kriegsmacht durch den Abzug der Franzosen geschwächt wurde. Sie berechnete, daß, wenn erst alle französsischen Truppen fort wären, Juarez allein mit Hulse der Nordamerikaner das Feld behaupten werde. Wozu also noch sich um den Fremdling bemühen, der ihnen nicht einmal mehr einen persönlichen Bortheil gewähren konnte? Er konnte sich also nur auf die klerikale Partei stützen. Er hätte das gleich ansangs ihnn und nie davon abweichen sollen.

Die Frage, ob es noch Zeit war, sich bieser Partei wieber anzuschließen, nachbem er sie so hart vor ben Kopf gestoßen hatte, nachsem er bie französische Hülfe verscherzt hatte, ist in der Presse fast einstimmig verneint worden und man hat besfalls dem s. g. Pater Fischer, ber den Kaiser Maximilian der Kerikalen Partei wieder zusschher, schwere Borwürfe gemacht. Augustin Fischer, aus Württemberg gebürtig und Protestant, kam 1845 mit deutschen Auswanderern nach Texas, später nach Calisornien und Mexiko, wurde katholisch, Priester und Sekretär des Bischoss von Durando, aber wie Keratry wissen will, wegen anstößigen Lebenswandels verstoßen. Als ein großer, schöner, gewandter und berebter Mann fand er aber immer

neue Gonner und wurde mit einer Mission nach Rom betraut. Nach seiner Rudtebr gefiel er bem neuen Raiser Maximilian, ber ibn zu seinem Setretar machte und in sein engstes Bertrauen gog. Daß Fischer ibm rieth, er folle seinem ursprünglichen Brogramm treu bleiben und fich wieber auf bie streng tatholische Bartei ftuben, war fehr vernünftig und es mare für ben Raifer beffer gewesen, er hatte einen folden Rath icon früher gebort und befolgt. Genug, auch jett noch hoffte er und ichien wieber bie rechte Kassung gewonnen gu haben, benn ohne Zweifel mar er im Bergen eifrig tatholisch und bie liberale Rolle war ihm fremb und er für bieselbe ungeschickt gewesen. Und bennoch konnte er, nachbem er fich einmal mit ben Liberalen eingelassen und ihre Macht im Lande anerkannt batte, nur wieber eine halbe Makregel ergreifen, wenn er biefe Bartei nicht tobtlich erbittern wollte. Er bereitete ein neues Concorbat mit Rom vor, versicherte aber, basselbe werbe bie Freiheit und bas Recht ber mexikanischen Ration nicht verleben. Das ärgerte wieber bie klerikale Partei. Diese war nicht so ohnmächtig, als wofür man fie ausgab, aber fie traute bem Raifer nicht und hielt beshalb gurud. Bas hatte fich nicht thun laffen, wenn man gleich anfangs ben naiven Enthufiasmus ber Indianer benutt batte, ber nur gurudgehalten wurbe, als ber Raiser so unbesonnen war, fich auf bie liberale Seite zu ftellen. Wenn Maximilian einsah, bag biefe feine hingebung an bie Liberalen ein politischer Fehler gewesen war, so burfte er ihn nicht jum zweitenmal begeben, inbem er ber kleritalen Bartei Concessionen wieber nur mit liberalen Borbehalten machte.

Maximilian schwankte noch, als die Trauerbotschaft von der Erkrankung seiner Gemahlin aus Europa anlangte. In seiner tiesen Riedergeschlagenheit dachte er an die Niederlegung seiner Krone und an seine Rücklehr nach Europa. Welchen Entschluß er auch noch fassen mochte, so schien es ihm doch räthlich, die Hauptstadt zu vers

lassen und sich Veracruz zu nähern, von wo aus er, wenn er wirklich abbanken wollte, sich am schnellsten ben mexikanischen Wirren entzziehen und frei nach Europa zurückehren konnte. Das war num wieder eine Halbeit. Er ließ das Ministerium in der Hauptstadt zurück und wollte schon unterwegs auf einer kleinen Station seine Abbankung erklären, eine Handlungsweise, von der ihm nicht blos Fischer, sondern auch der Leibarzt dringend abrieth. Maximilian ließ sich nun dis Orizaba bringen, blied aber immer noch unentschlossen. Man mag sich denken, was in seiner Seele vorging, indem der warme und begeisterte Empfang, den er überall auf seinem Wege fand, ihn mahnte, im Lande zu bleiden, eine bange Sehnsucht ihn aber über Meer nach Miramare zog.

Den General Castelnau zu sehen, vermieb ber Kaiser unters wegs, untersagte ihm sogar einmal bei einer Begegnung die Aubienz. Daburch wurde aber die Spannung zwischen ihm und den Franzosen immer größer. Im September veröffentlichte die Cölner Zeitung eine Correspondenz aus Beracruz, wonach Bazaine hinter Maximis lians Rücken mit den Juaristen unterhandelt, ihnen Pferde, Wassen, Kriegsbedarf hinterlassen und die österreichische Legion in Dajaca absichts lich nicht unterstützt habe, so daß sie von den Juaristen überwältigt wurde.

Die Rachricht, Maximilian seh von ben Franzosen gewaltsam in Orizaba zurückgehalten worben, wurde voreilig ausgestreut. Die Franzosen legten ben größten Werth barauf, baß er freiwillig abbanke, und thaten ihm in sofern keinen Zwang an.

Unter ben Gründen, welche ben Kaiser Maximilian sollen bewogen haben, in Mexiko zu bleiben, wird hauptsächlich ein Brief geltend gemacht, welcher Eloin, der belgische Secretär seiner Semahlin Charlotte, geschrieben haben soll. Eloin rieth ihm, sich der französtsichen Forderung, abzudanten, ehe er abreise, nicht zu fügen und in Mexiko zu bleiben. "Es ist indeh meine innerste Ueberzeugung, daß

Dengel, Beltbegebenbeiten bon 1860-66. U.

es für einen Act ber Schwäche angesehen werben würbe, bie Barthie por Rudtehr ber frangosischen Armee aufzugeben, und ba ber Raiser seine Bollmacht von einer Bollsabstimmung erhalten bat, so bat er an bas meritanische vom Drud frember Intervention erlöste Bolt von Neuem Berufung einzulegen und von ihm die zum Bestehen und Gebeiben unerläklichen materiellen und finanziellen Mittel zu forbern. Bleibt biefer Aufruf ungebort, fo wird Em. Maiestat, nachbem Sie Ihre erhabene Senbung bis zum Enbe erfullt, nach Guropa mit bemfelben Glanze zurudtebren, ber Sie bei ber Abreise umgab, unb, inmitten ber wichtigen Ereignisse, welche sicher nicht ausbleiben werben, wird Em. Majestat bie Stelle einnehmen konnen, welche Ihnen in jeber Hinficht zukommt. Bei ber Durchreise burch Defterreich hatte ich Grund, bas allgemein bort berrschenbe Mikvergnugen zu bemerken. Der Raiser ist entmuthigt; bas Bolt wird ungebulbig und forbert öffentlich seine Abbantung. Die Zuneigung zu Em. Majestät breitet fich fichtbar über bas ganze Länbergebiet Defterreichs aus. In Benebig ift eine gange Parthie bereit, ihren früheren Lanbeschef mit Ruruf zu empfangen; wenn aber eine Regierung über bie Bablen unter ber Herrschaft bes allgemeinen Wahlrechts verfügt, so ift bas Graf Kératry fügt hinzu: "Ist Ergebnif leicht vorauszusehen." es glaublich, bag ein Rath ber Krone eine folche Sprache habe führen können, ohne bazu burch bie geheimen Buniche und vertraulichen Eröffnungen feines Rurften autorifirt zu fenn? Go traumte benn Maximilian von neuen Abenteuern und fein ehrgeiziger Blick war schon von ber Krone Merikos abgelenkt auf biejenige Desterreichs und bes wieber zur italienischen Proving geworbenen Benetien; wenn er nicht gar, nach bem Borbilbe seines Ahnen, Karls V., ben er ben taiferlichen Dichter zu nennen pflegte und bem er nachzuahmen ftrebte, bie Bereinigung beiber Scepter in ber Zukunft in seiner Hand ju erbliden geglaubt hatte. Bei jebem Schritt, ben man burch bas

4

Labyrinth bieser beklagenswerthen, aus einer zweibeutigen Politik hervorgegangenen Geschichte macht, stößt ber Fuß auf Intriguen und Berschwörungen. Angesichts bieser bunkeln Ränke, die mit Sadowa wieder aufgelebt waren, darf man nicht mehr erstaunen, wenn der öfterreichische Hof sogar gegen den vom Bruder Franz Josephs getragenen Titel Mißtrauen hegte und an seinen Gesandten in Mexiko, den Baron Lago, eine Depesche richtete, welche dem Erzherzog verbot den öfterreichischen Boden zu betreten, wenn er mit dem Titel eines Kaisers nach Europa zurücksehren wolle."

Basch, ber Leibarzt Maximilians, erklärte es mit großer Entrüstung für eine Lüge, baß Maximilian jenen Shrgeiz, bessen er angeschulbigt wirb, gehegt habe.

Mit mehr Grund wird ber sogenannte "Bater Fischer" als berienige genannt, ber in Orizaba am meisten Ginfluß auf Maximilian geubt und benfelben zum Berbleiben in Merito veranlagt habe. Fischer, ein württembergischer Brotestant von bebeutenbem Talent, mar convertirt und nach mancherlei Lebensabenteuern Briefter in Mexiko geworben. (Richt Orbensgeiftlicher, weghalb er beffer Abbe als Pater titulirt wirb.) Er wurde Maximilians Bertrauter und folgte ihm nach Orizaba, nachbem er eben von einer Senbung nach Rom zurudgekehrt mar. Maximilians Leibargt Dr. Bafch, ber auch in Drigaba war, fagt, in ber Zeit, in welcher Maximilian noch lebhaft an bem Gebanken hing, nach Europa zu flieben, soll ihm Fischer einmal gerathen haben, er möge zu Gunften Napoleons III. abbanken. Für biesen Rath verbient Fischer keinen Borwurf. Bielmehr mar es, wenn Maximilian wirklich abbanken wollte, ber klügste Rath, bem bie Geschide Meritos wieber in bie Hanbe zu legen, ber ihn zu einer turgen Uebernahme berfelben verleitet hatte, und ihm bie Berantwortung zu überlaffen.

Maximilian wurbe auch wohl abgebankt haben, wenn nicht bie

Meritale und confervative Partei bie größten Anstrengungen gemacht hatten. Die Generale Marquez und Miramon eilten nach Orizaba und zeigten ein folches Bertrauen auf ihre Streitfrafte und auf ben Bulauf, ben fie noch finben wurben, bag Maximilian vorzüglich burch fie bewogen wurde, in Mexiko zu bleiben. Seti erft gewann auch Fischer freies Spiel. "Fischers Endziel war bas Concordat, ben Conservativen war bas vorberhand Nebensache; für fie handelte es fich nur um bie Restitution bes Bestes. Beibe konnten bie Realifirung ihrer Plane nur im Raiserreich finden und es war somit natürlich, daß die Conservativen ben Pater Fischer, welcher jett bem Raifer nabe ftanb, folange als Wertzeug zu benuten suchten, bis fie auf eigenen Rugen fteben wurben. Ich muß Fischer bie Gerechtigkeit wieberfahren laffen, bag er es immer ehrlich mit ben Conservativen meinte und ihre Interessen fortbauernb auf bas Barmfte vertrat; biese vergalten ihm jedoch mit wenig Dant. Ich werbe später Gelegenheit haben zu erzählen, wie bie Minister, welche Rischer in Orizaba hüteten und hatichelten wie ein Rind, ihn vernachläffigten und bei Seite schoben, als ber Raiser nicht mehr in Merito war. Rur seinen eigentlichen Plan, - bas Concorbat - tonnte Fischer natürlicherweise in Orizaba nichts thun. Der Raiser geht wieber nach Mexito, fagte er eines Abends freudestrahlend, als bie Rud: kehr bes Raifers nach ber Hauptstabt an Wahrscheinlichkeit gewann. .Nun werbe ich an meine eigentliche Arbeit gehen, an bas Concorbat." Auf ber folgenben Seite fagt ber Leibarzt, Maximilian babe spater im Gefängniß geaußert: "Fischer hat mich mit bem Concorbat betrogen und belogen." Damit fann boch aber nichts anberes gemeint fenn, als bag Fischer beim beften Willen und indem er babei selbst feine Berfon großer Befahr aussette, nicht im Stanbe gewesen ift, burch bas erft angebotene, aber noch nicht abgeschloffene Concorbat bem Raiser Maximilian in seiner Noth und beim Drangen ber Zeit

eine Hulfe zu gewähren. Bon einem absichtlichen Betruge kann nicht die Rebe sehn, benn Fischer hätte bavon weber für sich, noch für den h. Stuhl den geringsten Vortheil erlangen können. Er blieb einsach dem ursprünglichen Plane der klerikalen Partei in Mexiko und des heil. Stuhles treu. Entweder diese Partei drang durch und sührte auch ohne die Franzosen mit ihrem neuen Kaiser allein das romanische Programm Napoleons III. durch, oder sie ging einem Marthrium entgegen. Weber das eine noch das andere kann dem zum Vorwurf gereichen, der diese seine noch das andere kann bem zum Vorwurf gereichen, der diese seine noch gefährliche Bahn betrat und seinem Principe treu blieb.

Es waren indek nicht blos bie Ueberrebungen Fischers und ber oben genannten Generale allein, bie Maximilian jum Dableiben bestimmten. Er wurde nämlich grade bamals von Frankreich auf eine Beise maltraitirt, bak er sich um keinen Breis ferner als bie verachtete Puppe biefer Macht ansehen lassen wollte. Er hatte nämlich seine Abbantung gegen fichere Garantien angeboten. "Als Antwort tam eine Erklärung vom 16. November, unterzeichnet vom Marschall Bazaine, bem frangofischen Gefanbten Dano und bem General Castelnau, worin im Wesentlichen ber Forberung bes Raifers zugestimmt, gleichzeitig aber von ben Bevollmächtigten Napoleons, in ber freudigen Aufregung, bag ber Raiser freiwillig bas Welb raumen werbe, bie Unborfichtigkeit begangen wirb, am Schluffe bes Actenftudes aus ber Schule zu schwaben und von Verhandlungen mit einem nouveau gouvernement du Mexique' ju fprechen. Diefe offene Erklärung ber bisher geheim betriebenen frangofischen Transaction mit ben Norbstaaten, machte auf ben Raifer einen machtigen Ginbrud. Mehr benn je fublte er jest bie tiefe Berlehung, und fein Stols mußte fich gegen eine folche Beerbung bei lebenbigem Leibe, gegen ein Binwegfeben über bie erften Regeln bes biplomatifden Anftanbes erheben. Es war flar, Napoleon wollte bie Scharte feines Bertragsbruches

auswehen. Er hatte ber Belt, ba er sein gegebenes Bort nicht einlösen konnte, seine Ohnmacht zeigen mussen, es galt ihr nun Sand in die Augen zu streuen und einen Schritt weiter zu gehen. Die Abbankung des Kaisers sollte nichts sehn, als die Abberusung eines Statthalters, mit dessen Berwaltung er nicht zusrieden war. Großmuthig sollte nun der Schmerzensschrei Mexikos erhört werden, und Europa Gelegenheit haben die Bielseitigkeit Rapoleons zu bewundern, indem er zur Abwechslung die Gesellschaft auch einmal mit einer Republik beglückte."

Maximilian warf fich nun ganz ben Klerikalen in bie Arme und wollte Raifer bleiben, aber nur unter ber Bebingung, bag er burch einen merikanischen Nationalcongrek bestätigt werbe und bag man ihn mit Gelb und Mannschaften ausreichend unterflüte. "hatten bie Conservativen und ihre bermaligen Berbunbeten, bie Gemäßigten, nur einen Junten von Chrlichkeit befessen, so mußten fie und mit ihnen Vater Fischer fich babin aussprechen, bak auf bie Bebingungen bes Raisers einzugehen unmöglich sen, weil teine Aussicht vorhanden war, bieselben zu erfüllen." Diefer Borwurf erscheint nicht unbegrunbet, allein die Conservativen sind baburch entschuldigt, baß sie sich selbst in einer Täuschung befanden. Sie logen bem Raiser nicht vor, baß sie viel stärker seben, als sie es waren, sonbern sie glaubten bamals noch felbst, sie seben start genug, um ber juariftischen Banben Meister zu werben. Wenn fie ben Raifer betrogen hatten, hatten fie fich ja felbst betrogen, benn sie fetten sich ber schredlichsten Rache ber Juaristen aus. Ein gerechtes Urtheil nach gesunder Logit kann ihnen baber nur Selbsttäuschung vorwerfen, aber nicht Betrug.

Die Schulb, baß alles mißlang, lag wesentlich an einigen Generalen und zweibeutigen Charakteren im Ministerium, bie nicht einig handelten und nicht Farbe hielten. Seneral Marquez z. B. war eigenmächtig, biente nur seinem Sprzeiz. Andere hatten Angst

por Norbamerita, ließen fich von ben Frangofen beschwaten, trachteten. wenn alles schlimm ginge, Berrath zu üben ober wenigstens noch aunstig zu capituliren, und hielten vor allem bas wenige noch vorhanbene Gelb gurud, anftatt es bem Raifer gu geben. Um beften gelang es ben Frangosen, bie Desterreicher und Belgier, bie bem Raifer bisber fo treu gemefen, einzuschüchtern. Bazaine batte fie in isolirter Stellung ben Angriffen ber Juaristen preisgegeben und fie hatten großen Berluft erlitten. Man hatte ihnen Nieberlassungen in bem parabiefischen Lanbe versprochen. Jest saben fie nur Noth und Elend vor fich und bie Frangofen verfehlten nicht, indem fie felber abzogen, fie vor bem Dableiben bringenb zu marnen. Marimilian glaubte biefe beutschen Sulfstruppen als folde auflosen zu muffen, erlaubte jedem die Heimkehr, lud aber alle, die ihm treu bleiben wollten ein, in bie mexitanische Nationalarmee einzutreten. Er hoffte, bag es bie meisten thun wurben, aber nur eine Minberbeit war großbergig genug, ihn nicht zu verlaffen. "Der Grund, weshalb bie Mehrzahl ber Defterreicher bem ausgesprochenen Bunfche bes Kaisers nicht nachkam, war ein boppelter. Vor allem machte fich auch hier frangofischer Ginfluß geltend, von bem sogar hochgestellte Offiziere fich leiten ließen und infolge beffen ihre Autorität benutten, bie Mannschaft zur Beimtehr zu überreben. Den größern Theil ber Schuld trug jeboch bas Verhalten bes ofterreichischen und belgischen Geschäftsträgers. Ich erzähle burchaus nichts Neues, und nur ein Allen, die gleichzeitig mit mir in Mexito maren, befanntes Factum, wenn ich berichte, baf sowohl Baron Lago als Hoorinks all ihren Einfluß aufboten, bie Desterreicher und Belgier aus bem Lande zu bringen. Mit bem entmuthigenden Nachweis von ber hoffnungs= lofigkeit bes Unternehmens erreichten fie ihren 3wed nahezu vollständig. Daffelbe geschah begreiflicherweise auch von frangofischer Seite rudfichtlich berjenigen frangofischen Offiziere und Solbaten,

bie ichon Dienste in ber meritanischen Nationalarmee angenommen batten. Es waren nämlich einige Monate vorber unter frangofischen Ausvicien einige Regimenter von Cazabores (Sager) errichtet worben. Diese Truppen maren Bestandtheile ber Nationalarmee, aber Commandanten und Offiziere waren zum großen Theile Frangosen; bie Mannichaft felbst bestand aus gemischten, porwiegend frangbiischen Elementen. Ich muß bier um einige Wochen vorgreifenb. bes Befehles erwähnen, burch welchen Marschall Bazaine, nachbem ber Abzug ber Frangosen fixirt mar, alle frangosischen Offiziere und Solbaten, welche in ber meritanischen Urmee bienten, turzweg gurudberief und biejenigen als Deserteure erklärte, welche biefer Aufforberung nicht Folge leisten, mit ber rudtebrenben frangofischen Interventionsarmee bas Land verlaffen murben. Bas bie Defertion anbelangt, fo mochte ich, um bie Handlungeweise Bagaines ins rechte Licht qu setzen, barauf hinweisen, wie ber Borwurf ber Protection bieses Bergebens grabezu auf ihn gurudfällt. Die in bie Cagabores:Batgillone eingetretenen Frangofen hatten ihre ursprüngliche Stellung in ber frangofischen Armee mit ausbrucklicher Bewilligung bes Marschalls aufgegeben. Marschall Bagaine mar es somit, ber bie Frangosen gur Desertion verleitet hat. Doch ber Marschall hatte burch biesen Erlag alle Franzosen, welche ihrem bem Raiser geschwornen Fahneneib treu blieben, für vogelfrei erklärt, und biefe Diffibenten übernahmen später bas ruchlose Beschäft bie Deserteure' zu füsiliren. Go lieft Escobebo anfangs Februar, nach ber Nieberlage Miramons bei San Jacinto, 109 gefangengenommene Frangosen nieberschießen. Diese Greuelthat rief allgemeines Entseben hervor und gehn frangofische Offiziere veröffentlichten im ,Courrier' - ber in Mexito erschien einen Protest, welchen herr Koratry seinem Buche nicht einverleibt hat."

Der Protest ift in Montlonge Wert enthalten, bie bem Raiser

treu gebliebenen Desterreicher machen barin bem französischen Marsichall bie schwersten und gerechtesten Borwürse. Maximilian selbst gab endlich bem General Castelnau, ben Napoleon III. an ihn gesandt hatte, eine Audienz, aber eine sehr ungnädige. Obgleich er nicht mehr hoffen konnte, Mexiko je in Ruhe zu beherrschen, so reiste boch der Entschluß in ihm, in keinem Fall ruhmlos, "in einem französischen Gepäckwagen" nach Europa zurückzukehren, sondern in Mexiko als ritterlicher Held noch einmal das Schwert zu ziehen, um als selbstständiger und tapfrer Fürst die Achtung der Welt zu erwerden und, wenn ihm noch eine Rolle in Europa zu spielen vorbehalten sehn sollte, derselben würdig zu sehn ober — mit Ehren unterzugehen.

So kehrte er benn am 5. Januar 1867 nach ber Hauptstadt Mexiko zurück, wo er abermals eine Nationalversammlung zusammenzubringen versuchte, bie ihn im Besitze bes Throns bestätigen sollte, bie aber im Gedränge ber Zeit und Umstände nicht zustande kam. Die Franzosen zogen wie der Teufel mit Gestank ab. Bazaine war so kleinlich boshaft, die Kriegsvorräthe zu vernichten, die dem Kaiser noch sehr von Nutzen hätten sehn können, und seine Truppen von den Wällen der Hauptstadt abzuberusen, ohne es den Kaiserlichen vorher angezeigt zu haben, so daß die Wälle vier Stunden lang unbesetzt waren.

Die Aleritalen strengten sich möglichst an, bem Kaiser noch eine einheimische Armee zu werben, wobei sie burch ben Muth und Ehrzgeiz einiger Generale unterstützt wurden. Man traf aber die schlechztesten Dispositionen, indem man diese Truppen nicht concentrirte, sondern auf der Straße zwischen Beracruz und der Hauptstadt verztheilte. Maximilian mochte wohl darauf benten, sich durch diese Maßregel im schlimmsten Falle den Rückzug zum Meere offen zu halten. Mit seiner Hauptmacht, die er in der Hauptstadt vereinigt

batte, hoffte er, einen Sieg über ben juariftischen General Escobebo zu erfechten und zog ihm mit 16000 Mann nordwärts nach Queretaro entgegen. Aber General Marquez, ben er auf ber Strafe nach Beracruz in Buebla zurudgelaffen batte, war zu ichwach, fich lange gegen ben juariftischen General Borfirio Diaz zu vertheibigen. Buebla mufite fich ergeben und Marquez zog fich nach ber Hauptstadt aurud, um biefe in Abwesenbeit bes Raisers au fouben. Die bier gefangenen 600 Ausländer wurden frei gelaffen und Borfirio Diaz veröffentlichte ein Schreiben bes Marschall Bagaine, worin biefer ihm bie Auslieferung bes Raifers, fowie auch fefter Plate und Baffen angeboten baben foll. Ob ber frangbiliche Marichall fich biefer Berrätherei wirklich schulbig gemacht hat, ist nicht constatirt. Gewiß aber ist, baf Bazaine eine Nichte bes mexikanischen General Lopez geheirathet und bemselben bas Offizierstreuz ber Ehrenlegion verschafft hat, bemfelben Manne, ber nachber ben Raifer Maximilian in Quere= taro auf bas schänblichste verrieth.

Ein kleiner Sieg Miramons machte unterbeß bem Kaiser Markmilian in der Hauptstadt Muth, zum erstenmal ohne die Hülfe der Franzosen die Offensive zu ergreisen. Er hoffte den juaristischen General Escobedo im Norden schlagen zu können und begab sich an der Spitze seiner Truppen nach Queretaro. Diese verhängnisvolle Reise des Kaisers nach Queretaro ist so aufgefaßt worden, als seh er von falschen Freunden verlockt worden. Der Leibarzt widerlegt diese verleumberischen Gerückte. "Mit einem energischen Kriege gegen die Dissiden war Pater Fischer vollkommen einverstanden, aber es ist unwahr, daß er den Kaiser bewogen habe, nach Queretaro zu gehen. Ebenso muß ich den preußischen Gesandten Baron Magnus gegen die Beschuldigung, daß er durch seinem Rath den Kaiser bestimmt habe, sich zur Armee zu begeben, rechtsertigen. Wenngleich in einem diplomatischen Berichte an die österreichische Regierung die Thätigkeit Beiber in biesem Sinne bargestellt wird, so ist bem in Wirklickeit boch nicht so. Baron Magnus sprach sich weit mehr gegen jeben Krieg aus, ber nur ben Zweck haben sollte, Unterhandslungen herbeizuführen. Für die Ansicht, die Baron Magnus von der Situation hatte, ist seine Aeußerung gegen Pater Fischer bezeichenend genug: "Ich habe oft gehört, daß man verhandle, um in den Krieg zu ziehen; ich habe aber nie gehört, daß man Krieg sühre, um zu verhandeln. Es ist ein gefährliches Spiel, das der Kaiser spielt, wenn er mit den Waffen in der Hand friedliche Unterhandlungen einleiten will." Doch alle Gegenvorstellungen fruchteten nichts, der Kaiser hatte bereits Marquez zugesagt, nach Queretaro zu gehen." Leider ließ Maximilian auch seine treuen Desterreicher bei Marquez zurück, da er, das erstemal ins Feld ziehend, des nationalen Princips halber nur von Mexikanern umgeben sehn wollte.

Auch Fischer blieb in ber hauptstadt jurud, um bas Ministerium zu überwachen. Das hatte keine guten Folgen, benn Marquez allein spielte ben Meister in ber Hauptstadt. Auf ihn allein wälzt ber Leibarat bie Schuld bes Unglude, bas ben armen Raifer traf. "Bunachst ift es ficher, bag Marquez jum größten Theile bie Schulb baran trägt, baf ber Kaiser Mexiko verlassen und fich nach Queretaro begeben hat. Man fagt, Marquez habe bies mit ber ernstesten Absicht gethan, ben Kaiser zu verberben, und in ber That, wenn er wirklich biefen Plan gehabt, er hatte ihn nicht teuflicher erfinnen und nicht beffer burchführen können. Es ift ferner tein Zweifel, bag Marquez ben Raiser bestimmt hat, Mexiko ohne Truppen, ohne Gelb und ohne Munition zu verlassen. Hat er bies mit Absicht gethan, so ift ber Vorwurf gemeinen Verrathes vollkommen begrundet; liegen teine berartigen Absichten feiner Sandlungsweise zu Grunbe, so muß man ihn boch, indem er ben Kaiser burch falsche Vorspiege= lungen zu einem folden Schritt bewog, einer Gemiffenlofigkeit zeihen, gegen die er nie im Stande sehn wird, sich zu rechtsertigen. Wennsgleich die abziehenden Franzosen viel Ariegsmaterial vernichtet hatten, so war doch noch solches im Ueberslusse vorhanden. Zudem wurden bei dem Ausmarsch nach Queretaro die besten Truppen in Mexiko zurückgelassen und nicht gezogenes Geschütz mitgenommen."

Als Maximilian die Hauptstadt verließ, um nach Queretaro zu geben, hinterließ er ben Befehl, bie hier gurudgebliebenen öfterreichischen Eruppen sollten ihm nachfolgen. Aber bie Minister ließen fie nicht fort, weil fie fich selbst von ihnen schützen laffen wollten und unterschlugen ben taiserlichen Befehl, so bak bie treuen Desterreicher nichts babon erfuhren. Bater Fischer, ber gleichfalls zurudgeblieben war, vermochte nichts über bie eigenmächtigen Minister. fdrieb ihm aus Queretaro am 28. Februar, auch Briefe von ihm mußten von ben Ministern unterschlagen worben sehn und beschwerte fich bitter über bie "letten Schandthaten ber Frangofen" und über bie Minister. Gin anderer Brief bes Kaisers an ben Brofessor Bilimet ift noch interessanter. Er ift vom 2. Marz batirt und brudt sein Vergnügen über ben Entschluß aus, ben er gefaßt habe. "In ben nachsten Tagen, schreibt er, werben wir unfer Glud versuchen. Belingt uns ber Schlag, fo hoffe ich Sie balb wieber zu feben. Belingt er nicht, so haben wir wenigstens als ehrliche Leute gekampft und bewiesen, bag wir es boch noch einige Wochen langer als bie weltberühmten glorreichen Frangosen ausgehalten haben. Mit bem Sowerte in ber Band untergeben ift Schidfal, aber feine Schanbe."

Man ersuhr, ber Kaiser habe am 19. Februar noch einen Sieg über die Republikaner unter Carvajal ersochten, seh aber später in Queretaro von der Uebermacht des Juarez eingeschlossen worden. Im Laufe des Winters war es Juarez gelungen, seinen Nebenbuhler Ortega gesangen zu nehmen und seine Streitkräfte zu vermehren. In Zacatecas ließ der juaristische General Escobedo 134 Gesangene

von binten erschieken und verfünden, er werbe alle Ausländer, bie mit ben Waffen in ber Sand ergriffen wurben, auf biefe Art bebanbeln. Man erfuhr wochenlang nichts Raberes vom Raffer, bis englische Blatter eine Correspondeng awischen ber öfterreichischen Sefanbtschaft in Washington und herrn Seward mittbeilten. Raifer von Desterreich ließ burch herrn von Wybenbrud bie Regierung ber Bereinigten Staaten ersuchen, etwas zu Gunften bes Raisers Maximilian zu thun, falls berfelbe etwa von ben Rugristen gefangen genommen wurde, und herr Seward verfehlte nicht, am 6. April bem mexifanischen Gesanbten, Campbell, zu notificiren: "Die Gefangennehmung bes Bringen Maximilian in Queretaro burch bie republikanischen Armeen icheint mahrscheinlich. Das ftrenge Verfahren, welches, wie es beifit, gegen bie in Zacatecas gemachten Gefangenen beobachtet worben ift, läft bieselbe Behandlung bezüglich bes Prinzen und seiner Truppen befürchten. Gine folde Strenge wurde ber nationalen Sache Mexitos und bem republikanischen Regierungespitem in ber gangen Welt gum Schaben gereichen. Sie wollen fcbleunigft bem Brafibenten Ruares ben Wunsch mittheilen, ben bie biesseitige Regierung hegt, bag ber. Kürft und feine Anhänger, falls fie gefangen genommen wurben, mit berjenigen humanität behandelt würden, welche civilifirte Nationen Kriegsgefangenen augesteben."

Das Trauerspiel in Mexiko neigte seinem Ende zu. Maximilian sah sich bald in die Defensive zurückgebrängt und wurde in der Stadt Queretaro von Escobedo eingeschlossen. Hier hielt er sich mit den Seneralen Miramon, Mejia 2c. sehr tapfer, obgleich die Lebensmittel ausgingen und Krankheiten in der Stadt ausbrachen. Schon war ein Ausfall verabredet, der dem Kaiser Gelegenheit zur Flucht versschaffen sollte, aber die Vorbereitungen verspäteten sich um einen Tag und gerade in diesem kritischen Momente wurde Oberst Lopez am Kaiser zum Verräther und ließ die Feinde durch das große Kloster

La Cruz in die Stadt herein. Es war in der Nacht auf den 15. Mai und alles geschah so heimlich, daß der Kaiser nicht einmal auswachte. Der juaristische Oberst Rincon Gallardo besetzte das Gebäude und der Kaiser sammt seinem Gesolge war gesangen. Rincon aber ließ ihn frei, indem er zu ihm sagte: Sie sind kein Soldat, Sie sind ein Bürger, wir brauchen Sie daher nicht! Staunend entssich der Kaiser in die obere Stadt zum General Miramon, welcher hier den Widerstand organisirte. Allein die Juaristen hatten die Uebermacht und ihrem Kanonenseuer ließ sich nicht lange widerstehen. Miramon siel im Kampse, der Kaiser mußte sich gefangen geben.

Ueber sein ferneres Schicksal schwebte man in Europa lange in Ungewißheit. Balb hieß es, er seh zum Tobe verurtheilt, balb wieber, er seh frei gelassen und schon auf der Heimkehr begriffen ober es werde um ein Lösegeld noch unterhandelt. Man glaubte, um die bei der Pariser Ausstellung vereinigten Monarchen und die Krönungsseier in Pesth nicht zu stören, würden schlimme Nachrichten aus Mexiko absichtlich zurückgehalten.

Unterbeß forberte ber Kaiser von Desterreich, Maximilians Bruber, bas Cabinet von Washington bringend auf, bei Juarez zu vermitteln, und in der That forberte Seward im Namen der Unionszegierung den Juarez auf, mit dem gesangenen Kaiser umzugehen, wie es unter humanen Völkern sich gezieme, aber ohne Erfolg, seh es daß Juarez zeigen wollte, er seh ein unabhängiger Herr und kein Vasall der Bereinigten Staaten; seh es, daß er sich einbildete, die amerikanischen Politiker, welche die Monroedoctrin ersunden hätten, würden nicht ernstlich darüber böse werden, wenn er sie im strengsten Maße auf ben fremden Eindringling anwende. Unter dem Gesolge des Kaisers besand sich ein deutscher Prinz Salm-Salm, dessen Gemahlin mit fünszig andern Damen zu Juarez hinging und ihn sie schrentlich um das Leben des Kaisers bat. Aber Juarez gab ihnen die schredliche

Antwort: Warum sehb ihr nicht zu Maximilian gegangen, ihn um Gnabe für die republikanisen Sesangenen zu bitten, die er hat niedersschießen lassen? In der That gereichte das Decret vom 3. October 1865, worin Maximilian, damals noch im Siegestaumel, um dem Widerstand der Juaristen schnell ein Ende zu machen, die gesangenen Rebellen als Räuber behandeln und erschießen zu lassen besahl, ihm jetzt zum eigenen Berderben. Die Entscheidung über sein Schicksal schob sich mehrere Wochen hinaus, in Folge welcher geheimen Unterhandslungen, ist noch nicht bekannt. Um Lösegeld soll nicht gehandelt worden seyn. Man ersuhr, alle Wächte hätten sich für Maximilian verwendet, besonders dringend die Königin Victoria von England. Um ihm den vollen Verzicht auf Mexiko und die Küdstehr nach Desterreich zu erleichtern, hob Franz Joseph den Vertrag von Miramare auf, in welchem Max der Rachsolge in Desterreich entsagt hatte.

Raiser Maximilian war im Kloster Los Capunifinas untergebracht worben, einem febr bufteren Gebaube, wo er einen Monat lang eingesperrt war ohne freie Luft und Bewegung, weshalb er an ber Ruhr erkrankte. Die treue Brincessin Salm:Salm hatte bie Erlaubnig ihn taglich zu besuchen. Diese junge Dame mar eine Amerikanerin und täuschte sich von Anfang an nicht barüber, baß bas Leben bes Raisers verloren seh, wenn ihm nicht noch ein Flucht= versuch gelänge. In ben später gebruckten Memoiren bieser Dame beklagt fie fich bitter über bie fremben Gefanbten, insbesonbere über ben ofterreichischen und belgischen, bie ben Fluchtversuch noch rechtzeitig batten unterftuten konnen, aber tein Gelb zur Bestechung ber Bachen hergeben wollten. Die Meinung biefer herrn fen gewesen, sein Rang, seine Beburt ichute ben Raiser hinlanglich, niemals werbe man ihm an's Leben geben, ba fie boch hatten wiffen konnen, baß bie tropigen Republiken ber neuen Welt jenen Rang nicht achteten und bie Gelegenheit gewiß nicht auslassen wurden, ein Erem-

vel zu ftatuiren, um es für alle Zukunft jebem europäischen Bringen au verleiben, in Amerita eine Krone au suchen. So wurde bie toftbare Reit mit unnüben Bertröstungen vergeubet. Schon waren Ruariften ber Bewachung burch Bestechung gewonnen. Satte man tiefer in ben Beutel gegriffen, so ware es noch möglich gewesen, ben Raifer burch eine beimliche Rlucht zu retten. Aber es mar jett zu fpat. Denn endlich, nach langer peinlicher Ungewißheit erhielt Escobebo ben Befehl von Juarez, ein Rriegsgericht in Queretaro nieberzuseben und erft bie Generale Mejia und Miramon, bann Maximilian felbst aburtheilen zu laffen. Warum Juarez so lange gögerte, ift nicht bekannt. Wahrscheinlich hat er fich erft in Bashington Rath gebolt, wo man eben so mabricheinlich eine ftrenge Durchführung ber Mon: roeboctrin burch eine frembe Sand, wofür man felber nicht verant: wortlich war, nicht ungern fab, wenn man auch äußerlich ben Anstand wahrte und die Inhumanität in Queretaro bochlich mikbilligte.

Ms Seward sich zum letztenmale im Namen bes Cabinets von Washington sür Maximilian verwendete, war des Juarez Gesandter Romero zwar sogleich bereit, an Juarez zu telegraphiren, erhielt jedoch als Antwort ein Decret, welches aus dem Kriegsministerium des Juarez am 21. Mai aus San Louis Potosi an Escobedo abgegangen war und worin die politische Nothwendigkeit, den Extaiser hinzurichten, demonstrirt wurde. "Maximilian habe sich nicht nur zum Werkzeug ausländischer Ginmischung hergegeben, sondern auch auf eigene Rechnung einen Freibeuterkrieg in Mexiko geführt mit Desterreichern und Belgiern, Unterthanen zweier Staaten, die mit der Repulik Mexiko nicht im Kriege begriffen sehen. Maximilian habe siber das Leben, die Rechte und Interessen von Mexikanern versügt, ohne dazu berechtigt gewesen zu sehn, nur mit Gewalt und auf eine barbarische Weise." Nun wird hauptsächlich Bezug genomemen auf sein berüchtigtes Decret vom 3. October und Escobedo

wird von Juarez beauftragt, einsach bas Kriegsrecht walten zu lassen, und Ferdinand Maximilian von Habsburg und seine s. g. Generale Miramon und Mejia vor Gericht zu stellen.

Marimilian ichrieb aus feinem Kerter bem Bapfte, beffen ber Papst in einer Allocution Erwähnung that. Die Gazette bu Mibi fagt barüber: "Diefes vom 18. Juni aus bem Gefängnif von Queretaro batirte Schreiben erhielt ber Papst erst 3 Tage por bem Konfistorium. Der ungludliche Monarch bittet barin ben Bapft bemuthig um Berzeihung für alles, mas er ben Geseten ber Kirche Entgegengesettes gethan; er fleht ben Statthalter Chrifti an, ibn zu absolviren, und bietet fein Leben als Gubne für feine Fehler; er brudt feine Reue barüber aus, ben Rathschlägen Bius IX. nicht gefolgt zu fenn, ber ihn gegen bie ihm gelegten Schlingen warnte, und endlich bittet er ihn um ben apostolischen Segen in articulo mortis. Die Allocution erwähnt biefes Schreibens ,neben anbern Schriftstuden;' was biefe Schriftstude betrifft, so haben wir Grund zu glauben, baf fie ein fruchtbares heft bilben und bag Bius IX. rechtfertigende Schriftstude über Mexiko und Maximilian besitzt, welche niemand in feinen Händen vermuthete. Die Reise ber unglücklichen Raiserin Charlotte hatte hauptfächlich zum 3med, ihm biese koftbare Hinterlegung zu machen." In einer geheimen Urtunde foll Maximilian, ber selbst keine Rinber hatte, ben Prinzen Sturbibe jum Erben feiner Rechte eingesett baben.

Am 13. Juni 1867 begann bas Kriegsgericht seine Thätigkeit und Freiherr von Lago berichtete barüber nach Wien unter bem 25. Juni, man habe zum Gerichtssaal bas stäbtische Theater ausgewählt, Richter und Angeklagte hätten bei spärlicher Beleuchtung auf ber Bühne agirt, während Logen und Sperrsitze von Zuhörern angefüllt gewesen sehen. Der Kaiser habe sich entschieden geweigert, ein solches Lokal zu betreten, und so seh das Verfahren gegen ihn sistirt worden. Mesic und Miramon bagegen wurden verurtheilt. Erst am folgenden Tage wurde auch Kaiser Maximilian vor seine Richter gestellt und gleich jenen zum Tode verurtheilt. Alle sollten erschossen werben, die beiden Senerale von hinten, der Kaiser von vorn. Der Anwalt Ortega vertheibigte den Kaiser mit furchtloser, aber auch fruchtloser Beredssamseit. Das Urtheil wurde begründet durch die Usurpation der höchsten Sewalt überhaupt, deren sich Maximilian in Mexiso schuldig gemacht hatte und durch das Decret vom 3. October 1865 insbesondere.

Unter ben fremben Gesanbten nahm fich ber preußische, von Magnus, bes ungludlichen Raifers am lebhafteften an. \*) Nachbem er früher icon beffen Berurtheilung burch bie berebteften Grunbe gu verhindern gesucht hatte, schrieb er noch am Tage vor ber Hinrichtung bes Raisers einen bringenben Brief an ben Rriegsminister Berbo be Tejaba: "Beute in Queretaro eingetroffen, erfahre ich, bag bie am 14. verurtheilten Gefangenen am letten Sonntag einen mahrhaft moralischen Tob erlitten haben. So wird jebermann bie Sache bes trachten, benn nachbem sie sich an jenem Tage vollständig jum Sterben bereit gehalten hatten, erwarteten fie mahrend einer gangen Stunde, bag man fie abholen werbe, um fie nach bem Orte hinguführen, wo sie ben Tob empfangen follten, als endlich auf telegraphifchem Bege ber Befehl eingetroffen ift, bie Bollftredung bes Urtheils aufzuschieben. Die Sitten unseres Zeitalters find zu human, um zuzugeben, baß, nachbem fie biefen schrecklichen Tobeskampf erbulbet haben, sie am morgenben Tage nochmals zum zweitenmale zum Tobe geführt werben follten. Im Namen ber Menschlichkeit und ber Ehre

<sup>\*)</sup> Ich lernte herrn von Magnus vor etwa vierzehn Jahren, als er Gesandtschaftssekretär in Stuttgart war, von der achtungswürdigsten Seite kennen, indem er, ein junger Cavalier voll Lebensluft, boch auch Armen und Leidenden reiche Wohlthaten erwies und mir, als er zu einem andern Posten abgerufen wurde, noch eine Sorge für einen berselben anvertraute.

beschwöre ich Sie, Befehle zu geben, um ihres Lebens zu ichonen. 3d wieberhole nochmals, bak ich gewiß bin. Se. Majeftat ber Ronia von Preußen, mein Berr, und alle gefronten Haupter Europas, bie burch bie Banbe bes Bluts mit bem gefangenen Bringen verbunben find, sein Bruber, ber Raiser von Desterreich, seine Coufine, bie Ronigin von England, sein Schwager, ber Konig ber Belgier, unb seine anbern Bermanbten, wie bie Königin von Spanien, ber König von Italien und ber König von Schweben, Gr. Ercelleng bem Senor be Benito Juarez alle möglichen Garantien geben werben, bag keiner von ben Gefangenen je wieber seinen Jug auf merikanischen Boben setzen werbe." Diese warme Verwendung tam zu fpat. Auch Lago war schon früher von Escobebo fortgewiesen worben. Es blieb bei bem Tobesurtheil, welches am 19. Juni früh am Morgen vollzogen wurde. Ueber biese tragische Scene erschienen verschiedene falsche Berichte. Den glaubwürdigsten eines Augenzeugen brachte Ende August bie Wiener Zeitung. Es mar ber heiterste Sommermorgen und Maximilian rief aus: "Welch schöner himmel, so hab ich ihn für ben Tag meines Tobes gewünscht." Die Verurtheilten waren schwarz gekleibet und jeber bestieg mit einem Geiftlichen ben Wagen. Am Plate ber hinrichtung angekommen, schritt ber Raiser mit erho= benem Ropfe voran, ließ fich bie Solbaten vorftellen, bie ihn erschießen follten, bat fie, auf feine Bruft zu zielen, und ichenkte jebem eine Unze Golb. Der junge Offizier, ber bie Solbaten befehligte, bat ibn um Berzeihung, ber Raifer aber ermunterte ibn, seine Bflicht zu Dann umarmte ber Raifer bie Generale Miramon und Mejia auf balbiges Wiebersehen, Mejia allein war traurig, weil er wenige Minuten vorher feine geliebte Gattin mit bem Saugling an entblöfter Bruft mahnfinnig burch bie Straffen hatte rennen sehen. Der Raiser bielt noch eine turze Rebe: Mexikaner! Manner meines Ranges und meiner Geburt und von meinen Gefühlen beseelt, sind durch die Vorsehung bestimmt, entweder Beglücker ihrer Völker, oder Martyrer zu werden. Ich wollte euch Gutes thun und habe es gethan, so viel in meinen Kräften steht. Das und die Treue meiner Generale, die mit mir sterben, ist mein Trost!" Sein Wunsch, sein Blut möge das letzte seyn, was für Mexiko vergossen werde, war natürlicherweise illusorisch. Indem er vortrat, erhob er den Blick zum Himmel, zeigte mit der Hand auf seine Brust, um den Soldaten das Zeichen zu geben, und war in wenig Augenblicken eine Leiche.

Daß die Leiche mishandelt und der Haare beraubt worden sey, daß der Arzt, der sie einbalsamirte, Reliquien von ihr verkaust habe, war nur eine von den vielen Lügen, welche man aussprengte. Augenzeugen haben dem widersprochen.

Der Prinz von Salm beurkundete in einer öffentlichen Erklärung den schändlichen Berrath des undankbaren Lopez. Ueber den Abbe Fischer wurde viel räsonnirt; ihm gab man alle Schuld, was die klerikale Partei gesehlt hatte. Nach allem, was wir oben schon ersörtert haben, sinden wir sowohl ihn als die klerikale Partei keineszwegs so schuldig und die Verdächtigung hat ihren Hauptgrund nur in dem Haß, mit welchem die liberale Presse überhaupt alles Alerikale versolgt.

Sobalb bie Hinrichtung bes Kaiser Maximilian in ber Hauptstadt Mexiko bekannt wurde, hielt es General Marquez für räthlich, die Stadt zu verlassen und sich ins Gebirge zurückzuziehen. Weil er aber kurz vorher noch, wie es hieß, 20 ober 30 ber angesehnsten Liberalen hatte hinrichten lassen, brach nach seinem Abzug ein großer Tumult in der Stadt aus und nahmen die Liberalen blutige Rache an den Klerikalen, am 20. Juni. Doch wurde die Ruhe bald herzgestellt und nachdem Juarez am 15. Juli im Triumph wieder in die Hauptstadt eingezogen war, hielt er am 21. bei einem großen

Bankett eine Verfohnungsrebe und ermahnte bas mexikanische Bolk, großmüthig zu handeln, wie bas nordamerikanische, und ben bestegten Gegnern eine Amnestie zu gewähren. Nur die klerikale Bartei ließ er nicht mehr aufkommen und leerte alle Klöster aus. Am 25. October 1867 wurde er wieber zum Prafibenten gewählt. Um biese Reit kam ber berühmte öfterreichische Abmiral Tegethoff zu ihm und bat im Namen seines Raisers um die Leiche Maximilians. Juarez nahm Anstand, fie ihm auszuliefern, weil Tegethoff teine schriftliche Boll= macht mitbrachte. Gine solche auszustellen, hatte aber Raifer Frang Roleph vermieben, weil bamit eine Anerkennung bes Rugrez ausgesprochen worben ware. Hierauf stellte Berr von Beuft am 27. September im Namen ber kaiserlichen Familie eine bringende Bitte an bas Staats= oberhaupt in Meriko. \*) und nun erst wurde ber kaiserliche Leichnam am 26. November, nachbem man ihn unter militärischer Escorte nach Beracruz gebracht hatte, baselbst bem Abmiral Tegethoff feierlich übergeben. Die Leiche lag wohlerhalten und fcmarz gekleibet auf Sammetkiffen in einem Sarg von Rosenholz mit goldnen Beschlägen. ber Schlüffel bazu war von Golb. Den Sarg umschloß noch ein

<sup>\*) &</sup>quot;Der Kaiser, mein erhabener Herr, hat das Bertrauen, daß die merikanische Regierung die Stimme der Menschlichkeit hören, sich nicht weigern werde, den gerechten Schmerz Seiner Majestät zu erleichtern und sich der Erfüllung Ihres Bunsches nicht widersehen werde. Zu diesem Ende ist der Viceadmiral von Tegethoss nicht widersehen werde. Zu diesem Ende ist der Viceadmiral von Tegethoss mit dem Besehl nach Meriko geschickt worden, dem Präsibenten ein Gesuch zu überreichen, um die Uebertragung der Reste des sehr geliebten Bruders Seiner Kaiserlichen Majestät nach Europa zu erwirken. Als Minister des kaiserlichen Hauses bin ich beausetragt, Ew. Ercellenz zu bitten, dem Viceadmiral die erforderliche Ermächztigung verschassen zu wollen. Ich habe die Spre, Ercellenz, Sie zu bitten, dem Staatsoberhaupt im Boraus die Dankbarkeit der kaiserlichen Familie auszudrücken 2c."

zweiter von Zinn und ein britter von Holz. Der Abmiral brachte ihn sogleich auf die Rovara, basselbe Schiff, auf dem der Kaiser nach Wexito gekommen war.

Als bie französischen Truppen aus Mexiko nach Frankreich zus rückgekehrt waren, befahl Rapoleon III. sogleich, einen großen Theil berselben nach ihrer Heimath zu beurlauben, um sich bequemer aussruhen zu können. Damit wurde jedoch nur bezweckt, die geringe Zahl ber Zurückgekehrten nicht übersehen zu lassen. Segen den Marschall Bazaine erhoben mehrere seiner untergeordneten Generale dittere Klagen, so daß er nicht einmal nach Paris kommen durste. Die Gerüchte von seinem Ehrgeiz, demzusolge er sich selbst in Mexiko habe zum Herrn auswersen wollen, waren wohl übertrieben und gehässig, aber schwer lastete auf ihm der Borwurf, daß er sich in Mexiko bereichert und daß gerade sein Schwiegervater Lopez den unglücklichen Kaiser Maximilian verrathen hatte. Bazaine hatte diesem Elenden das Ofsizierskreuz der Ehrenlegion verschafft; jeht aber wurde Lopez aus der Liste des Ordens gestrichen.

Marschall Bazaine wurde nach seiner Rücklehr nach Frankreich von seinen eigenen Ofsizieren angeklagt, er habe den Berträgen zuwider, als er aus der Hauptstadt Mexiko abzog, alle Munitionsvorräthe, anstatt sie dem Kaiser Maximilian zurückzulassen, in den
Sequiassuß und in den See Texerco versenken, alle in der Citadelle
der Hauptstadt besindlichen Geschütze zerstören und das Material als
altes Eisen verkaufen lassen. Dabei sey "aus Bersehen" auch kaiserliches Material mitverkauft worden. Maximilian habe es ersahren
und zum Rechten sehen wollen, seh aber in die Sitadelle nicht eingelassen worden. Alle Pulvervorräthe habe Bazaine mit nach Beracruz
genommen und den Kaiserlichen nichts gelassen. Allein Graf Keratry
hat in einem eigenen Werke den General glänzend vertheibigt und
bie Beschulbigungen zurückgewiesen. Die letzterwähnte Maastregel sey

von Castelnau ausgegangen, ber zulest allein bevollmächtigt war. Inzwischen beschulbigt Prinz Salm in seinem 1868 veröffentlichten Tagebuch aus Mexiko Bazaine, er habe sich burch seine Habgier im Lande töbtlich verhaßt gemacht und "die französischen Offiziere ahmten ihn in allem nach und ihre Arroganz und Habgier übertrifft alle Begriffe."

Die Reise, welche bie Kaiserin Eugenie im Juli 1867 nach England machte, soll zum Hauptzweck gehabt haben, ben Papieren bes Kaiser Maximilian von Mexiko, die auf geheimnisvolle Weise nach England in Sicherheit gebracht worden waren, nachzusorschen, um sie auf irgend welche Weise für das französische Interesse unsschölich zu machen. Man glaubte, die Papiere sehen der Königin Victoria selbst übergeben worden und diese hohe Dame werde sich bewegen lassen, sie auszuliesern oder wenigstens deren Beröffentlichung zu verhindern. Es wurde dabei angebeutet, daß, wie auch schon aus den dunkten Andeutungen in den Eloinischen Berichten zu erkennen gewesen seh, es sich in jenen Papieren nicht mehr von mexikanischen Dingen, sondern von einer bedeutenden Kolle gehandelt habe, die man dem Erzherzog in seiner Heimath zugedacht habe. Die Besmühungen der Kaiserin Eugenie sollen ersolglos geblieben sehn.

In der Mitte des Juli ersuhr man aus Miramare, die unsglückliche Kaiserin Charlotte habe den Tod ihres Gemahls noch nicht ersahren, und als die Königin der Belgier, Marie, ihre Schwägerin, zu ihr kam, um sie nach ihrer belgischen Heimath abzuholen, habe sie sich entschieden geweigert, Miramare zu verlassen. "Hier," rief sie, "erwarte ich meinen Max, und wenn ich noch vierzig Jahre warten müßte." Die österreichischen Aerzte sollen abgerathen haben, sie mit Gewalt zu entsernen, während die belgischen es ohne Gesahr thun zu können glaubten. Am 31. Juli 1867 verließ sie Miramare und reiste mit ihrer Schwägerin über Wien nach der Heimath.

Das Schickfal ber Kaiserin Charlotte gewinnt einen noch tragisscheren Reiz, wenn man von Personen, die ihr nahe gestanden, versnimmt, daß die sehr allgemeine Boraussehung, sie sen energischer gewesen als ihr Gemahl und habe ihn eigentlich geleitet, eine irrige war. Während sie ihn schwärmerisch liebte und alles für ihn that, soll er ihr nicht die gleiche seurige Neigung zugewandt haben. Im Jahr 1868 ersuhr man, sie habe aus Belgien einen rührenden Brief an den Papst geschrieben und ihres geliebten Gatten Seele seinem Gebet empsohlen.

Maximilians Leiche kam am 15. Januar 1868 in Triest an, wurde hier von den Erzherzögen empfangen und drei Tage später, nachdem sie auf der Eisenbahn fortgeschafft worden war, in Wien in seierlicher und disserer Trauer in der Kaisergruft bestattet. Seine Gemahlin soll durch das Königspaar in Brüssel endlich von seinem Tode unterrichtet worden sehn und bitterlich geweint haben.

Seine in Mexiko gefangenen Anhänger wurden von Juarez freigelassen, mußten aber sämmtlich, auch die geborenen Mexikaner, das Reich verlassen. In der europäischen Presse sehlte es nicht an Borwürsen, welche sich die bei der letzten Katastrophe in Mexiko betheiligten Personen gegenseitig machten. Bazaines Abjutant, Graf Reratry, vertheibigte denselben in einer glänzenden Schrift und die Segenschriften, namentlich die des mexikanischen Major von Montlong, vermochten nur zu beweisen, daß Bazaine den unglücklichen Maximislian grausam im Stich gelassen habe, gingen aber ohne Zweisel zu weit, wenn sie behaupteten, er seh auch gegen seinen Kaiser, Napoleon III., ungehorsam und untreu gewesen. Sine solche Untreue würde Napoleon III. bestrast haben und das ist nicht geschehen. Die Berpsichtungen, welche Frankreich gegenüber dem Kadinet von Wassington übernommen hatte, erklären alles.

Unter ben aus Mexiko Verbannten befand sich auch Prinz Jturbibe, ben Maximilian aboptirt und bem ber Kaiser von Desterreich eine Pension von 50,000 Franken ausgesetzt hatte. Dieser zwanzigjährige, als schön und liebenswürdig geschilberte Jüngling trat in die Armee des Papstes ein.

# 3mölftes Buch.

### Die südamerikanischen Freiftaaten und Brafilien.

Nachbem bie große Expebition nach Mexiko mißlungen ist, haben alle bie, welche sie schon im Beginn mißbilligten, scheinbar Recht ershalten. Sämmtliche germanische Staaten in ber alten und neuen Welt mögen auch frohlocken, daß es bem französischen Kaiser nicht gelungen ist, die romanische Nace in Mittels und Südamerika aus ihrer tiesen Versunkenheit emporzuheben. Gleichwohl wird die parteislose Weltgeschichte den romanischen Plan des Napoleoniben billigen, einen großen Gedanken darin erkennen und bedauern, daß er nicht hat durchgeschrt werden können. Um in dieser Frage den vielgeschmähten Napoleoniben gerechter zu beurtheilen, als es dis zeht sast überall geschehen ist, darf man nur orientirt sehn in den Zuständen der spanischen Staaten in den schönen großen Ländern, die sich vom Rio Grande dis zu den Patagonen hin erstrecken. Hier hätte wahrlich Besserung und Hilse von außen noth gethan, um die spanische Race zum Abel ihres Ursprungs zurückzusühren. Die Berkommenheit dieser

Race in Mexito haben wir schon kennen gelernt. In allen anbern von ben Spaniern gegründeten Colonien im Süben Meritos berrichte bieselbe Verborbenheit und politische Ohnmacht in Folge ber endlosen Barteiungen. Die groken Bicekonigreiche, welche einst bie spanische Regierung von Mabrid aus hier errichtet hatte und bie fich bis jum Abfall vom Mutterlande im Jahr 1808 in innerm Frieden und blübenbem Wohlstand erhalten hatten, sind, seitbem bie Frangofen und Engländer bem Bolt ben Taumeltelch ber Freiheit gereicht haben. in eine lächerliche Menge von kleinen Republiken gerriffen und in eine Revolution nach ber anbern gestürzt worben, bie zu registriren kaum möglich ift. Raum bat fich eine größere Republik gebilbet, fo gerfällt fie icon wieber in kleine. Raum ift ein Brafibent anerkannt worben, so wirft sich ber erste beste Offizier ober Abvokat in einem Stäbtchen als Gegenkanbibat auf, sammelt eine Rauberbanbe, verfpricht ihr Plünderungen und reiche Beute, verstärkt baburch feine Truppenzahl und jagt ben früheren Bräfibenten fort ober läft ihn erschießen, bis ihn selbst in wenigen Jahren wieber ein anberer ab-Zwar herrscht noch viele Frömmigkeit unter bem gemeinen Bolte, besonders bei ben Indianern, aber mit beibnischem Aberglauben vermischt und ber Klerus ift in Gesittung und Bilbung, seitbem er fich nicht mehr aus bem Mutterlande in Europa erganzen tann, tief gesunken, mabrend bie höhern und reichern Rlaffen, besonders in ben Seeplaten, zur Freimaurerei und Freigeisterei neigen.

Die spanische Bevölkerung von Südamerika hätte eben so zu großer Macht gebeihen können, wie die englisch-beutsche in Nordsamerika, ja sie hatte schon viel früher und in ausgedehnterem Maße ben Boben der neuen Welt besetzt. Die spanischen Colonien waren schon reich bevölkert, als die englischen erst begannen. Aber der romanischen Nace, zu welcher die Spanier gehören, wohnt nicht so viel Energie und Besonnenheit inne, wie der germanischen. Auch

bebingt bas wärmere Klima Subameritas einen Unterschieb. Der Spanier ift in Amerita erschlafft und bat viele feiner Tugenben im europäischen Mutterland zurudgelaffen, por allem ben Racenftolz. benn er vermischte fich in ber neuen Welt mit ben eingebornen Inbianern, ja sogar mit ben eingeschleppten Regersclaven, und ber reine weiße Stamm befindet fich jett in einer schwachen Minberbeit gegenüber ber indischen und schwarzen Race und ihren mannigfaltigen Mischungen. Gleichwohl mar bie Bevölkerung bes fpanischen Amerika beinahe brei Nahrhunderte lang unter ber Herrschaft bes Mutterlandes in Glud und Wohlstand und erfreute sich bes Friedens, ben nur ber Seefrieg mit Englandern und Hollandern bin und wieber an ben Ruften ftorte. In einem fo warmen Rlima hatte fie weniger Beburfniffe und bie Natur bot ihr einen unerschöpflichen Reichthum. Dieser Umstand und ber lange Frieden machte fie trage und so vegetirte fie, finnlich befriedigt und ohne geistige Anstrengung ober auch nur Sehnsucht nach geistiger Thätigkeit burch bie letten Jahrhunberte fort, bis fie vom Revolutionsfieber angestedt wurde. Bekanntlich rif fich bas ganze spanische Amerika mit einziger Ausnahme ber großen Ansel Cuba vom Mutterlande los, als das lettere von Napoleons Armeen überschwemmt und die bisherige Konigsfamilie gefangen fortgeschleppt wurde. Der Trieb zur Losreiffung lag nur in einer kleinen Minberheit ber fübameritanischen Spanier, nur in benen nämlich. welche von England aus burch große Hanbelsvortheile bestochen maren, bie ihnen bisher burch bie reichen Raufleute bes Mutterlandes ent= zogen worben waren, und bie ihnen selbst zufallen mußten, sowie sie fich vom Mutterland unabhängig machen wollten, und in benen. welchen von ben vereinigten Staaten aus die Vortheile ber Republiken waren vorgespiegelt worben. Als vermittelnbes Glieb zwischen ben Berführern und Berführten biente bie Freimaurerei und bie Ginschwärzung europäischer Bücher.

Tropbem vermochte bie Verführung in ben eigentlichen Kern ber spanischen Bevölkerung nicht einzubringen, b. h. an ber Trägheit und bem katholischen Röhlerglauben nichts zu anbern. Es gelang zwar ben Raufleuten, ben in frembe Bilbung eingeweihten Bürgern ber Seeplate und ehrgeizigen Beneralen, bas groke Colonialreich, welches bisher ein einiges Ganze gebilbet hatte, in viele Republiken zu gerftudeln, allein bie fübameritanischen Spanier nahmen von ben Berführern boch nur bas Schlimme und nicht bas Gute an, nämlich nicht bas Unionsprincip, vermoge bessen sie ein imposantes großes Gange gebilbet haben wurben, gleich ber norbamerifanischen Union, und auch nicht bas Arbeitsprincip, den Fleiß und den rastlosen Fortschritt in gewinnreichen und ruhmvollen Unternehmungen. Dagegen theilten sie mit ben Nankees ben individuellen Freiheitsbrang und Dünkel bes von Gott und Welt unabhangigen republikanischen Burgers und fielen, weil ihnen bas unionistische Gegengewicht fehlte, nicht nur in eine innerliche Zerspaltung in viele vollkommen von einander unabhängige Freistagten, sondern auch in einen unaufhorlichen Wechsel neuer Vereinigungen und abermaliger Spaltungen, b. h. in eine permanente Anarchie.

Daß nun hier ein verwüstetes Felb offen liegt, um besser bebaut zu werben, läßt sich nicht mißtennen. Es wäre eine ber schönsten Ausgaben ber Menschenliebe, ber christlichen und ber civilisatorischen Mission, ben Bevölkerungen jener schönen Länder wieder auszuhelsen. Zugleich steht hier dem Ehrgeiz, dem Ruhme ein großes Feld offen, und wem das Werk gelänge, er würde zu einer unberechenbaren Macht gelangen. Deshalb ist nicht erst Napoleon III. auf den Sesbanken gefallen, schon lange vor ihm hat das Kaiserthum in Brasilien darnach getrachtet, wenn auch nicht, der spanischen Race auszuhelsen, doch die kaiserliche Gewalt über die durch Revolutionen zerrütteten spanischen Republiken auszudehnen. Zumal seitdem der in Brasilien

regierende Zweig des alten Hauses Braganza sich mit der Familie Orleans verschwägert hat, scheint ein Plan ausgedacht worden zu sehn, in der argentinischen Consöderation einem Orleaniden ein Raiserzthum gründen zu wollen, wie später versucht wurde, ein solches dem österreichischen Erzherzog in Mexiko zu gründen. Ein Anlaß mehr für Napoleon III., die Erpedition nach Mexiko zu unternehmen.

In ben vielen Republiken Mittelamerikas ober Centralamerikas hörten bie Revolutionen niemals auf.\*) In Guatemala wüthete ber Dictator Carrera, ein alter Indianer, gegen die Liberalen. In Honduras wurde der Präsident Guardiola 1862 ermordet. Shenso Warrios, Präsident von San Salvador 1865. In demselben Jahr verfügte ein Doctor Moreno in Ecuador massenhafte Hinrichtungen. In Neu-Granada bestegte der Föderalist Mosquera 1861 die Centralisten, deren Haupt Arvoleda im solgenden Jahre ermordet wurde. Noch einmal schlug Mosquera die Centralisten unter Flores 1863. In Bolivia wurde General Panez grausam umgebracht 2c.

Noch muß erwähnt werben, daß der berüchtigte Freischaarenführer Walker, der von Nordamerika aus mehrmals Versuche machte, sich mit seinen Freischaaren in der Republik Honduras sestzusehen, und der schließlich gefangen und am 12. September 1860 zu Truxillo hingerichtet worden war, vor seinem Tode (nach New-Yorker Blättern) merkwürdige Enthüllungen machte, benen zufolge damals schon Napoleon III. den Plan gehegt haben soll, die romanische Race in Amerika von Europa aus zu unterstühen, es damals aber noch

<sup>\*)</sup> Ein angesehener Sübamerikaner verglich überhaupt bas vom Mutterland Spanien emancipirte Sübamerika mit seinen endlosen Bürgerkriegen und Usurpationen einem einzigen ungeheuren toll geworbenen Hundestall, weil nirgends ein Princip, eine Moral, ein ebles Motiv, ein ebles Ziel, eine große ober eble Persönlichkeit baraus hervorblickte.

nicht auf Mexiko, sonbern auf Centralamerika abgesehen habe, um bie Landenge von Panama, die Sisenbahn und den wenigstens projectirten Kanal, welcher den atlantischen mit dem stillen Ocean versbinden soll, in seine Sewalt zu bekommen. Walker bekannte, dieser Politik zum Werkzeuge gebient zu haben.

Dieses Centralamerika ober ber Westrand bes merikanischen Golfs, die schmale Landzunge, welche die beiben großen Continente von Nord- und Subamerita verbindet, liegt zwar in ber tropischen Bone, hat aber feiner Gebirge wegen ein fo gemäßigtes Klima, bag bie weiße Race hier aut fortkommt, ohne zu entnerven und ohne unumgänglich ber Megerarbeit zu beburfen. Zugleich ift es bas wichtigste Baffageland ber ganzen Erboberfläche, indem es bas atlantische mit bem stillen Meere jest zwar nur erst burch eine Gisenbahn mittelbar verbindet, früher ober später aber burch einen Canal auch unmittelbar verbinden wird. Land und Klima find parabiefisch. Diese schönen Uferlander wurden sich bemnach zu einer germanischen Ginwanberung in vorzuglichem Grabe eignen. Dermalen find fie in fünf Republiken getheilt: Guatemala, Ricaragua, Costa-Rica, San Salvabor und Honburas. Die spanischen Bewohner find nicht gablreich und bei wenig Energie boch immer in Parteien gespalten. Die Bernünftigeren unter ihnen erwarten auch Verbefferungen, Stragen= bau, Unterrichtsanstalten und eine umfichtige und einige Berwaltung nur von einer Einwanderung.

An Centralamerika schließt sich auf bem großen Continent Sübsamerikas zunächst die Republik Peru an. Dieses Peru war vor Ankunft ber Spanier, gleich bem alten Mexiko, ein Kaiserthum mit einer schon weit vorgeschrittenen Civilisation und außerordentlich reich bevölkert. Die Spanier haben diesem schönen Lande kein Glück gebracht. Die Bevölkerung ist auf 1,400,000 Seelen herabgesunken und corrumpirt, der Staat ohnmächtig. Wenn Peru ehemals das

vorherrschende Reich, das eigentliche Centrum Südamerikas war, so ist es jetzt von allen Uebeln heimgesucht, als ob Pizarros Fluch auf dem Lande ruhte, bessen alte Bevölkerung und Cultur er mit der unmenschlichsten Grausamkeit vernichtete. Wenn der Fluch der Ersoberung auf der ganzen spanischen Nace lastet, so doch am meisten auf den Spaniern in Peru.

Das schöne Land amischen bem Stillen Ocean und ben himmelboben Corbilleren wird fortwährend burch periodisch wiederkehrende Erbbeben, burch Seuchen und burch Burgerfrieg verheert. Die Ginwohnerzahl kann sich also nicht vermehren und bat auch nicht sittliche Energie genug, um fich zu einigen und bem unseligen Parteiwesen ein für allemal ein Enbe zu machen. Den achtbarften Theil ber Einwohner bilben bie europäischen Raufleute, bie fich bes Hanbels wegen bier aufhalten, benn bier ift bie Beimath bes Silbers und bes Guano. Am meisten Ansehen und Vertrauen genießen bie Deutschen. Die Eingeborenen spanischer Race aber, bie weißen Creolen, sind bei viel altem Stolz und Hochmuth boch verweichlicht, corrumpirt und unfähig. Sie find auffallend bleich bei besto fomarzerem Haare. Die Manner haben häufig icone Ruge, aber burch Sinnlich: teit und Schlaffbeit entstellt. Sie find ichwachlich und weichlich, scheuen jebe Anstrengung, naschen ben gangen Tag Gußigkeiten ober rauchen Cigarren und find leibenschaftlich bem Spiel ergeben, einem Lafter, von bem auch bie Geiftlichen angestedt find. Im Uebrigen ist ihre Faulheit und Wollust mit Bigotterie gepaart. Man findet bier gang abnliche Zustande wie in Merito. Alle Reisenben find in biefer Schilberung ber Veruaner einverstanden. Das beste Wert über Beru ist bas bes Schweizer v. Tschubi. An bie weiße Bevölkerung, bie so herabgekommen ift, schließen sich nun noch bie Farbigen an, bie rothen Indianer, die schwarzen Reger und alle möglichen Mischungen

ber brei Racen, in benen aber nicht bie Tugenben, sonbern bie Mangel und Lafter ber brei Ursprungeracen zusammenschmelzen.

Die Brafibenten ber Republit Beru wechseln mit ben Repos Iutionen. 3m Nahr 1860 foliug Brafibent Castilla eine Emporung nieber, man klagte aber über seine Willfürherrschaft. 3m Jahr 1864 bestritt Beru ben Spaniern bas Recht, bie ungeheuern Guanoporrathe auf ben Cinchasinseln auszubeuten. Man schätzte biefelben 600 Millionen Biafter werth, nichts als Bogeltoth. Gine fpanische Motte unter Abmiral Bingon bemächtigte fich ber Inseln am 14. April mit Ge walt. Ein blutiger Krieg brobte, benn alle Nachbarrepubliken, Bolivia, Benezuela, Columbia und besonders eifrig Chile, versprachen Peru Bulfe gegen bie Spanier und verlangten, es solle fich nichts von biesen gefallen laffen. Aber ber neue veruanische Brafibent, General Bereg, war gum Frieben geneigt, ba unterbeg auch in Mabrid bet gemäßigte Narvaez bie Kriegeluft bampfte.

Nachbem am 24. Januar 1865 bie Republit Beru fich ben fpanischen Forberungen gefügt und Spanien bie Guanoinseln überlaffen hatte, brach in Beru felbst eine Emporung aus, weil man bem Brasibenten, General Bereg, seine allzugroße Nachgiebigkeit gegen Spanien vorwarf. Die Rebellen wurden jedoch vor Lima geschlagen. Aber auch bie Nachbarstaaten waren mit bem Frieden sehr unzufrieden, weil sie nicht wollten, bag sich bie Spanier auf's neue irgendwie in Subamerita festseben sollten. Besonders in Chile erklarte fich bie Preffe leibenschaftlich gegen Spanien und in dilenischen Safen verweigerte man ben spanischen Rriegsschiffen Rohlen und was fie sonst bedurften. Darauf erschien am 13. Mai Tavira als spanischer Gesandter in Chile, um Beschwerbe zu führen, und murbe so befriebigt, bag er bei seiner Rudtehr nach Mabrib ben besten Ginbrud pon Chile mitbrachte. Unterbeg aber hatte bas besonnene Ministerium . 80

Mengel, Beltbegebenheiten von 1860-66. II.

Rarvace D'Donnel weichen muffen und biefer erariff mit Frende bie Belegenheit, wieber renommiren zu tonnen. Der ipanische Abmiral Bareia erhielt ben Befehl, mit Sewalt vorzugehn, erfchien am 17. September vor Balvaraijo und verlangte unter beleidigenben Drohungen Gennathunng. Obgleich bas gange in ber hauptftabt Chiles versammelte biplomatische Corps gegen ein so brutales Berfahren proteftirte, erklarte boch ber Abmiral icon am 24. die gange Rufte Chiles in Blotabezustand und gestattete neutralen Schiffen nur 10 Tage Beit, um auszulaufen. Man erwartete jeben Augenblid bas Bombarbement ber Hauptstabt. 206 bie Rachricht bavon nach London tam, gerieth die Raufmannswelt in groke Aufregung, weil biefer neue Rrieg an ben Ufern bes ftillen Oceans bem febr ergiebigen Sandel mit Chile großen Rachtheil brachte, und Lord Ruffel schickte eine brobenbe Depesche nach Mabrib. Zufällig nahmen bie Chilenen ein fpanifches Schiff meg, und Bareja, burch wiberfprechenben Befehl ohnehin geargert, schof fich eine Rugel vor ben Copf, 1. Dezember 1865.

Mittlerweile hatten sich die Aufständischen in Peru unter Cresco wieder gesammelt, schlugen den General Perez am 6. November 1865, nöthigten ihn, das Land zu verlassen, und eroberten Lima und Callao. Soldaten und Pöbel plünderten in der letzteren Stadt, insbesondere die dort wohnenden Deutschen, weil keine Kriegsschiffe zu ihrem Schut von Seite irgend einer deutschen Macht vorhanden waren, während Engländer und Franzosen den Schut ihrer Schiffe genoßen. Eresco selbst mußte sich vor dem brutalen Mestizen Castillo beugen, weil berselbe des Pöbels Liebling war.

Chile wurde 1860 burch ben tapfern Indianerstamm ber Arauscaner beunruhigt, unter benen sich ein französischer Abenteurer, Tosmence, zum König aufgeschwungen haben, 1862 aber wahnsinnig geworden sehn soll.

Mm 3. Dezember 1863 ereignete fich ein fürchterliches Unglud zu St. Nago in Chile. Man feierte baselbst in ber Nesuitenkirche bas Fest ber unbestedten Empfängnig Maria, und zwar in ber Nacht. Die Rirche war von 20,000 Gasflammen erhellt und nach ber Sitte bes Landes überreich ausgeschmudt mit Bilbern, Draperien und Bergierungen ber mannigfachsten. Art und überfüllt mit Menschen, besonders mit Weibern und Rinbern. Als ber Sacriftan am Hochaltar por bem groken Bilbe ber Gottesmutter eine Gasflamme unporfichtig anzündete, stieg die Flamme rasch so boch, daß fie die Draperie bes Altars erreichte, und augenblidlich verbreitete fie fich, burch bie brennbaren Stoffe ber Ueberkleibungen genahrt, an ber Dede und im gangen Umfang ber Kirche. Die Dede war ungludlicher Beise von Solz, bie burren Bretter entzundeten fich und ein Feuerregen sturzte auf bie Volksmenge nieber. Zwar fuchte alles zu entflieben, aber im Gebrange ftopfte fich bie Daffe ber Menschen an ben Thuren, viele ftutzten nieber, andere über fie bin, bis ber gertretenen Menschen fo viele tobt balagen, baf fie an allen Ausgangen Barritaben bilbeten, über bie niemand mehr hinüber konnte. Gin Indianer warf feinen Laffo (eine Schlinge, womit man wilbe Rinber fangt) in bie Rirche binein und jog bamit wirklich einige Versonen beraus, bis ber Strick rif. Es war unmöglich, bie noch in ber Rirche gurudgebliebene Menge zu retten, ba bas Feuer allzuschnell um fich griff. Man sah, wie bas Feuer, sobalb es einmal ben üppigen haarwuchs ber Chileninnen ergriffen hatte, weil fie Ropf an Ropf gebrängt ftanben, fich rasch über alle Ropfe verbreitete. Man borte bas Sammergeschrei ber Berbrennenben. Dann war alles verftummt. Denn bas ganze Unglud begann und endete mit unglaublicher Schnelligkeit. Die meisten Menschen waren erftidt und erft bie Leichen nachber burch bas berabs fturgenbe glühenbe Gebalt verbrannt. Man gablte über 1800 Tobte.

Die rabicale Preffe beutete biefen Ungludofall aus, um wieber

einmal ihr Muthchen an ben Jesuiten zu kühlen. Er hatte sich in einer Jesuitenkirche zugetragen, also log man sogleich, die Jesuiten seiner Jesuitenkirche zugetragen, also log man sogleich, die Jesuiten seine Schuld gewesen. Obgleich das Feuer nur zusällig durch eine zu hoch aufsteigende Gasslamme (wie beim Theaterbrand in Karlseruhe) entstanden war, log man, die Jesuiten, unter denen ein gewisser Ugarte ganz besonders gravirt wurde, hätten Briese, zum Theil mit Geld beschwerte Briese bigotter Damen an die Gottesmutter, vor deren Altar verdrannt. Ferner log man, die Jesuiten hätten sich in die Sakristei gerettet, aber deren Thüre verschlossen, um ungestörter ihre Schäte in Sicherheit zu bringen. Diese Beschuldigungen hat ein Prosessor Ballacey aus St. Jago widerlegt: die Thüre zur Sakristei, ohnehin eine der engern und zur Flucht weniger geeignet als die Hauptthüren, seh gar nicht verschlossen gewesen. Kirchenschäte sehen gar nicht in Sicherheit gebracht worden.

Die Portugiesen, obgleich eine viel kleinere Nation als bie Spanier, haben boch in Sübamerika besser zusammengehalten, westhalb ihre Colonie, bas Kaiserreich Brasilien, größer und einiger ift, als irgend einer ber vielen spanischen Freistaaten. Daraus erklärt sich bie Neigung ber brasilianischen Regierung, sich bie Hegemonie auf dem sübamerikanischen Continent durch Annectirung seiner spanischen Nachbarn zu verschaffen.

Wie wenig übrigens die Macht Brasiliens in Europa geachtet war, bewies ein Beispiel englischer Brutalität, welches 1862 in Brasilien vorkam. Ein paar englische Seeossiziere und ein englischer Capitain in Civil insultirten in betrunkenem Zustande auf einer Landsparthie vor Rio de Janeiro die Borübergehenden und wurden arretirt. Darüber schug der englische Gesandte einen Lärm auf, als ob die Krone von England umgestoßen worden wäre. Brasilien gab die verlangte Entschädigung, bewilligte aber die verlangte Bestrafung der Wache nicht und alles in Brasilien war emport über so rohe Ans

maßung. Balb barauf scheiterte bas englische Schiff "ber Prinz von Wales" an ber brafilianischen Küste und die ganze Mannschaft ging zu Grunde. Die Engländer behaupteten, das Schiff seh von den Brasilianern geplündert worden, und erzwangen die gesorderte Entschädigung, indem sie brasilianische Schiffe wegnahmen. Die gerechten Klagen der brasilianischen Regierung wurden in London missachtet. Die tiesste Entrüstung gab sich darüber in ganz Brasilien kund. Alles seuerte den Kaiser an, die Schmach nicht zu dulden, und im Mai 1860 mußte der englische Sesande nicht zu dulden, und wurden zum Schiedsrichter ausgerufene König der Belgier erklärte sich zu Gunsten Brasiliens. Im englischen Oberhause selbst wurde seine Ansschlächt getheilt, aber Lord Russel machte Ausstüchte und stellte in dem jungen König von Portugal einen neuen Schiedsrichter auf.

Anzwischen suchte fich Brafilien auf Rosten seiner spanischen Nachbarn allmälig zu vergrößern. Schon balb nach ber Unabhängigkeits: erklärung ber spanischen Colonien annectirte fich Brafilien bie in seinem Süben gelegene Proving Uruguan ober Banba Oriental mit ber Hauptstadt Montevibeo, indem es fie gegen bie Altspanier schüten half, allein icon 1827 machte fich Uruquan mit Sulfe von Buenos-Apres wieber frei und trat zur Confoberation ber spanischen Laplatafreistaaten. Weil nun aber viele in Uruguay bereits angesiebelte Portugiesen von Montevideo aus burch bie Spanier aus Nationalhaß schwer bebrudt wurden, benutten die Farbigen die thörichte Zerwürf: niß unter ben Weißen, um fich awischen ihnen einzubrangen. Un ber Spite biefer Partei ber f. g. Colorabos wurde General Florez Bräfibent ber Republik Uruquap, aber burch bie spanische Partei ber Weißen ober Blancos vertrieben. Er floh nach Buenos-Ahres, beffen Brafibent Mitre fich neutral verhielt, aber gestattete, bag Florez einen Einfall in Uruguay machte und bie an ben Norbgrenzen baselbst wohnenben Brafilianer an fich zog, 1863. Brafilien ergriff biefe Gelegenheit, um Florez beizustehen und seinen alten Einstuß in der Provinz wieder zu gewinnen. Seine Truppen überschritten am 12. Oktober 1864 die Grenze und eroberten die seste Stadt Paysandu. Der vereinigten Uebermacht der Colorados und Brasilianer konnten nun die Blancos nicht widerstehen und ihr Präsident Aiguirre mußte sein Amt an Villalba abtreten, der unter Bermittlung der europäischen Consuln und Schiffskapitäne die Stadt Montevideo am 21. Februar 1865 an Florez unter der Bedingung übergab, daß die Stadt geschont und kein Eigenthum verletzt würde. Auch jetzt noch blied Buenos: Apres neutral, dagegen wassen

In Paraguay herrschte noch bie alte Orbnung ber Dinge wie unter bem früheren mufterhaften Jesuitenregiment. Das reiche Land bot ber aut bisciplinirten inbianischen Bevöllerung, was fie bedurfte. Zwischen zwei großen Fluffen und Urwalbern eingeengt, blieb bas Land von ausländischer Sittenvervestung unangestedt. Wie früher bie Jesuiten, so sperrte auch Doktor Franzia, ber ihre Regierungsweise fortsetzte, ben Berkehr von außen ab. Rach seinem Tobe 1841 erbte fein Reffe Lopes biefelbe unumschränkte Bewalt, begann ieboch bas Land bem auswärtigen Sanbel auf ber großen Wasserstraße zu Bffnen. Rach seinem Lobe folgte ibm fein Sobn Solano Lovez, ein Mann von großer Energie, ber bie wichtige Rolle übernahm, bas spanische Element in ben sübamerikanischen Republiken gegen bas portugiesische im Raiserthum Brafilien zu vertheibigen. Brafilien suchte bie ewige Uneinigkeit jener spanischen Republiken auszunuten und fich auf ihre Rosten zu vergrößern. So wollte es bie nördlichen und östlichen Theile ber Republik Paraguan an fich reißen. Es wurbe bie Nachbarn wohl haben in Rube laffen muffen, wenn nicht Prafibent Mitre in Buenos-Apres aus feiner zweiheutigen Neutralität beraus und offen auf die Seite Brasiliens getreten ware. Derselbe hoffte nämlich, alle kleinen Republiken, in welche bas weite Bebiet bes

Laplatastromes getheilt war, alle nach einanber unter bie Alleinberrschaft von Buenos:Abres zu bringen und bazu follte ibm Brafilien bebulf: lich fevn. Bugleich trachteten bie beiben verbunbeten Regierungen von Brafilien und Buenos:Abres, bie Binnenländer bes Festlands von Sübamerita in Bezug auf Handel und Vertehr von fich abbangig gu machen burch Bolle und Monopole. Lopez nun warf fich jum Bertheibiger sowohl ber Unabhängigkeit als bes freien Sanbels auf und fand bie wärmste Unterstützung in Baraguat, nicht in ben anbern spanischen Republiken, in benen Trägbeit und Intrique jeben patriotischen Aufschwung bemmten. Als bie Brafilianer trot ber Warnung bes Lopez in Uruguan einruckten, erklarte ihnen Lopez ben Krieg, fiel fogleich in bie brafilianische Grenzproping Matto Groffo ein und fant keinen Wiberstand, benn bier wohnen viele beutsche Colonisten, bie mit ben freien Spaniern mehr sympathisiren als mit ben taiferlichen und Sclaven baltenben Brafilianern. hierauf fiel Loves auch in ber spanischen Republit Corientes ein, um fie gegen Brafilien gu fouten, und noch einmal in ber brafilianischen Broving Rio Granbe bel Gul, im Frühjahr 1865.

Mittlerweile ging ber Bürgertrieg in Nordamerika zu Ende, bie Norbstaaten stegten und die Bereinigten Staaten standen mächtiger da als je vorher. Die nächste Folge bavon war, daß Präsident Johnson sich in die mexikanische Angelegenheit einmischte und den Kaiser der Franzosen veranlaßte, seine Truppen vom amerikanischen Festland zurückzuziehen. Hierauf richtete Johnson sein Augenmerk auch auf Brasilien und tras auch hier Borkehrungen, dem monarchischen Annectirungsgelüste einen Zügel anzulegen und die Selbständigkeit der Republik Paraguan zu retten. Sein Abgesandter Washburne begab sich auf den Kriegsschauplat und der brasilianische Feldberr wagte nicht, die Strenge der Blokade auf ihn anzuwenden, so daß er sich nach Paraguan zu Lopez begeben konnte. Zugleich mußte der

nordameritanische Gesandte Asboth in Buenos-Apres offizielle Versmittlungsvorschläge machen, zu nicht geringer Freude der hier und in Uruguah angesiedelten oder Geschäfte treibenden Europäer, denen der Kriegszustand sehr lästig wurde. Brasilien erkannte die Gesahr und suchte ihr dadurch zuvorzukommen, daß es freiwillig und ohne dazu ausgesordert worden zu sehn, die Schiffsahrt auf dem großen Amazonenstrom freigab, eine außerordentliche Concession sür den Handel der Bereinigten Staaten von Nordamerika. Doch verdand sich mit diesem scheindaren Opser auch wieder ein der Union schälliches Interesse, denn viele reiche Anglo-Amerikaner aus den Südstaaten, die es dort unter dem harten Druck der Sieger nicht mehr aushalten konnten, hatten sich bereits am Amazonenstrom angesiedelt und wenn diese Colonien durch Freigebung der Stromschiffsahrt, wie zu erwarten war, sich bald vergrößern sollten, mußte daraus eine wesentliche Machtvermehrung Brasiliens entstehen.

Auch ließ Brafilien vom Kriege nicht ab, obgleich sich berselbe nur erfolglos hinschleppte. Die brafilianische Armee unter General Porto Alegre, verbunden mit den argentinischen Truppen unter Mitre standen am großen Flusse Purana und am andern User stand Lopez mit den ihm feurig ergebenen Paraguaiten. Ringsum waren Wald, Sümpse und Höhenzüge, nirgends offenes und fruchtbares Land. Die Allierten mußten ihren Proviant auf dem großen Flusse nachsschleppen. Sie hatten die Ueberlegenheit der Zahl, aber die Spanier unter Mitre waren den Brafilianern abhold und schlugen sich schlecht. Die brasilianische Flotte hatte starke Panzerschiffe und gegen sie konnten die Schisse von Paraguah nicht auskommen, aber es gab nur einen Uebergang über den großen Fluß, dei Passo da Patria, und dieser war von Lopez stark besestigt. Der brasilianische Feldherr machte daher zweimal Diversionen, um dem Feind womöglich in die Flanke zu kommen. Da zog sich Lopez freiwillig von Passo da Patria zus

rück nach ber Festung Humaita im Innern bes sumpsigen Walblanbes, wo ihn die brasilianische Flotte nicht mehr belästigen konnte, und legte auf dem einzig passirbaren Wege, der zu dieser Festung sührte, dei Roja so starke Verschanzungen an, daß es den Brasilianern unmögelich war, sie trot allen Anstrengungen zu erstürmen. Der brasilianische General schickte nun die Flotte den Fluß Paraguah hinauf, um die Festung Curupaiti zu nehmen. Wer dei der Palmarinsel sand die Flotte hestigen Widerstand von einem dort angelegten Fort aus. Ihr größtes Panzerschiff wurde durch einen Torpedo in Stücke gerissen. Das Usersort wurde zwar erstürmt, wobei alle Paraguaiten umkamen, weil sie sich die auf den letzten Mann vertheibigten (im September 1866); als aber die Alliirten hierauf vor Curupaiti rückten, wurden sie von hier nach blutigem Kampse zurückgeschlagen, weil Mitres Truppen sich wieder nicht anstrengen wollten. Doch blieben duliirten immer noch am Grenzssußtehen.

Dom Pebro II., ber Kaiser von Brasilien, hatte nur zwei Töchter, von benen die älteste, Donna Jsabel sich 1864 mit Louis, Grasen D'Eu, Sohn des Herzogs von Nemours, und die jüngere Leopoldine mit dem Herzog August von Coburg, Nessen des Königs von Portugal, vermählte.

Bevor wir die neue Welt verlassen, ziemt uns noch ein Rücklick auf die Stellung, welche sie zur alten Welt einnimmt. Zwei Momente sind dabei für Europa von besonderer Bedeutung, einmal die energische Durchführung der Monroedoctrin, durch welche die Franzosen gezwungen wurden, sich aus Mexiko zurückzuziehen, und zweitens die wechselseitige Bekomplimentirung der Vereinigten Staaten von Nordamerika mit Außland, durch welche eine künstige Allianz Amerikas mit Assen gegen Europa vorbereitet wird.

Schon ber große Napoleon faßte ben Weltkampf summarisch auf und prophezeite aus seinem Ahl auf ber Insel St. Helena, Europa

İ

werbe republitanisch ober tosadisch werben. Das hief soviel als, Europa ift nicht mehr felbstänbig, empfängt seinen Ampuls entweber von ber Demokratie in Amerika herüber, ober vom tatarischen Despotismus Afiens ber. Auch beutiche Geschichtschreiber und Bubliciften. namentlich auch Reisenbe, wie z. B. Frobel und Morit Bagner, haben bie Frage erörtert, ob jene Prophezeihung bes großen Napoleon nicht febr berechtigt gewesen seb? Der lettere erkennt nur noch in ben Bereinigten Staaten von Norbamerita und Ruftland die Fähigteit und ben Beruf, auswärtige Eroberungen zu machen. Spanien babe bie feinigen verloren, ebenfo Frankreich, welches überhaupt nicht zu colonis siren verstehe, und auch England habe ben Culminationspunkt seiner überseeischen Erwerbungen langst binter fich. In Europa seben alle Staaten alt geworben, im Abwellen und Untergeben begriffen, zehren nur von ihrer Vergangenbeit, wie ber Bar im Winterschlaf vom eige nen Kett. Jung bagegen und zukunftreich set nur bie Union und Rufland.

Auch Napoleon III. hat die Frage tief erfaßt und nur politische Kleinkrämer und Philister können an seiner mexikanischen Expedition nichts wahrnehmen, als deren Mißlingen. Daß sie unter besondern Umständen und hauptsächlich durch den Berrath Englands und Spaniens mißlang, ist kein Grund, den großen Sedanken, der da zu Grunde lag, zu mißkennen oder zu bespötteln. Es war möglich, der romanischen Race in Amerika auszuhelsen und den Einfluß Europas auf die neue Welt wieder herzuskellen, wenn Frankreich dabei vom übrigen Europa unterstückt worden wäre.

Alle bie umsichtigen Männer, welche bie Borgange auf ber Obers fläche ber Erbe im Großen und Sanzen überschauen und beurtheilen, haben bei ihren Berechnungen nur einen europäischen Factor übersehen und bas ist Deutschland. Zwar stedt es noch tief in particularistischen Sewohnheiten, allein es hat boch angesangen, sich zur Einheit auszus

,

raffen. Im übrigen Europa hat ein oberflächlicher Liberalismus fast alles Interesse verschlungen und die Demokratie rechnet immer noch auf allgemeinen Umsturz ber Dinge, während die conservativen Parteien sich an vermeintliche Rechte klammern, etwas erhalten wollen, was der Erhaltung nicht mehr werth ist, und sich auf Gegenwart und Zukunft nicht verstehen.

Es ift ichabe, bag Europa in feinen revolutionaren Rudungen awischen Despotie und Anarchie und bei ben unfruchtbaren Versaffungskampfen feine Weltstellung, seinen Beruf zur Weltbeberrichung und Weltbeglückung vergeffen hat. Europa schien allerdings zu einer größern und eblern Rolle bestimmt zu sehn, als hier vom bemotras tischen Pankeethum überfluthet und bort vom bespotischen Rugland bebroht zu werben. Durch seine inhaltreiche Bergangenheit schien es berufen zu fehn, bauerhaftere Formen bes socialen, politischen und firchlichen Lebens auszubilben. Es nahm ben Anlauf zu bobern organischen Bilbungen, bie etwas unenblich Bolltommeneres find, als bie anorganischen Gebilbe bes massenhaft erstarrten Russenthums und bes burch Freiheit und Gleichheit Aller in Sanbkörner aufgelösten Panteethums. Allein es ift febr bie Frage, ob im alten Europa noch soviel organische Reproduktionskraft übrig ift, als nöthig ware, um uns gleich fehr bor bem Pankeethum wie bor bem Ruffenthum iduben zu fonnen.

Blidt man auf ben heutigen Zustand der europäischen Presse und alles dessen, was sich als vorherrschende öffentliche Meinung auch in den parlamentarischen Wahlen tundgibt, so vermißt man darin sast jegliches Verständniß der großen welthistorischen Ausgade Europas und der bedenklichen Krisis, in welcher sich dieser Welttheil gegens wärtig besindet. Die wenigen Wahrheitsstimmen werden in der Regel überhört. Vor allen Dingen will man nicht conservativ heißen, selbst wenn man es ist. Der oberstächliche Liberalismus übt eine ungeheure

Tyrannei. Doch bleibt immer noch einige Hoffmung, baß ein riche tigeres Berständniß zunächst beutscher, bann auch europäischer Dinge, ber verblendeten Menge wieder ausbämmern könne.

Wie in so vielen anbern Dingen, so wird auch hier auf bie Neugestaltung Mitteleuropas, b. b. Deutschlands, bas Meiste ankommen. Ueberaus viel wird fich in ben Meinungen, wie in ben Berbaltniffen felbst anbern, wenn bie Ginheitsbestrebungen ber beutschen Nation ferneren Erfolg haben. Denn bie Berblenbung ift nicht alter als bie Kleinstaaterei, sie bangt auf das engste mit ihr ausammen. Der Particularismus ließ teine großartige Auffaffung, tein richtiges Berftanbnig ber größten socialen, nationalen und firchlichen Fragen mehr auftommen. Ueberall ichob er kleine Interessen por bie großen, täuschte burch läppische Bielwisserei über ben Mangel an gesunder Bernunft und spiegelte auf Schulen und Universitäten ber unwiderstehlich erwachenben Sehnsucht nach größern Dingen nur falsche Ibeale vor, die von da abführten, wohin man batte sehen und trachten sollen. Wird nun nach und nach ber particularistische Eiser gegenstanblos, indem die Kleinftaaterei aufhört, so muß fich ber Horizont ber Menschen auch wieber erweitern, und es ware insofern nicht unmöglich, daß die großen conservativen Interessen ber Nation in bem Maake wieber zur Geltung tommen konnten, in welchem bie liberale Afterweisheit, die hauptsächlich von der Kleinstaaterei genährt wurde, in ihrer Unnatürlichkeit und in ihrem ganzen Unwerth erkannt wirb.

Das beutsche Bolt hat eine sehr glückliche geographische Lage in ber Mitte Europas und ist überdies so zahlreich, daß es, wenn erst alle seine Stämme sich wieber vereinigt haben, sowohl nach ber romanischen als nach ber slavischen Seite hin, das alles in Atome auflösende bemotratische System, wie den alles versteinernden Despotismus von sich abhalten und in Zukunst eben so viel Einfluß auf die Nachbarn üben kann, als es sich bisher bei seiner Kleinstaaterei fremden Einfluß

hat mussen gefallen lassen. Ist Deutschland einmal ganz geeinigt, so wird es wieder in einer Kraft und Frische in die Weltgeschichte eintreten, wie es weder der westlichen Demokratie noch dem östlichen Czaaren: und Popenthum möglich ist. Das Beispiel Deutschlands wird wohlthätig auf die Rachbarn wirken und sie von manchem Irrthum zurückbringen, dem sie sich jeht noch hingeben. Es wird ihnen helsen, wo sie brutaler Gewalt zu unterliegen sürchten mussen. Was Desterreich und Preußen früher allein nicht vermochten noch wollten, wird das geeinigte Deutschland vermögen. Es wird die kleinen Böller im Osten schüchen, daß sie nicht alle vollends von Russand verschlungen und unisormirt werden. Es wird sie behantlischen Frage mit den Westmächten vereinigen, das ehemalige byzantinische Reich vor Ausselflicirung zu schüchen und bafür zu sorgen, daß basselbe der mitteleuropäischen Machtsphäre einverleibt werde.

Endlich - und bamit wollen wir schließen - fteht bem bisher so machtigen England eine Rrifts bevor. Die fortschreitenbe Emancipation Arlands wird ben alten Streit nicht schlichten. Irland wird gang felbständig zu werben suchen und babei von ben Bereinigten Staaten Norbamerikas aus unterftütt werben. Auch im Innern brobt bie äußerst klug ausgebachte Organisation ber Arbeiter einen Sturm zu erregen. Auf ber anbern Seite find bie scanbinavischen Staaten fortwährend von Rugland bebroht. Rugland will burch ben Belt bie ganze Oftsee beberrichen. Schon hat es Schweben Livland, Efthland und Finnland entriffen und bie banische Konigsfamilie gang in sein Net gezogen. Es wird wie bisber jebe Gelegenheit benüten, um seinen Plan auf bie Eroberung aller Oftseelanber auszuführen, um so mehr, wenn es ber Eroberung Conftantinopels entsagen mußte. Die man bie Eroberungspolitit in Washington und in St. Betersburg einmal kennt, scheint es keine bloße abenteuerliche Vermuthung zu senn, bag in nicht zu langer Zeit England und Scanbinavien von

### 478 3molftes Bud. Die fübamerifanischen Freiftaaten u. Brafilien.

biesen beiben Seiten her einen starken und fortgesehten Druck empsinden werden. In diesem Falle aber würde ihnen die Hülfe des großen deutschen Reichs in Mitteleuropa vom höchsten Werthe sehn. Die Möglichkeit liegt gar nicht so sern, daß sich einmal alle germanischen Stämme, wie sie disher die geographische Mitte Europas eingenommen haben, ohne leider unter sich einig zu sehn, doch endelich einmal zu gemeinsamer Abwehr gegen außen vereinigen werden. Soll Europa je noch sein altes moralisches und intellectuelles Ueberzgewicht über Amerika und Asien noch serner behaupten können, so wird es nur von Deutschland aus geschehen können, welches jeht im Begriff ist, mit einer großen Bergangenheit eine große Zukunft zu verbinden. Die Erde dreht sich noch für uns.

# Sach= und Personenregister

gu beiben Banben.

21.

Abbel Raber 380. Abdul Aziz II. 109. Abgeordnetenhaus in Berlin 70. 77. 86, 129, 181, Abgeordnetentag in Weimar 30. - - in Frankfurt 88. Abolitioniften II. 263. Abuna II. 233. Abeffinien II. 229 f. Aegypten II. 151. Mera, die neue in Preugen 66. Afghaniftan II. 95. 201. Aiaccio 336. Alabama II. 307. 339. Mbert, Bring II. 156. Albertsee in Afrika II. 245. Alexander II. Kaifer von Rugland 68. 154. H. 2 f. 66. Alfred, Pring von England II. 147. Maier 379. Almonte, General II. 395. Mien, Infel 156. Amur, ber Fluß II. 102. Unbersonville II. 382. Andrea, Cardinal 346. Unter, Lieutenant 129. Antonelli, Carbinal 270. Arbeitervereine 39. Arbeiterelend in England II. 178. Armeereorganisation in Preußen 66. Aspromonte 292.

| Athen II. 149. Atlanta II. 312. August v. Koburg II. 478. Augustenburg, Prinz Friedrich v. 110.127. 133.145. 174. 191. 196. Aumale, Herzog v. II. 156. Ausschuß, ber Sechsundbreißiger 33. 121. 130. 146. 152. 197.

#### 23.

Baben, Großbergogthum 15. 25. 229. Bater, Reisenber in Afrita II. 245. Bante, General II. 285. 292. Baumwollenfrifis II. 288. Bayern, Ronigreich 222. Bazaine, General II. 406. 417. Beauregarb, General II. 277. 817. Bedere Morbverfuch 72. Belcrebi, Minifter 205, 213. Belgien, Ronigreich 260. Belgrab II. 121. Belluno 308. Benebet, Welbzeugmeifter 48. 54. Benebetti, frang. Gefanbter 177. v. Benniafen 29. Berg, General II. 59. 66. Befeler 105. v. Beuft 123. 146. 149. 150. Bhutan , Krieg in II. 192. Biarria 177. Bismard, Graf 81. 97. 117. 129. 175. 177. 182. 198.

Birio 285. Bobrineti, General II. 19. Bochara II. 91. Bodum-Dolffe 94. Böhmen 213. Booth, Morber Lincolne II. 328. Borries, Graf 29. Boenien II. 129. Bogaris II, 145. Branbe in Bolen II. 78. - in Rugland II. 9. Brafilien II. 468 f. Bremen, Schutenfeft in 38. Briganti 281. Buchanan II. 269. Buenos Apres II. 469. Bufareft II. 115. 116. Bulgarien II, 112, 129, Bull Run, Schlacht bei II. 278.284. Bund, beutider 1. 216. Bunbesbeidluß gegen Danemart 105. Bunbesfestungen 11. Bunbesverfaffungereform 14. 20. Burferville II. 324. Burnfibe, General II. 286. Butler, General II. 285. 303. 316.

٤.

Calfutta II. 192.
Cameron II. 259.
Canada II. 307.
Caprera 285.
Carouge 244.
Carlos, Don 425. 426.
Caftelfibarbo 269.
Caftelnau, General II. 483. 441.
Cavour, Graf 273. 284.
Centralamerifa II. 462.
Chambord, Graf v. 377.
Chancelorsville II. 290.

Charles Georges, bas Schiff 438. Charleston II, 271. 291. 316. Charlotte, Raiferin II. 397 f. 426. Chafibaer 255. Chatanooga II. 292, 312, Chenevieres 247. Chiavone 281. Chiqi. Nuntius 336. Chile II. 465. China II, 202 f. Chiva 92. Cholera 408. II. 142. Christian IX. Konig von Danemart 97. 110. 121. Chrulef II. 32. Cialbini, General 269, 282. Claret 429. Claffen-Rappelmann 187. Cochinchina II. 202. Colb Harbor II. 303. Columbia II. 216. Comorra 314. Congregibee, bie Napoleone 358. Congreß in Bafbington, beffen Conflitt mit bem Prafibenten II. 358 f. Conftantin, Großfürft II. 29. 38. Convention Breugens m. Rugland 90. Corfu II. 150. Cortina II. 412. Couza II. 111. Croatien 59. Czachowski II. 53. Czartoryski II. 26. 56.

**D.** 

Dänemark 98. 102. 108. 121. Dagmar, Prinzessin 186. 165. Dalmatien 63. II. 26. Dalwigk, Minifter v. 146. 237. Danewirk 132.

Danilo Petrowich II. 129. Danner, Grafin 109. Dante 337. Davidow II. 10. Davis, Braf. d. Sübfkaaten H. 271. 830. Deat 205. Dehn=Rothfelben 239. Defret, bas berüchtigte Raifer Marimilians II. 417. Deliberier 246. Derby, Lord II. 169. v. Döllinger 223. Dolgorudow II. 12. S. Domingo 426. Doft Muhamed II. 95. Doviat II. 372. Drufen II. 142. Dualismus in Defterreich 207 f. Düppel, Erfturmung bon 137. Dupanloup 318. Duranbo, General 295.

#### Œ.

Early, General II. 302. 306.

Elgin, Lord II. 202.

Eloin II. 433.
Encyclica 323.
Englands Stell. zu Dänem. 106. 122.
— zu Frankreich 124. 353.
— zu Nordamerika II. 335.
— zu Rußland II. 48.
Ernst II. v. Coburg 25. 29. 34. 121.
Escobedo, General II. 444. 445.
Eu, Ludw. Graf v. II. 473.
Eugenie, Kaiserin 408. II. 455.
Eulenburg, Graf 72. 82. 183.
Eyre, Gouderneur v. Jamaika II. 187.

#### 8.

Fallenftein, Bogel b., General 164. | Ga Mengel, Beltbegebenheiten bon 1860-66. U.

Farini, Minister 301. Fabre, Abgeordneter 361. 386. Fazy 245. Februarforberungen, bie preuß. 179. Felbiager, ber in Beffen 240. Felinski, Ergbifchof II. 74. Fenier, die II. 184. Kernanbo v. Portugal II. 147. Ferrault II. 807. Finnland II. 9. 66. Fischer, Pater II. 431. Flab, Miffionar II. 236. Fleneburg 138. 137. 157. Floreng 305. Morez, General II. 469. Forest II. 307. Forey, Maricall II. 309, 406. Fould, Minifter 399. Frankfurt a. M. 19. 35. 119. 198, 236. Frang Joseph, Raifer 57. 63, 208, 213. Franz II. v. Neapel 268. 275, 296. Frang v. Affifi, König v. Spanien 423. Frederiksburg II. 286. Freebmen-Bureau II. 352. Freimaurer 178. 263. 347. 388. Fremont II. 279. Frese 192. Friedrich Wilhelm IV. 65. -, Kronpring v. Breuken 93.

- Rarl, Bring v. Preugen 131. 135.
- VII. Konig v. Danemart 108.
- —, Großherzog v. Baben 229. Fürstentag in Frankfurt 19.

#### €.

Gablenz, F.=M.=L. v. 131. Gasta, Belagerung von 272. 275. Gagern, Heinrich v. 237. Galizien 53. II. 69. Gangspftem II. 179.

31

Garibalbi 268, 271, 274, 285, 289, II. 165. Gafteiner Bertrag 193. Benf 244. Genua 288, 289. Georgien II. 312. Georgios, Ronig v. Griechenl. II. 149. Gettysburg, Schlacht bei II. 290. Glogau 172. Glüdsburg, Bring v. II. 151. Golbsboro II. 317. Golesco II. 115. Golowin II. 19. Gonbrecourt, Graf 48. 127. Gortichatof, Minister II. 53. 58. —, Feldmarschall II. 27. 31. 33. Gottorp'iches Erbe 155. Govon 271. Grabow 77. 86. 182. 210. Grant, General II. 285. 292. 297. 356. Graubeng 84. Greco II. 162. Griechenland II. 143. Großbeutiche 30. Grunne, Graf 46. Guanofrieg, ber II. 465.

v. Hahn II. 135.
v. Hafe 126. 167.
v. Halbhuder 192.
Hall, Minister 121.
Hamburg 127. 144.
Hammer 136.
Hanselsvertrag zwischen England und Frankreich 354.
— zwisch. Frankr. u. Preußen 17. 235.
Handwerkertag, beutscher 42.
Hannover 29. 126. 149. 241.

v. Havnau 240.

Belgoland 144. Bengftenberg II. 7. 67. Berab II. 191. herrenhaus, bas preuf. 70. Bermarth v. Bittenfelb, General 157. Beffen=Darmftabt 237. Beffen-Somburg 237. v. b. Sepbt. Minifter 79, 186. hien-fong, Raifer v. China II. 209. Bobenlobe-Ingelfingen, Fürft v. 79. Holland 258. Solftein 102. 126. Sood, General II. 315. Soofer II. 290. Humaita II. 473. humbert, Pring 302.

Я. Jachmann 144. Jamaita II. 186. Japan II. 221. Iberifche Plan, ber 490. Seder II. 386. Inbependence II. 315. Indianer in Merito II. 407. Jonische Insel II. 150. Johnson, Prafibent II. 320. 387. 424. Johnston, General II. 312. 325. Irland II. 183. Jabella, Königin 423. 428. Ismael Pafcha' v. Aegypten II. 153. Italien, b.Königr. anert. 80. 267. 283. Itenplit, Graf 79. Juarez II. 388. 448. Jubenthum 248. Judenwirthschaft in Bien 47. Mütland 164. Jurien be la Graviere II. 389.

Rabel, bas ailantische II. 170.

Ragofima in Japan II. 238. Kanaris II. 145. Karl I., König v. Bürttemberg 229. Rarl v. Hobenzollern, Kürftv. Rumanien II. 116. Karolyi, Graf 215. Rasan II. 6. 65. Raufmann, General II. 78. Raufasus II. 81. Reller 388. v. Retteler, Bischof 237. Riem II. 64. Kirby Smith II. 326. Risfiang II. 209. Riffingen 155. Rlinke 139. Rnies 230. Röln 187. Königsberg, die Krönung in 73. v. Könnerit 127. Rothand II. 90. Konarski II. 74. Rong II. 203. 208. 214. Ropenhagen 136. Rorea II. 218. Roffuth 54. 63. 273. Rrapf, Missionar II. 235. Ruftenbefestigung, beutsche 75. 221. Rurheffen 239.

Ω.

Labastiba II. 395.
La Chaux be Fonds 37.
Laguerronière 318.
Lambert, General II. 33.
Lamey 230. 232.
Lamoricière 269.
Langiewiecz II. 43.
Lafalle 41. 247.
Lauenburg, Herzogthum 178. 200.

Lamrence II. 192. Lee. General II. 284. 290. Leibeigenschaft in Rugland II. 3. Leopold I. Konia v. Belgien 265. - II. 266. Lerchenfelb, Graf 119. Lincoln, Praf. II. 272. 318. 321. 327. Lippe, Graf 79. Livland II. 16. Livingftone II. 246. Löwe, ber Ibfteiner 135. Löwen, Univerfitat 262. London, Ronfereng zu 145. 149. Lope, II. 445. - Solano II. 470. Lorences II. 390. Lorenzen 135. Ludwig II. König v. Bayern 224. Lübers, General II. 37. Lüttich 263.

#### M.

Luis, König v. Portugal 312.

Mac Clellan II. 282. 806. Mac Donald 72. Mac Dowell II. 278. Mac Mahon 380. Mabagascar II. 241. Mähren 62. Märthrer, Japanische 321. v. Magnus II. 450. Mailath, Graf 205. Mainz 237. Mannheim 38. 234. Manteuffel, General 191. Maoris II. 239. Marfori 428. Marie, Königin v. Neapel 277. 800. Marine, die junge preugische 144. Maroniten II, 142.

Maroffo 425. Marquez, General II. 438. 442. 453. Martinique II. 420. Marbland II. 804. Majon u. Slubell II. 280. Matamoros II. 412, 420, 429. Marimilian II. R. v. Bayern 111.228. - Erzbergog, Raifer b. Merito 359. II. 396 f. Map 192. Mazzini 271. 291. 307. 310. Meabe, General II. 290. Meflenburg, Großbergogthum 242. Mejia II. 412. 420. 429, 451. Mensborff=Bouilly 178. Merrimac und Monitor II. 282. Merode 312, 320, Methobiften II. 262. Methub 62. Met 36. Merito, bas Reich II. 385 f. - bie Stabt II. 395, 400, 441, 452, Megendorff 347. be Meza 126. 182. 185. Michael Obrenowit II. 121. Mieroslawski II. 26, 44. 52. Miquel. Dom 439. Mitabo, ber II. 224. Mingbetti 301. Miramare II. 397. 455. Miramon II. 386. 442. 451. Miré 395. Miffionsmefen II. 110. 215. Missifippi II. 285. 292. Miffunde 188. Mitre, Brafibent II. 469. Mobile II. 307. 327. Moltte, Graf 165. 221. Monrab. Minister 121. Montalembert 392.

Montauban 391. II. 202. Montemolin 426. Montenearo II. 123. Montevibeo II. 469. Montlona II. 337. Montbellier 421. Mormonen II. 373. Morny 404. II. 387. Mostau II. 6. Münden 222. Murat 272. Muramiem im Amurland H. 103. - in Littbauen H. 65. 76. 91. Nanking II. 211. Navier II. 241. Napoleon III. 125. 150, 176, 177. 272, 302, 350, 383, 384, 408, II. 50. 385 f. 427. -, Prinz 288, 319, 336, 389, II. 153. Narvaez 423. 427. 431. Nasurebbin. Schab v. Berfien II. 84. Nationalverein 29. 92. 112. 119. Meavel 268. 297. Regersclaverei II. 287. 341. 345. Neuholland II. 251. Reufeeland II. 255. Neu-Ulm II. 369. Rem=Orleans II. 285. Nem=Norf II. 293. 306. Nicolaus, Großfürst 165. II. 22. Mieberlande 258. Nigra 303. Nifizza II. 123. Norb-Amerita II. 261 f. Nowgorod II. 9. Nürnberg 34. 119.

Obilon Barrot 392.

D'Donell 428.
Defterreich 8. 82. 45. 115. 206. 216.
Deversen 133.
Oldenburg 155.
Ollivier 363.
Omer Pascha II. 194.
Orizada II. 390. 488.
Ortega 425. 429.
—, General II. 430. 444.
Ostindien II. 189 f.
Ostio, König v. Griechenland II. 145.

#### B.

Palermo 280. Palffy, Graf 205. Palicao II. 203. Balmerston 258, II. 48. 147. 154. Bantheon 421. Baraguan II. 470. Pareja, Abmiral II. 466. Baris. Graf b. 377. -, Sittenverberbnif in 410. Parifies II. 132. Paffaglia 341. Batterfon 377. II. 278. Bebro II., Raiser v. Brafilien II. 478. Bebro V., König v. Portugal 886. Befing II. 205. 207. Pereire 396. Perez, General II. 465. Versano 275. Perfien II. 84. Peru 427. II. 463. Pefth 208. St. Betereburg II. 7. - in Birginien II. 305. Pfiftermeifter 224. b. b. Pforbten 146. Pimoban 269.

Bius IX. 308. 817. 320. H. 75. Blaten. Graf 149. Platon, Erzbischof II. 20. Plestow II. 18. Pobolien II. 38. Poitiers, Bifchof v. 818. Bolen 356. II. 23 f. Borfirio Diaz II. 422, 442. Bort Subson II. 292. Porto Allegri II. 472. Portugal 883. Breußen 8. 65. 115. Price, General II. 315. Brim. General 426.430, 482. II. 387. Protestantenverein 286. Buebla II. 391. 442. Bustowoitow II. 51.

#### n

v. Quaabe 155. Queretaro II. 442 f.

#### 쬬.

Rababo II. 245. Rabama II. 242. Ratazzi, Minister 287. 295. Rechberg, Graf 14. 32. 203. Refrutirung in Polen II. 41. Reformverein 31. 119. Reichstag in Wien 50. 204. Renan 420. Rendsburg 136. 466. Republitaner in Nordamerita H. 269. Ricafoli, Minifler 286. Richmond II. 278. 298. 817. Riga II. 17. Rolf Krate 188. Rogeard 377. Roggenbach, Minister 15. Romanowski II. 97.

v. Moon, Kriegsminister 79. 94. 183. Rofentranz, General II. 292. Rothschild 11. 313. 401. Roze, Abmiral II. 219. Rumänien II. 111. Ruffel, Lord 122. 183. Ruhland II. 1 f. —, bas junge II. 7.

#### €.

Sachien 26, 126, 242, II. 77. Cangerbund, beuticher 33. Said Bascha v. Aegypten II. 152. Salm-Salm, Prinzessin v. II. 446. Salonio II. 135. Salzburg 95. Samarkand II. 91. San Jago II. 467. Santa-Anna II. 430. Savannah II. 315. Savopen u. Nizza 354. Sazuma II. 322. D. Scheel-Bleffen 164. 179. Schenkel 233. v. Schleinit, Minifter 71. Schleswig 102, 128, 133, Schleswig-Bolfteinverein 34. v. Schmerling 50. 206. Schönbrunn 176. v. Schrent 111. Shubenfeste 35. Shulgeset in Baben 281. Schulze=Delitsch 41. 99, 129. Schweben 126. 169. II. 61. Schweiz 243. Sella 811. Septembervertrag 802. Serbien II. 120. Serrano 432. Seward II. 288.

Shatespearefeier II. 169. Sharpsburg II. 284. Sheffield II. 175. Sbenandoathal II. 802, 306. Sheriban II. 306. Sherman II. 308 f. Shofield II. 424. Siam II. 201. Sibirien IL 14. Sicilien 268. 281. 290. Siebenburgen 52. Sigel, General II. 302. Siftirung ber Reicheverfassung in Defterreich 206. Soledad, Bertrag von II. 389. Sonora II. 419. Spanien 422, 441. Spiritualisten II. 366. Sponet, Graf II. 150. Stabel, Minifter 230. Stabl 67. 70. Stevens II. 271. 321. 324. 327. 338. Stipenbiengefet in Belgien 263. Suchozanet II. 33. Sübamerifa II. 458 f. Sübcarolina II. 270. Substaaten ber Union II. 265. 345. Sübtirol 53. Suezfanal II. 152. Sumter, Fort II. 270. Suwarow II. 19. Syllabus 323. Splt 163. Sprien II. 141.

#### T.

Taikun II. 224. Taiping II. 209. Taschfund II. 90. 97. Tegethof, Abmiral 145. II. 458.

Teledo 56. Tennessee II. 285, 292, 307. Teras II. 292. 326. Theobor, König II. 229 f. Thiers 365. Thomas, General II. 314. Thouvenel 318. Tiente II. 211. Torpedo II. 292. Trauer in Bolen II. 32. Traugutt II. 73. v. Treitschfe 198. Triasibee 146, 221. Tiderfeffen II. 81. 143. Tichernajew II. 90. Türkei II. 106 f. Türr 290. II. 66. 113. Tunis II. 154. Turin 304. Turkomannen II. 91. Twer II. 7. Tweften 111.

u.

Ungarn 53. 205. Uruguan II. 469.

Valvaraifo II. 466. Bambern II. 92. v. Barnbüler 229. Begenni 338. Benetien 213. v. Bicari, Erzbischof 232. Bictor Eman. 267. 274. 283.802. 307. Victoria, Königin v. England 68. 860. II. 157. Viksburg II. 292. Virdow 87. 185. 200. Bisconti Benofta 301.

Bolbpnien II. 40. Bolunteers 360.

23.

Waaner, Richard 224. Bales, Pring v. 107. II. 158. Wandercafinos 233. Waricau II. 27. 41. Washburne II. 71. Weizel, General II. 355, 420. Welbonbahn II. 304. Wendell Philips II. 349. Wengrow II. 43. Wielopolski II. 29. 66. Wiener Frieben 176. 178. Wilbauer 36. Wilbernen II. 300. Wilhelm I. Konig v. Breugen 19. 66. 69. 90, 99, 182, Wilhelm I. Konig v. Burttemberg 228. Wilhelm II. König b. Rieberlanbe 260. Willisen, General 239. Wilmington II. 316. Wilna II. 65. Wirimu II. 259. Wirt II. 332. Wrangel, Felbmaricall 131. Bürttemberg 228. Würzburg 146. 253.

Ŋ.

Debbo II. 223. Putatan II. 410.

Bambefi II. 246. Zamoisti II. 27. v. Beblit 192.

## Berichtigungen jum zweiten Bande.

```
Seite 22 Zeile 6 von oben lies: Der Laifer empfing auf der Rückreise dem Besuch III. in Lyon.

30 3, 6 v. u. l. Abrahamowiss.

43 3, 1 v. u. l. 200. Zeidenar.

55 3, 10 v. v. l. den am 17. April ihr überreichten Roten.

57 3, 5 v. v. l. am 3., 11., 12. August wiederholten Frankreich, England und Oesterreich.

66 3, 7 v. u. l. a. Sopienaber.

68 3, 15 v. v. l. 38. Sopienaber.

69 3, 15 v. v. l. Ronarstt.

79 3, 12 v. v. l. Ronarstt.

100 3, 8 v. v. l. 25. Juni.

116 3, 8 v. v. l. L. 25. August.

122 3, 10 v. u. del. am 21. Oktober. J. 9 v. u. hinter Sultan I. am 24. October.

123 3, 10 v. v. del. am 21. Oktober.

124 3, 13 v. u. l. 9. Juni.

130 3, 9 v. c. und 3, 10 v. u. l. Spounes.

140 3, 3 v. o. l. 9. Januar.

140 3, 3 v. o. l. 9. Januar.

141 3, 16 v. o. l. S. Spril.

142 3, 13 v. u. l. 12. Supust.

143 3, 15 v. v. l. 15. Spril.

144 3, 15 v. v. l. Gambolschaftel.

203 3, 6 v. u. l. 24. October.

203 3, 6 v. u. und 6, 307 3, 11 v. u. l. Tienthien.

210 3, 14 v. u. l. Godanghet.

221 3, 15 v. v. l. Gambolschaftel.

223 4, 7 v. u. l. 10. Maci.

224 3, 7 v. u. l. 10. Maci.

226 3, 4 v. u. l. 4, Juli.

227 3, 4 v. u. l. 4, Juli.

238 3, 7 v. v. l. 10. Spril.

239 3, 10 v. v. l. 25. Spril.

230 3, 4 v. u. l. 4, Juli.

230 4, 15 v. v. l. 20 L. Brice.

231 3, 4 v. v. l. 30 Juni.

232 5, 7 v. v. v. del. 3 v. v. l. Dowblat.

233 5, 8, 9 v. v. l. Brice.

234 5, 8 v. v. l. 3 L. 20 Loober.

235 5, 8 v. 9 v. v. l. Brice.

237 5, 14 v. v. l. 30 Juni.

238 5, 8, 9 v. v. l. Brice.

239 3, 4 v. v. l. Jaragoga.

290 5, 18, 17 v. v. l. Braf Flahault.
```

• . . . .

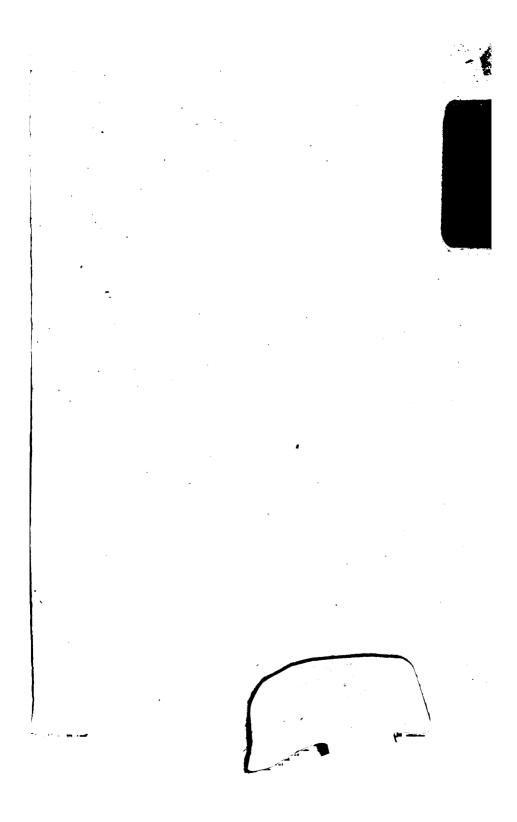